









\*



## 14.7



# **FORSCHUNGEN**

UND

SAMMLUNG VON MATERIAL

FÜR DIESELBEN.

Von

Dr. ADOLF BASTIAN.

ZWEITER BAND.

JENA, HERMANN COSTENOBLE. 4873



Die Verlagshaudlung.



#### ETHNOLOGISCHE

## FORSCHUNGEN.

Von

Dr. ADOLF BASTIAN.

ZWEITER BAND.

~4364~

JENA, HERMANN COSTENOBLE. 1873.

### ETHNOLOGISCHE

## **FORSCHUNGEN**

UND

#### SAMMLUNG VON MATERIAL

FÜR DIESELBEN.

Von

### Dr. ADOLF BASTIAN.



JENA,
HERMANN COSTENOBLE
1873.

#### Vorwort.

Die Wissenschaften und ihre in der Weltanschauung niedergelegten Resultate finden sich während unserer Gegenwart in einem Umbildnugszustand, in einer Metamorphose,
aus der sie verjüngt hervorzugehen streben. Die alten Auffassungen, wie sie aus göocentrischer Vergangenheit überliefert
waren, genügen nicht länger. Man hat eine Zeidang versucht sie in Proportion zu dem Anfschwellen des nenen
Inhaltes zu erweitern, die Risse, die hie nud da aufsprangen,
zu flicken, schadhafte Stellen durch ausgebesserte zu ersetzen,
dem Ganzen anch wohl einen nenen Anstrich oder Ueberzung
zu geben, aber alle solche Restaurationsbemühnngen finden
ihre nattriliebe Grenze, an der es den Entschuss der Ueberschreitung gilt, an der es heisst, sich statt für weitere Stützen
des bereits allzu morschen Gebändes, für nenen Anfban zu
entscheiden.

In einer für nusere irdischen Begriffe nuendlichen Welt, d. h. in einer Welt, deren Verhältnisse allzu weit die nus vertranten übernehreiten, als dass sie sich aus diesen berechnen liessen, — in der Ewigkeit, die anch ihn darchstrümt, in der Unendlichkeit, die sich rings um ihn dehnt, muss der Mensch daranf verzichten die Höhen und Tiefen des Alles aus seinem beschränkten Horizonte aus durchsebauen zu wollen, ausser in so weit er die innere Gesetzlichkeit aus deren Wiederhall im eigenen Selbst zu vernehmen vermag. Das Räsoniren über die Natur, die Construction jener im Lichte nnseres Wissens kindischen Systeme, um die Entstehnng des Alles, die Abstammnng des Menschen, die ersten Keime, das Woher und Wohin aprioristisch zu erklären, alle diese Gedankenspiele aus der Jugendzeit der Völker, sie mussen jetzt Platz machen einer unbedingten Hingabe an die Natur, die Mutter der Dinge, einem ernsten und strengen Schulzwang, nm die nutbersehbare Ftille der Probleme, die uns im Sein gestellt sind, nacheinander nnd allmählig zu lösen. In den objectiven Erscheinungen der Natur sind die Wurzeln nnserer Gedanken eingeschlagen, ans ihnen saugt sich die Belehrung, das Verständniss des Subjectiven, und erst wenn es uns gelungen sein wird, auch die Psychologie in die Reihe der inductiven Wissenschaften einznführen, wenn nns durch die vergleichende Psychologie die Ethnologie, und somit der Durchschnittstypns des in der Geselligkeit erfüllten Menschen, aufgeschlossen ist, mag es geschehen, dass wir in dem Räthselknoten, den das labyrinthisch verschlungene Geheimniss des Daseins im Selbsthewnsstsein schurzt, die eine oder andere iener lockeren Schleifen erfassen, aus denen sich dann das Ganze im Laufe der Jahrhunderte des Weiterforschens organisch entfalten wird. In der Unendlichkeit giebt es keine Enden des Ansatzpunktes, weder einen ersten, noch einen letzten, in ihr kann nur die Mitte, die wir in uns tragen, einen Ansgang gewähren; dieser selbst wird sich jedoch erst durch eine lange Reihe mthsam verwickelter Operationen gewinnen lassen, da das subjective Centrum objectiv als excentrisches anerkannt werden mass. In der Zwischenzeit kann sogar für die Vorarbeiten kanm etwas geschehen, so lange nns nicht die Ethnologie wenigstens die fundamentale Unterlage für dieselben in dem Selbstverständniss des Menschen hingebreitet und festgestellt hat.

Und wie steht es heutzntage mit dieser Ethnologie, als solch' grundlegender Wissenschaft vom Menschen? Dass sie noch vor 300 Jahren, jedentalls vor dem Zeitalter der Entdeckungen, eine direct nnmögliche war, ist an sich selbstverständlich, dass sie in dem verflossenen Zeitraum jeder wissenschaftlichen Behandlung entbehrte, ist bekannt genug, and dass anch die Berücksichtigung, die sie im Laufe dieses Jahrhnnderts erhiclt, auf die allerengsten Kreise beschränkt geblieben ist, zeigt sich in dem indifferenten Gleichmath, mit dem wir jetzt die werthvollsten Beobachtnugsstücke aus der Menschheitsgeschichte Jahr für Jahr zu Grunde gehen lassen, jetzt in dem Moment des Contactes, der sie zum ersten Anfschluss bringt und eben damit dann zersetzt und zerstört. Kommende Generationen werden über diesen sträflichen Leichtsinn richten, wenn im Gerichtswege Unkenntniss nicht als Entschuldigungsgrund zugelassen wird. Wir mögen billiger nrtheilen; wir verstehen, warum die wenigen und schwachen Stimmen, die die Dringlichkeit des Antrages zu befürworten suchten, in dem Geräusch der Tagesinteressen nicht hindnrchzudringen vermochten, wir werden gerne Milderungsgründe walten lassen. Ob man diese jedoch später statuiren wird, bleibt in Frage. In dem bittern und gerechtfertigten Schmerze darüber, dass diese günstige Gelegenheit, die unseren Zeitgenossen geboten war, diese erste und zugleich einzige, unbenutzt vorübergegangen ist, dass die nothwendigsten Beweisstücke und Thatsachen fortan für immer und unwiederbringlich der Menschheitsgeschichte verloren gegangen sind ohne Möglichkeit des Ersatzes, dass die Erreichnng des dem Menschen in seiner Selbsterkenntniss gesteckten Zieles dadurch, wenn nicht geradezu abgeschnitten, doch anf das Aensserste erschwert ist, das tiefe Bedauern über alle diese, uns voraussichtlich zur Last gelegten. Versäumnisse wird das Urtheil, wie zu fürchten steht, nicht gerade gelinde ausfallen lassen.

Bei diesem Ankämpfen gegen Hindernisse jeder Art, bei dem Zögern, die Ethnologie in der vollen Bedeutung der ihr gestellten Aufgabe auzuerkennen, bei dem nur langsam verschwindenden Mangel an Sympathien mit ihren Bestrebungen, unter all' dieseu Schwierigkeiten hätte es mir neuerdings doppelt entmuthigend sein können, selbst aus der kleinen Zahl ethnologischer Mitarbeiter absprechende Aeusserungen zu vernehmen, die bei ihnen gleichfalls ein Verständniss für die Höhe und Bedentung unserer Aufgabe vermissen lassen, da sie an Aeusserlichkeit mäkeln, die, wenn auch vielleicht nicht an sich, doch im Verhältniss zu jener, kleinliche bleibeu, da sie eine Zeitvergeudung für Putz und zierliche Manierlichkeit verlangen, jetzt wo es nur darauf ankommeu kann, die ersten uud rohesten Fundamente zn legen für einen Tempel des Kosmos, der sich einst mit allen Wnudern dieses schmücken wird. Wer sich um solches Werk, dessen Einweihnng freilich weder wir noch unsere nächste Nachkommen erleben werden, nicht zu kümmern liebt, der tadele wenigstens nicht den, der "zu dem Bau der Ewigkeiten zwar Saudkorn nur für Sandkorn fügt", der jedoch der Pflicht, die zu nnablässiger Arbeit ruft, sich nicht entziehen kann. Der Tag hat 24 Standen, die noch der Schlaf beschneidet, des Menschen Leben ist 70 Jahr, oder wenn es hoch kommt 80, und wie wenig kann darin von uns Sterblichen, die sich nicht einer Vielfachheit der Hände uud Köpfe, gleich brahmanischen Gottheiten, zu erfreuen haben, zu Wege gebracht werden, wenn anch iede Minute benutzt wird, deren nur 60 auf die Stunde gehen. Da innerhalb des so beschränkten Zeitraums nur ein bestimmtes Mass des Obliegenden ausgeführt werden kann, so bleibt es oft unmöglich alle Seiten gleichmässig zu vollenden \*),

<sup>\*)</sup> Es ist ein untrügliches Zeichen der Oberfächlichkeit, wenn man ohne alle Schwerigkeit seine Meinong anssprechen zu konnen glaubt (H. Riter). "Wenn wir aufhören nnr ein Wiederhalt der allgemeinen Bitdung in Sage und Unbertieferung zu sein, die freithätigen Kräfte in nns zur Er-

und welche für den Einzelnen die wiehtigere ist, welche er deshalb mit seinen Kräften am meisten fördert, das muss seiner eigenen Ansicht überlassen bleiben. Mir gilt darin die meinige, und so wenig ich meinen Kritikern die ihrigen bestreiten werde, ebensowenig kann ich mich zur Adoption derselben veranlasst sehen, weil sie etwa anonym, im Namen der Kritik, ein Urtheil fällen. In nnserer jungen Ethnologie haben wir noch keine anerkannten Meister, die mit dem Tone der Autorität vom kritischen Richterstuhl zu reden berechtigt wären. Wir sind noch alle Lehrlinge auf einem kaum betretenen Felde der Forschnng, wo wir nns gegenseitig über die einznschlagenden Wege berathen, von einander lernen nnd nns gegenseitig nnterrichten mögen, aber es werden noch manche Bücherbäche in die ethnologischen Abtheilungen der Bibliotheken fliessen müssen, ehe wir eine Schule bilden können, in der sich dann die Schüler den Lehrern unterordnen würden, nachdem ein Hochmeister die leitenden Principien des Studienganges proclamirt hat. Bis dahin haben wir uns nnter einander abzufinden, so gut es gebt. Immer aber scheint es dann schon der gute Ton zu verlaugen, wenn wir einige Rücksicht denen beweisen, die an der Wiege der Ethnologie in ihrer jetzigen Gestalt gestanden.

Manche Missverskindnisse, glaube ich, würden sich heben, wenn man den angenblicklichen Uebergangszustand der Ethnologie im Auge behält, die, soweit sie bisher überhanpt eine Rücksichterhielt, der historischen Behandlungsweise angeschlossen wurde, während sie mit der inductiven Begründung vergleichender Psychologie sich in die naturwissenschaftle einzureiben hat. Die in der historisch-kritischen Behandlung

findung sich zu regen beginnen, dann können wir nicht sogieich asgen, was wir wollen und zu rerichen wünschen, das würde nur ein voreiliges Beginnen sein, erst sollen wir die Erindungen in uns zur Reife bringen, dann werden wir daran denken können, sie andern mitzutheilen. Da haben wir zuerst Arbeit in nam:

stets, wenn nicht vorwaltende, doch mitsprechende Subjectivität des Verfassers bleibt in der objectiven der Naturwissenschaften möglichst eliminirt und auf besondere Excurse hingewiesen, welche (wie es ein, nicht von mir alleiu verehrter, Naturforscher scherzend, aber bezeichnend ausdrückte), die "Sance" bilden, an deren Zubereitung man erst denkt, wenn die Thatsachen bereits in Reihe und Glied stehen. Derartige Bücher werden nicht zum Unterhalten durchlesen, sondern zur speciellen Benutzung für die Fachmänner geschrieben, nnd wenn es erst solche giebt, die die Ethnologie nicht nnr neben ihren übrigen Beschäftigungen, sondern als eigentliches Lebensstndium treiben, so werden sie anch vor nnbehtilflichen Büchern ebensowenig zurückschrecken, wie der Mathematiker vor den mit Formeln gefüllten oder der Botaniker vor den dickleibigen Bänden seiner Pflanzenanfzählungen. Wie in allen naturwissenschaftlichen Systemen wird beim Dnrchlesen iu den Einzelfällen allerdings, nnd dann um so mehr, Kritik zn üben sein, da mit Vermehrung der Entdeckungen sich die Beweismittel and weiter gezogenen Folgerungen ändern, and ist insofern der mir ans dem Mangel ausführlicher Citationen gemachte Vorwnrf vielleicht weniger treffend, als es denen scheinen möchte, die durch fest umgrenzte Detailarbeiten anf dem historischen und philologischen Gebiete an genaue Nachweise gewöhnt sind und sie dort mit vollstem Recht verlangen müssen. Diese ersten und elementarsten Vorarbeiten, die, ohne Erschöpfung der einzelnen Fälle, in einem Bnche znsammengetragen sind, dürfen nnd sollen noch keine Bequemlichkeitsbrücken für eine Reihe von Nachfolgern bilden, und so schien es gentigend, nur den Namen des Antors zu nennen, nm dadnrch den auf diesen Zurückgeführten zugleich zur Ansnutzung der übrigen Gesichtspunkte, die nicht zu Ende verfolgt waren, zu veranlassen. Manches allerdings bei hinlänglicher Musse bessern lassen oder würde bei Zusugnng von Registern eine Abhülfe erhalten können,

und ich bin ohnedem, wie ich es sehou mehrfach hervorgehoben habe, von den vielfachen Schwächen Sp.
habe, von den vielfachen Schwächen Sp.
altus sehr überzeugt, als dass es mir einfallen könnte, sie
verdecken zu wollen. Wäre es auf einen temporären Effect angekommen, so hätten sie jedenfalls (wie es leicht genug, wen
freilich nicht ohne Beeintfaltchitgung der Absicht, geschehen
konnte), iu einer anderen Form erscheinen müssen. Jetzt
wird es sich darum handeln, ob sie auch iu dieser Ungeordmetheit und trotz derselben nicht ganz ohne Nutzen bleiben.
Wenn die Gedanken zu ihneu spontan auf deu Reiseu selbst
erwachsen sind, so ging dafür diese Zeit den Stubenstudien
verloren, und es muss also der Einzelnansicht jedes überlassen
bleiben, ob darin eiu Vorzug oder ein Fehler liegt. Gleichmässige Doppelarbeit in derselben Zeit gehört, so viel ich
davon verstebe, zu den Unmöglichkeiteu unserer Existenz.

Die vornehmlichen Schwierigkeiten in der Behandlung der Ethnologie liegeu augenblicklich in der Ueberfulle des Materials, die plötzlich von überall her auf uns hereinströmt und uns geradezu überfluthet. Die Dimme brechen auf allen Seiten, nicht uur au dem seit den letzten 300—400 Jahren aufgestauten Material der Reisen, das erst jetzt zur vollen

<sup>\*)</sup> Diese "Eingeständnisse" sind, wie ans einigen Andentungen, öffentlichen und privaten, zu entnehmen war, einigermassen anffällig gewesen, obwohl mir nichts näher lag, als ohne Rückhalt zu sagen, was ich dachte. Ich baha in der Ethnologie kaine Ansicht zu vertheidigen, ich will Niemand überzengen, ich wünsche nur eine möglichst vielseitige Prüfung und Durchforschung des objectiven Thathestandes, aus dam aich, wenn die Zeit der Reife gekommen, das verhindenda Gesetz von seihst argeben musa. Es acheint mir deshalb vor allem wichtig, stets die Schwächen unseres Wiseans möglichst deutlich und angeuscheinlich bervorzuhehen, da eie am meisten der Abhülfe bedürfen. Eine grelte Belenchtung der Gebrechen wird zu ihrer Heiiung erheiseht, nicht ein Verdecken derseihen durch Schönpflästerchen bestechender Phrasen. Auch sind deshah in meinen Materialiensamminngen häufig die bekannten und bereits gesicherten Thatsachen kaum berührt oder ganz übergangen, um die versteckten und deshalb noch zweifelhaften besser an das Licht zu ziehen. Ansserdem musa der Zusammenhang mit den früheren Büchern iedesmal festgehalten werden, da im Rückhlick auf diesalben Wiedarholungen so viel möglich vermieden sind.

Verwendung kommt, sondern anch indem die Gesammtmasse unserer Literatur, der classischen und orientalischen sowohl. wie der mittelalterlichen, eine neue Durcharbeitung verlangt nach den anthropologischen und ethnologischen Gesichtspunkten, die erst itingsthin vor die Angen getreten sind, die also früher, trotz alle der sorgsamen Durchsichtung, die jene Quellen seit Jahrhunderten und Jahrtausenden erfahren haben, immer ausser Acht geblieben waren, weil eben ansserhalb des Sehkreises. Dazu kommen nun noch die monatlichen. wöchentlichen und täglichen Bereicherungen, die theils ans dem Boden unserer Heimath in prähistorischen Funden aufsteigen, theils ans allen Weltgegenden mit den beschlennigten Commnnicationsmitteln der Gegenwart (nnd der darans folgenden Steigerung der Nachrichten, der Reisenden, deren Werke und Sammlungen) herbeigeführt werden, und die uns mitunter auf einen Schub eine ganze Weltgeschichte, der unsrigen an Länge nicht immer nachstehend, bringen mögen, um sie den Ethnologen anfzuladen, ohne andere Hülfe als philologische durch Indologen, Sinologen und verwandte, oder technischcommercielle von Seiten der Nationalökonomen. nnn die Ethnologie (nnd zwar hänfig ohne alle Vorarbeiten, wie sie in anderen Wissenszweigen aus langen Jahren vorliegen) die Geschichte des Volkes, seine Religion, Mythologie, Aesthetik, Politik, Literatur, Medicin (mit Anatomie und Physiologie), Technologie, den Haudel und Verkehr, das sociale Leben, den populären Aberglanben, die Dialektweise nebst tansend anderen Dingen behandeln, und diese selbe Anfgabe in den verschiedenen Abtheilungen wiederholt sich hundertmal bei den verschiedenen Völkern oder Stämmen in jedem der funf Erdtheile. Hoffentlich wird sich die Geschichte mit zunehmender Zuverlässigkeit des kritischen Apparates allmählig bereit finden, einige der Culturvölker, mit denen die Ethnologie noch belastet ist, ihrerseits zu übernehmen, aber auch dann bleibt die Ausdehnung der zugefallenen Aufgabe eine ungeheure

und jeder billig Denkende wird zugeben, dass bei solchen Massenanhänfungen nicht mit der Feinheit und Politur gearbeitet werden kann, als wenn etwa nur eine einzelne Kunstperiode der Griechen, oder ein Stadium in der Rechtsentwickelung der Römer, oder ein Literaturkreis der Germanen zur Lebensaufgabe eines Specialisten gestellt ist, und dann allerdings jene bewundernswerthen Werke geschaffen sind, wie sie besonders die deutsche Wissenschaft zieren. Solche Arbeiten sind reizender und verführerisch, aber man muss auch Verführungen zu widerstehen nnd Entsagung zu üben wissen, wenn ein Verweilen bei anziehenden Einzelheiten und Genuss derselben den Hanptzweck beeinträchtigen würde.

Der Ethnologe findet sich für jetzt nach allen Seiten hin in bedrängter Lage, denn einmal drückt die Ueberfülle des Stoffes und doch fehlt wieder die Hülfe zur Verarbeitung. Eine vielfache Theilung der Arbeit wird auch hier, je eher, je besser, einzutreten haben, und ausserdem bedarf es vorher einer möglichst baldigen Orientirung über das ganze Forschungsfeld, damit jede Kraft gleich an den richtigen Platz gestellt und dort verwandt werde. Bei langsamerem Zuwachs der Ethnologie würde sie sich, nach sonstigen Analogien, am besten von einem der bereits bestehenden Wissenszweige aus entwickelt haben, sei es im Anschlass an die Geschichte, sei es an die Zoologie oder Medicin. Die Masse der neuen und völlig unvermittelten Thatsachen jedoch, die sich gerade in diesem Zeitaugenblick accumuliren, macht es wünschenswerth, dass das neue Gebäude auf eine Basis gestellt werde, die von vorneherein eigends dazu angelegt sei. Es bedart also einer vorläufig eursorischen Durchwanderung aller Theile der Erde und zwar einer immer wiederholten nach allen Richtungen hin, um die hauptsächlichen Orientirungspfeile\*) zu

<sup>\*)</sup> Wie nöthig es deren hedarf, geht aus denVerzeichnungen barver, die auch die besten unserer ethnologischen Detaliarbeiten, oft his zur komischen Carricatur, zu entstellen pflegen, und die einer Polemik die leichtesten Hand-

markiren. Für einen solch' ethnologischen Survey, für einen Ueberschan seinen allgemeinsten Umrissen nach, versuchen meine Bütcher einige Beitrlige zn liefern, und für den, der sie nicht von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, müssen sie soviel scheinbar unzusammenhängendes Zeug enthalten, dass er am betrecht ein wird, statt sich über dieselben zu ärgern, sie lieber gleich in den Papierkorb zu werfen.

Die historische Kritik kann sich rühmen, heute "weit systematischer und weit principieller" geworden zn sein, seitdem sie in Wolf, in Niebnhr, in Ranke "die Marksteine ihrer Entwickelnng" (s. Maurenbrecher) gefunden hat, aber sie durfte dies erst, indem sie sich anf mühsame Untersuchnngen vieler Jahrhunderte stützte, im Anschluss an eine lange Reihe sorgsam und ernsthaft bestrebter Vorarbeiter. Die Ethnologie, die noch kein System zu bilden vermochte, die ihre ersten Principien noch tastend sncht, würde sich dnroh frühzeitige Einführung einer kritischen Behandlung die Unbefangenheit des objectiven Gesichtspunktes selbstwillig stören und durch Feststellung subjectiver Hypothesen die einstige Gewinnung des ans der Natur der Sache im Angenblick der Reife fliessenden Gesetzes erschweren und verzögern. "Wie die Natur die ruhende, so ist die Geschichte die bewegte, lebendige Offenbarung der Idee" (Trächsel), die als zeitliche auf der räumlichen Basis der Ethnologie vorlänft. "Aus dem ethnographischen Chaos sehen wir in einem wichtigsten Wendepunkt der Geschichte Staat auf Staat sich krystallisiren" (Jansen) und diese in festen Umrissen beschriebenen Krystalle wird dann allerdings (nach natnrwissenschaftlichen Grundsätzen) der messende Krystallograph in anderer Weise behandeln, als der Chemiker, der in jenem



haben gewähren würden, wenn die Wichtigkeit nuserer Aufgabe solch' nabensächlichen Zeitrettreib srianbte. Es scheint mir am geeignetsten, jeden, dem es ernstlich um die Sache zu than ist, seinen Gang gehen zu lassen, und die verschiedenen Wege werden sich dann gegenseitig ergänzen.

Chaos durch seine Analyse die Elemente und ihre Verwandtschaftsverhältnisse zu bestimmen sucht.

Die Alten (unter den Historikern) besassen noch zu wenig Daten und eine zu unvollkommene Kenntniss des Erdbodens und des Menschengeschlechts, um sich ein nur einigermassen vollständiges Ganze darüber bilden zu können (J. G. Müller). Die jungen Ethnologen der Jetztzeit werden sich bescheiden müssen, in einem, mit der Zukunft gereifteren, Mannesalter ihrer Wissenschaft als die Alten zu gelten, wiewohl superkluge Altklugheit, um ihrer weit älteren Schwester, der Geschichte, nachzuäffen, der gesunden Entwickelung Schaden bringen dürfte. Wäre Herodot, der in der Auffassung des geschichtlichen Stoffes seine Vorgänger weit übertraf (nach Dionys, Halic.), tiber das ihm dabei wohl anstehende Mass der Kritik weit binausgegangen, würde er vielleicht nicht der Vater der Geschichte geworden sein. Den Einblick in den Zusammenhang der sittlichen Welt, in die Wechselwirkung des Individuellen und Universalen, wie ihn W. von Humboldt als Ziel der Geschichtschreibung hinstellt, sucht diese mit Recht in dem ihr enger oder weiter gegebenen Horizont subjectiv zu erreichen, er wird aber erst, nachdem ihm die ethnologischen Forschungen durch allgemeinen Umblick die Gesammtbasis geliefert haben, seine objective Realität erlangen, welche nicht frühzeitig (weil dann in einer, hier krankhaften, Einseitigkeit) gesucht werden darf, sondern sich ungesucht, beim Hervorschwellen der Blüthen aus dem langsam genährten Stamm, naturgemäss zu entfalten hat.

"Nicht einmal die Chronik (die Fundamentalform aller Geschichtschreibung, der Kern und das Knochengerüste) bildet die allererste Stufe der Geschichtsüberlieferung\*), sondern



<sup>\*)</sup> Anch noch die Werke der "volksmässigen Geschichtschreiber" bleiben nur dem historischen Forscher genlessbar. "Seibst ein Mann wie Niehuhr fand den Livius nicht zu bewältigen und welcher noch so patitolische Deutsche wird sieh durch Luden hindurchschlagen?" Und doch wäre ohne

die Gencalogie, das Aufbewahren einzelner bedeutender Namena" (s. Gervinns) und auch die Ethnologie wird diesen naturlichen Entwickelungsgang von der blossen Namenanfzählung iu manchen Fällen durebzumachen haben, auf die Gefahr hin, dass die früheren Grade im Lichte der späteren, welche sich ohne sie nie erhoben hätten, dann "verwerflich" oder "verächtlich" ersebeinen.

Der Historiker muss "von dem Dichter und Philosophen" lerneu, uur "historische Kunstwerke" zu schaffen, "deun ein Kunstwerk\*) verlangt vor Allem Vollendung in sich, verlaugt ein geschlossenes Ganze und eine Einheit des Plans, einen Zusammenschluss der Theile zn einem Ganzen" (Gervinus). Die Architekten der Geschichte haben sich auf deu verschiedenen Feldern derselben über den zeitgemässen Banstyl zu einigen, der Ethnologie dagegen kanu mit Diskussionen über einen solchen noch kanm viel gedient sein, da es vorläufig angestrengter Arbeit gilt, die Rohmaterialien zu beschaffen, und von Art und Ausdehnung dieser die Eutwerfung jenes vielfach abhängig bleiben wird. Wenn schon "der rechte historische Künstler" mit der pragmatischen (oder der didactischen) Tendenz sparen soll "und mehr mit der blossen Stellung seiner Thatsachen den Leser leise anleiten zur Reflexion", so gilt das für den Ethnologen iu verstärktem Masse, damit er nicht, "an den grossen Gang der Weltgeschichte, die nach ewigen Plänen geordnet ist, deu kleinlichsten Massstab an-



Livins Niebnhr's römische Geschichte nie gehoren, da ihr von vorneherein der Boden geschit bätte, nm Wurzel zu schlagen,

<sup>\*),</sup> wie sehr sieht die geschichtliche Thaisache schon in Ihrer urprüsches Beschnichteit gegen dem Nursgenentade urmicht. De sie von einer so viel zusammengesetzteren Art ist, als dieser, ist das Ergehniss ihrer Beebsachtung ein nugleich unsicherers. Und on Böchtiger Nurs ist, sie, das das, was das menchliche Auge nicht sogleich vollkommen erkannt, entrekt und übersehen hat, für immer untergetancht ist im Strome der Zeit\* (z. Lobedil). So errangen die hintoriographische Gesetze stats eine gleichreitig künstlerische Behandlung, während die Umschrichenheit der ethnologischen Objects sich der naturwissenschaftlichen nährer.

legt" (gleich einem Kunsthistoriker oder Pragmatiker, der "nichts weiter ist, als im grösseren Umfange ein Memoirist").

Der Geschichtschreiber sieht in den Ideen zugleich die Kraft und das Ziel, und indem er blos diesen schaffenden Kräften nachdenkt, vermeidet er tausend Irrwege, auf die der Forscher nach Endzwecken und Endursachen gewöhnlich geräth (Gervinus), denn es "muss für die philosophische Construction von Geschichte und Natur das Beste erst von der Geschichtschreibung und Naturwissenschaft geschehen. Die Masse der Materie ist noch lange nicht gesichtet und beleuchtet genug, dieser Beleuchtung vorauszueilen ist überall unräthlich", zumal so lange nicht die Ethnologie der Geschichte ihr naturwissenschaftliches Fundament\*) unterbreitet hat. Ist dann im Sinn und mit der Methode der Naturwissenschaften ein Einblick in den Causalnexus zwischen dem Mikrokosmos und seinem adäquaten Makrokosmos gewonnen. so wird sich im organischen Zusammenhang das innere Getriebe der Geschichte enthüllen und durch viele bis dahin starre Formen ein stets verjüngtes Leben pulsiren, die zeitlich-räumliche Einheit der menschlichen Erden-Existenz im Selbstbewusstsein der Gegenwart centrirend und so von diesem, mit dem Strom der Entwickelung treibenden, Herzen aus erkennend und durchschauend.

Das menschliche Denken erfullt sich mit Aufsuchung der Ursachwirkungen in den Erscheinungen der umgebenden Welt. Es wird aber gerade dadurch auch im eigenen Selbst auf die Ursachwirkung geführt, die subjectiv unzugänglich, sich vielleicht in objectiver Vergleichung lösen lässt. Da sie indess in ein Netz eingewoben sind, dessen Einschlagsfäden weit über den irdischen Horizont binausliegen, wird

<sup>\*)</sup> Streng psychologische Entwickelung, die, nm Einseltigkeit zu vermeiden, ein alliestig breits begr\u00fcndetes System voransetzen w\u00fcrde, schelnt, so lange die Materiallenaamminng f\u00fcr dieses noch nicht beendet ist, eben deshalb eine verfr\u00fchte.

der Wissensdurst auf keine andere Erquickung rechnen können, als wie sie ihm das Verständniss des harmonischen Zusammenwirkens in dem, auch das Selbst umschliessenden und von diesem durchsehaubaren, Absehnitte des Seins, nnd das Streben nach eigenem Einklang darin zu gewähren vermag. Das Denken wilchst in seinem Eutwickelungsgang aus den Anfängen des Körperlichen empor, aber was es in seinen höchsten Resultateu berührt, sind die Klinge aus anderen Welten eines, in irdischer Existera unerreichbaren. Jenestits.

Neben dem Gefühl des Festen mit seinen Erweiterungen im Gesehmaek für das Verflüssigte und im Gerueh für das Verflüchtigte, werden unsere Auffassungen von der Natur durch das, mittelst acustischer Hülfsmittel in nur beschränktem Masse erweiterungsfähige, Gehör und durch das Gesieht geliefert. Wenn nns hier das Teleseop immer fernere Fernen eröffnet, wenn das Mikroscop tiefer und tiefer in vertiefte Tiefen hinabsehauen lässt, so bleibt doch aus der Construction des optischen Apparates eine Grenze der Schmöglichkeit vorherzusehen. Im Falle diese gewonnen sei, wäre damit für das subjective Verständniss eine Peripheric gezogen, aber zugleich mit ihr selbst bewiesen, dass solch subjectives Verständniss des Menschen auf seinem Erdenplaneten innerhalb des ihn begreifenden Solarsystems weder einen Absehluss in diesem letzteren, noch viel weuiger somit für die Fixsternräume im All, gewähren würde, ja dass auch die für das Begreifen der terrestrischen Existenz herstellbare Kreislinie selbst für diese keine endgültige, aus der dann die Werthe der Einzeltheilungen sieh berechnen liessen, liefern könnte, weil sie wieder durch, der Messung entzogene, Fäden mit den Unendlichkeiten des unendlich Kleinen und unendlich Grossen zusammenhängt, also unauflöslich nach allen Seiten hin mit ihnen verflochten, nur in Erscheinungen hervortritt, deren primäre Ursachwirkungen uns entgehen. Hinter den hypothetischen Atomen, als kleinstem

Theilchen der Materie, verbergen sich die Kräfte; wie aber wollen wir uns über jene, unter den Definitionen der Sehwere, der Elektricität, des Lichtes oder der Wärme gefolgerten und in ihren Relationen experimentell geprüften, Kräften eine Rechenschaft geben? da sie sich nur in partiellen, wenn nicht tis beilwenebensächlichen. Reactionen unbekannt den Weltraum durchwaltender Agentien auf dem, den Menschen zum Wohnsitz angewiesenen, Planeten (innerhalb einer die Anffassungsmöglichkeit seines sinnlichen Horizontes umschreibenden Linie) hie und da stückweis manifestiren. So wunderbar and überraschend, so wichtig und auch praktisch werthvoll die Entdeckungen anf dem Gebiete des Magnetismus, der Spectralanalysen, die in organischer Chemie, in den Umsetzungen der Kräfte gemachten sich mehr und mehr crweisen, so führen sie alle doch der, im menschlichen Bewusstsein seit immer und überall zum eigenen Bewnsstwerden ersehnten. Endursache nm keinen Schritt näher, denn so mächtig und weitgreifend diese Schritte, im Vergleich zu den früheren, sich auch ergeben, sie bleiben immer nur Schritte innerhalb eines Seins, das für nnsere Anffassung ein unendliches verbleibt, und also Schritte, die die Unendlichkeit nm keinen Schritt abkürzen, eher vielmehr durch diese Erkenntniss selbst erweitern. Kann also das Denken den dringenden Bedürfnissen seines trostbedürftigen Herzens eine philosophische Construction der Welt nicht versagen, so darf sie wenigstens nicht auf Forschungsfeldern versucht werden, die unserem Wissen zwar Quellen nnerschöpflicher Bereicherungen noch ferner versprechen, die aber mit jedem Fortschritt auf ihnen das Erste und Letzte eher entfernen, als annähern. Um einen Ausgangspunkt zn gewinnen, hat der Mensch sich aus den verschiedenen Peripheric-Kreisen, die sein Wissen umgeben, zunächst in denjenigen zurückzuzichen, wo ihm in deutlicher Schweite die meisten der verständlichen und in gegenseitiger Ergänzung umgrenzten Wechselbeziehungen gegeben sind, wo er also am gegründetsten die Hoffnung hegen darf, allmählig eine feste Ausdrucksformel für das Gesetz zn finden, das sich dann bei der Harmonie des All vielleicht anch für das Uebrige würde bereehnen lassen. Dieser dem Denken naturgemässe Horizont ist im Denken selbst gegeben, and zwar in jenem Contactpunkte des Aussen und Innern, wo sich das sinnlich empfundene Object in die psychische Kraftänsserung des Gedankens nmsetzt. Da die geistige Auffassung, in sprachlichem Anstansch geklärt, erst in den Wortbildern fasslich wiederscheint, bilden, dem menschlichen Geselligkeitscharakter gemäss, die primitiven Gedanken der Naturvölker die elementaren Gegenstände der Beobachtung, und die auch in anthropologischen Variationen nach den geographischen Provinzen erkennbaren Differenzen gliedern ein bewegliches Gelenk, zwischen dem der Keil der Forschung einstens den Panzer jenes Geheimnisses dnrchdringen mag, das nie an seinen Enden zu erfassen sein wird, da es gleich der Säule Mahadeva's über alles Anreichen nach Oben nnd nach Unten beständig unerreichbarer hinauswächst.

Wir verstehen die Verhältnisse der Welt nur im sinniterten Peripherielinie desselben. Wie ihr Anfang, bleibt der Urgrund, aus dem alles Sein, das unorganische sowohl, wie das complicitere der Pflanzen und der Thiere (mit ihren berechneten Insticten), emporgewachsen ist, uns unzngänglieh, mod gleicherweise der Ansgang, dem beim Tode anch der menschliche Geist zueitt. Seinem Selbstbewusstsein nach, ist derselbe nothwendig mit dem körperlichen Träger verbunden, und ohne diesen, wie es nach terrestrischer Beschränktheit in der Auferstehung des Fleisches symbolisirt wird, wurde ein Fortleben undenkbar sein. Mehr wie im Schlaf, kanschon in gewissen Krampfunständen der Zusammenhang zeitweis völlig zwischen Seele und Körper unterbroehen sein,

indem die erlahmten Hirnnerven auf die Nutrition nicht reagiren. Wenn dann aber die Functionen der letztern, wieder agirend, auf's Neue psychische Thätigkeiten anregen, spielen dieselben in den gewohnten (und mit der Ausbildung vervielfältigten) Tonarten, indem sich die dumpfe Erinnerung des Zwischenzustandes bei Rückkehr des Bewusstseins in phantastischen Träumen ausmalt, bis der Tod das völlige Ende in der Auflösung des Zusammengesetzten herbeiführt (jenen Untergang und Zerfall des Zusammengesetzten, der ein nihilistisches Missverstäudniss des Nirwana veranlasst hat). Da nun aber in der, bereits durch den Fortschritt der Forschuug erahnteu, Gesetzlichkeit der Harmonien im All keine Ursache ohne Wirkung verklingt (und auch bei scheinbar nutzloser Vernichtung die Beeinträchtigung des Einzelnen, - die wieder tür dieses, als nnbewusst, in dem menschlich imprägnirten Wortsinn keine ist, - Audern zu Gute kommt), da jede Kraft weitere anregen muss, wird auch die des Denkens in einem seiner hiesigen Begriffsfähigkeit unzugänglichen Jenseits gesetzmässige Resultate anregen, und in diesen muss ihrerseits die Persönlichkeit nachtöuen, da dereu jedesmalige Stimmung zugleich die Erscheinungsform des (organisch ans seinem Substract hervortöneudeu) Gedankens beeinflusst und durchdringt, und so werden auch alle die im irdischen Leben eingeleiteten Beziehungen ihren uäheren oder entfernteren Zusammenhang im Umlauf des Ganzeu bewahren, weil alle sie, in Ausprägung der Persönlichkeit betheiligt, iu ihr verschlungen bleiben. Wir bilden in der Erdenschöpfung nur eine Fuge, die wir in rauschenden Tönen um uus fluthen fühlen und deren Melodien wir heraushören, ohne iedoch ihren Zusammenhang in dem polyphonischen Musikstück, das sich aus unserer exceutrischen Stellung nicht überschaneu lässt, durchweg zu begreifen. In dem tellurisch geklärten Selbsthewusstseiu eine Aufklärung des All, uud sein Verständniss, zu erhoffen, zeigt schon ein Missverständniss jenes. Dem allgemein menschlichen und unter wechselnden Formen unvertiligbaren Sehnen nach der Gottheit quillt kein anderer, aber aust kein schönerer Trost, als der aus dem Zasammenklingen des gesetzlichen Waltens im eigenen Selbst nachhallende. Hier deshalb wird er zu belausehen sein, mit den Hulfsmitteln, die, zum subjectiven Verständniss, einer vergleichenden Psychologie von den objectiven Thatsachen der Ethnologie (der ans zeitlicher Entwickelung, auf räumlicher Basis, geselüpften Menschenkunde) werden gelüfert werden, je mehr der ans den Quelilfüßssen der Einzelnstudien erweiterte und erstarkende Forschungsgang dem alles unschlingenden Ocean ewiger Unendlichkeit seine, im Wehen frischer Meereslufte mächtiger sehwellenden, Wellen näher entgegeurollt.

#### Inhaltsverzeichniss zum H. Bande.

| Erstes Kapitel.                                                                                  | Seite    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Die amerikanischen Völkerbewegungen.                                                             |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nord-Amerikanische Indianerstämme, im Norden, östilch und westlich                               |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vom Felsgebirge, im Süden                                                                        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mexico                                                                                           | 12       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yucatan                                                                                          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dle Chibchas                                                                                     | . 26     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peru                                                                                             | . 28     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süd-Amerikanische Wanderstämme                                                                   | . 36     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oregon, Takbali, Biackfeet, Leuni-Leuape, Oilbway, Winnebagoes, Mandar                           | 38       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mecboacan, Zapoteken, Wabi                                                                       | 47       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mechoacan, Zapoteken, Wabi<br>(Siehe Zeitschrift für Ethuologie I. S. 257, das Beständige in der | 4        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menscheurassen S. 117 ff.)                                                                       |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zweites Kapitel.                                                                                 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Völkerkreise in Afrika.                                                                          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Senegambien .                                                                                    | 50<br>52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Joiof, Sereres, Bambara                                                                          | 60       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fulah-Staaten                                                                                    | 64       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serracollet, Assuanck, Meile, Djallon                                                            | . 72     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Folgier, Karner                                                                                  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solimaes, Maudingo<br>Tiapys, Feiup, Papel, Quaqua                                               | . 75     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Islam, Lemtuma, Sonrbay, Kauem, Almoraviden und Marabuten, Himya-                                |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| riten, Berber, Araber, Schifffahrten                                                             | . 85     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tuareg, Bornu                                                                                    | . 99     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egypten, Nublen, Nilländer                                                                       | 104      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schua, Musen, Adamana, Hanssa                                                                    | 113      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schua, Musgu, Adamaua, Haussa<br>Ashautie Dabomey, Yoruba                                        | 190      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ait-Calabar, Camerun, Gabun                                                                      | . 130    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Congo, Molua, Angola, Jaga, Kimbuuda                                                             | 141      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hottentotten                                                                                     | 154      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ovambo, Ovaherero                                                                                | 162      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaffer, Bechnanen, Znin                                                                          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostkūste                                                                                         | 180      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Küstenansiedinugen, Handel, Portugiesen                                                          | 192      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waulka, Wakuafi, Wahuma, Kurague                                                                 | 200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Snahili Somali Galla Abasalatan Posses                                                           | 208      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Siehe Zeitschrift für Etbuologie, 1. S. 204. Rechtsverhältnisse XXIII,                          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Drit                                                           | tes | , K  | aр   | ite   | 1.   |      |      |     |      |     |      |     |    | Seite |
|----------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|----|-------|
| Völkergeschichtlie                                             | he  | W    | eh   | sei   | in   | M    | liti | tei | asi  | en. |      |     |    |       |
| Illländer, Kirgisen                                            |     |      |      |       |      |      |      |     |      |     |      |     |    | 220   |
| Samarcand, Chodja, Dangenen .                                  |     |      |      |       |      |      |      |     |      |     |      |     |    | 225   |
| Russische Besitznahme                                          |     |      |      |       |      |      |      |     |      |     | ٠    |     |    | 234   |
| Afghanistan                                                    |     |      |      |       |      |      |      |     |      |     |      |     |    | 242   |
| Handelswege, Nomsdenstämme .                                   |     |      |      |       |      |      |      |     |      |     |      |     |    | 251   |
| Seänbier, Hiongun, Daher, Skyth                                |     |      |      |       |      |      |      |     |      |     |      |     |    | 255   |
| Mandschnren, Khasaren, Usinn, O                                |     |      |      |       |      |      |      |     |      |     |      |     |    | 264   |
| Karakalpsken, Uigur, Tukin, Tob.                               | i.  |      |      |       |      |      |      |     |      |     |      |     |    | 273   |
| Mongoien, Usbeken                                              |     |      |      |       |      |      |      |     |      |     |      |     |    | 279   |
| Türken, Usen, Burnt, Kaizaken                                  |     |      |      |       |      |      |      |     |      |     |      |     |    | 289   |
| Parther, Luristan                                              |     |      |      |       |      |      |      |     |      |     |      |     |    | 301   |
| Sarten, Aitisheher, Manes                                      |     |      |      |       |      |      |      |     |      |     |      |     |    | 305   |
| Türken, Usen, Burnt, Kaizaken<br>Parther, Luristan             | get | Bd   | . I. | S.    | 4. £ | r.,  | Bei  | trä | ge   | zu  | r E  | thn | 0+ |       |
| logie S. 520. Zeitschrift für                                  | `Et | huo  | logi | e I   | . 8  | i. 1 | 14.  | 11  | . S. | . 4 | 03,  | d   | as |       |
| Beständige in den                                              | M   | ense | het  | ) rat | set  | S    | . 14 | 17  | ff,  |     |      |     |    |       |
|                                                                |     |      |      |       |      |      |      |     |      |     |      |     |    |       |
| Vier                                                           | te  | яΚ   | a n  | it    | ei.  |      |      |     |      |     |      |     |    |       |
| Zur vergiei                                                    |     |      |      |       |      |      | gie  | ٥.  |      |     |      |     |    |       |
| Makrokosmos und Mikrokosmos, a<br>Inductionsmethode, Entwickel | un  | z, G | eda  | nke   | ne   | en   | ent  | e,  | da   | s F | teli | giö | se | 309   |
| Der Tod, Kraukheitsstoff, Heiloper                             | ati | onei | ٠.   |       |      |      |      |     |      |     |      | ٠   |    | 319   |
| Zauberwerk, Sympathie, Sühnopfe                                | er, | Sch  | ntz  | gött  | er,  | Di   | imo  | ne  |      |     |      |     |    | 321   |
| Vitales und fatales Missverständs                              |     |      |      |       |      |      |      |     |      |     |      |     |    | 326   |
| Wiedergeburt, Lebensprincip .                                  |     |      |      |       |      |      |      |     |      |     |      |     |    | 331   |
| Die Seele                                                      |     |      |      |       |      |      |      |     |      |     |      |     |    | 334   |
| (Siehe Beiträge zur vergleiche<br>in der G                     | nde | пP   | syc  | hol   | ogie | 8    | . 1: | 3 # | ., ( | ler | M    | ens | ch |       |
|                                                                | Be  | iias | en   |       |      |      |      |     |      |     |      |     |    |       |
| Anlage znm ersten Kapitel                                      |     |      |      |       |      |      |      |     |      |     |      |     |    | 851   |
| Aulage zum zweiten Kapitel .                                   |     |      |      |       | ٠    | ٠    | •    | •   | •    | *   | •    | ٠   | •  |       |
| Zusätze                                                        | •   |      | *    | •     | ٠    | ٠    | •    |     | :    |     |      |     |    |       |
| Eugane                                                         |     |      |      |       |      |      |      |     |      |     |      |     |    | 0.4   |

•

360 374

#### Die amerikanischen Völkerbewegungen.

Die Völkerbewegungen reguliren sich überall nach der geographischen Configuration der Länder und werden ihren Ausgang am leichtesten immer dort uchmen, wo, durch die Umgebung bedingt, sich noch der nomadische Zustand schweifenden Wanderns findet, während ein im Ackerban zu festen Wohnsitzen übergegangener Stamm nur durch eingreifendere Ursächlichkeiten zu neuer Aenderung veranlasst werden kann. Wir treffen das Nomadenleben theils auf solchen Localitäten, wo dieses das allein Mögliche ist, in Prairien, Savannen, Pampas, Steppen, indem dort die Natur selbst zum Unterhalt durch Jagd oder Vichzucht zwingt, theils da, we die Hindernisse des Milieu im niedern Culturgrad der Bewohner nicht völlig überwunden werden können, obwohl sie bei höherer Begabung oder mit vervollkommten Hülfsmitteln in angebaute Gefilde verwandelt werden mögen. In Nordamerika treten ans alle diese verschiedenen Formen entgegen, wir haben die Prairicu, östlich sowohl, wie westlich vom Felsgebirge, von Jägerhorden durchzogen, wir haben anderseits die Hochplateaux des tropischen Mexico, die durch ihr Niveau in das milde Mittelklima der gemässigten Zone hineinragen, und eine dieser durchgebend auf der Erde unter geeigueten Verhältnissen entsprechende Civilisation entwickelt haben, wir haben dazwischen die Waldstrecken der jetzigen Union, die gegenwärtig sämmtlich (oder doch schon der Hauptmasse nach) in fruchtbare Gefilde verwandelt sind, während die Indiauer die ses nördlichen Terrain im Jagdzustande verharrend geblieben waren (mit einzelnen ackerbanenden Enelaven), und nur die des südlichen (als Cherokee an den Grenzen Carolina's. Tennessees, Georgias im Osten, und Natches am Mississippi). wie Sonora im Westen, bereits einen Ansatz zur Halbeivilisation gezeigt hatten.

Ein Ueberblick der nördlichen Hälfte des amerikanischen Continentes lässt uns dort eine Anzahl ethnologischer Gruppirungen unterscheiden, die theils sprachlich, theils nach dem physischen Habitus, theils in den rechtlichen Institutionen oder den mythologischen Anschauungen eine Zusaumengehörigkeit beweisen, und wir mögen als solche in Grossen und Ganzen aufstellen: 1) die polaren Eskimo, 2) die Athapascen der angrenzenden Waldregion (auf der am Athapasca und Mackenzic zum Eismeer abgeflachten Ebene) 3) die Algonquin von Canada (St. Lawrence 1512) bis Cap Hatteras an der Küste, und im Innern etwa in's linke Wassergebiet des Ohio (wo die rollende Prairie durch die Thalebene des Mississippi unterbrochen wird) verlaufend, (und die den, die Red Indians überziehenden, Miemae verwandten Irokesen mit abgetreunten Wyandot oder Huronen umsehliessend), 4) die Sioux oder Dacotah-Völker and Assiniboins (mit anschliessenden Winebagoes, Otoes, Omahas, dann Osagen, Kanzas, Quappas, Arkansas, auch Menitaries und Crows, während die Mandan oder Namangkake östlich von der Seektiste herstammen wollen) auf der sehiefen Prairien-Ebeue des Missouri durch zwischengeschobene Blackfeet, im Bund mit Arrapahoes nördlich von den Rocky-Mountain getrennt, während im Süden jenseits der Pawnie (mit verwandten Ricearas oder Sahnish) sich die Wüste zwisehenschiebt, als Fortsetzung der Llano estocado, 5) die zum Theil auf monatlich änderndes Wurzelsammeln angewiesenen Oregon-Völker durch den Columbia in die nördliehe Abtheilung der (noch zu den Athapascen gehörigen) Takhali und (sie in den Sonshwaps als stidliehe Grenznachbarn bertthrenden) Tsihaili-Selish (die durch die Chinuk zu der nördlich von den bis zu Kolosehen fortgesetzten Nutkas und Haidah-Stämmen oeeupirten Küste auslaufen) nnd die (die athapascischen Inseln der Tlatskani, Umpkwa und Hoopah einschliessenden) südliche der Sahaptin und ihrer flachköpfigen Verwandtennebst den am Felsgebirge mit den Blackfoot zusammenstossenden Shoshonen, getreunt 6) die Californier an vormals öder Nordktiste, deren polynesisch gesprenkelte Färbung (die besonders anf der Insel St. Catalina bemerklich ist an der sonst durch Kechi, Netela, Kizh u. s. w. sonorisch überzogenen Südküste) sich noch in den (den oregonischen Shastie angrenzenden) Bewohnern der Saeramento-Ebenen bemerklich macht, 6) die Sonora-Völker als Tarabumara in Durango, als Tepequana in Chihuahua, als Cahitas im nördliehen Cinaloa, als Cora im südlichen Cinaloa, als Yaqui (mit verwandten Mayos) am Yaquimi-Fluss (mit Seris an der Mündung neben den Guaymas), als Opatas (mit westliehen Eudebes) bei Vavispe, als Moquis (in deren Land die von Osten gekommenen Pimas eingewandert) jenseits des Gila (im Norden Sonoras), als Utalis, die unter erdhöhlenbewohnenden Pah-Utahs und Diggers oder Banaeks (zu deren Elend aneh die Shoshoni in ihrer Wüste durch Verlust der Pferde reducirt werden hönnen) durch Fischfang am See Wohlbehäbigkeit erworben haben, als Cocomaricopas, die (die Cocopas an der Mündung des Colorado zurüeklassend) vor den (aus St. Diego

eindringenden) Ynmas auf die Stidseite des Gila (in der Nähe der Pimas) geflüchtet sind, 7) die (in Sitten und Einrichtungen, die in der sonorischen Sprachfamilie seit den durch Soshones und Comanches angeregten Veränderungen bineingezogenen Moquis wiederholenden) Pueblos im Thal des (die wilden Stämme von den ackerbauenden, abscheidenden) Rio del Norte (als Zuñis, Queres, Jemez, Tezuques, Pieuries) in Nen-Mexico (mit den Sagenstädten Cibolas und Quiviras), im Stiden von den (den nördlichen Navajoes in athasuaskischer Sprachähnlichkeit verwandten) Apachen bedroht, 8) die Apalachen (Floridas und dortige Mischreste in den Seminolen), als Cherokee, Choetaw-Muskoghee, Catawbas, Natches (am Mississippi), Caddos (vormals in Texas herrschend), Kioway, Paduca (und soust durch die Comanchen zersprengte Stämme), 9) die Mexicaner (als Otomiten, Nahoas und Chichimeken).

Die Eskimo-Rasse ist an der (von den Digothi besetzten) Mündung des Maekenzie am Eismeer sowohl von den Athaspascen durchbrochen, wie in den Kenai am Pacific, wo sieh dann (nach den Tschugatschen) die (polynesisch tingirten) Kolosehen oder Tlinkithen anschliessen, während im Innern sich noch jenseits der (zu den Athaspasean gehörigen) Takhali (in Neu-Caledonia) in den Selish des nördlichen Oregon Spuren der Eskimo erkennen lassen. Südlich von Colombia beginnt das südliehe Drängen unter dem von Wurzeln und Fischen ihr Dasein fristenden Indianern in Folge der vom Felsgebirge (und seiner in Jagd kräftigenden Prairien) her zusammengeschlossenen Stämme, wie von den (zu westlieben Algonouin Verwandtsehaft zeigenden) Blackfoot, durch welche die Soshones aus ihren Sitzen vertrieben. wie diese dann auf die (verwandten) Bonnack (östlich vom Salzsee) drückten, die sehon früher die zu ihnen gehörigen Comanches nach Süden (wo sie die Macht der in Texas herrschenden Caddos brachen) warfen, während die Apachen im Süden die Athanasken des Nordens repräsentiren.

Neben den Satsika (mit Delawaren und Shawanoes geniseht), den Kena oder Blood-Indians und den Piekan gebitren zu den Blackfoot die (aus Beziehungen zu den Minetaries am Missonri der Gros-ventres auch) Minnetaries des prairies oder Grosventres des Prairies genannten Arrapahoes oder Ahni-Nin und die (mit den Athapasean verwanden Sarsi oder Sausee. Die Assimbioins (oder Yanktonan) trennten sieh (nach dem Gefecht am Devil's lake) von den Dacota\*)

<sup>9.</sup> Unter den mit den Dacota verwandten Stämmen betrachten sich die Osagen, deren erster Meusch, (ans einer Muschel entitanden) vom grossen Geist mit Bogen und Pfell beschenkt wurde, als das Urrolk. Während der Wolfstamm (Zitklysti) Kamuk's auf den auch den sidlichen Stämmen der Dinneren gemeinsamen Verfahren zurückführt, zeigt der Nebenstamm (Kik-

und zogen nördlich, - Wie die Eskimo den directen Ausdruck der arctischen Provinz, bilden die Athapascen den der stidlich davon durch die Breite des Continentes erstreckten Waldregion, and derselbe Typus mag sich ursprünglich auch durch die Prairien gezogen haben (bis in das jetzige Land athapaseischer Apachen zwischen Rio Gila und der Sierra de las Cosninas. Unter schweifenden Jägerstämmen auf dem Meer der Prairien schlagen häufig aus leichten Anlässen die Wellen politischer Bewegungen auf (wie unter den Hirten Afrikas oder den Reitervölkern Asiens), und in Folge solcher wurden die Lenape und ihre Verwandten (im Wolfberrn Oregons und Californiens) durch den jetzt westlich vom Felsgebirge dominirenden Bund der Dacota in den östlichen Abhang desselben geworfen, wo sie nach Kreuzen des Misissipi dem Ohio folgten und die Alleghani (oder Alligewi) überstiegen, nach der Küste hin. Die Athanaseen breiten sich von der Hudson-Bay bis zum Pacific, wo mit dem Verlaufen des amerikanischen Rückengebirges eine Ebene hergestellt wird (wie in Sibirien), aber das Felsgebirge seheidet (gleich der asiatischen Meridiankette des Bolor) zwei deutlich markirte Volksrepräsentationen, obwohl es hänfig durchbroehen worden ist, vorwiegend in der Richtung von Westen nach Osten, d. h. ans den Prairien nach den gebrochenen Hügelgegenden hin (wie in Asien die Eroberungen von den Steppen ausgehen). In diesen (die sich auch zwischen Prairien uud westlieher Küste wiederholen) machte das variirende Terrain anch mannigfaltige Staatseigenthümlichkeiten nöthig (im Gegensatz zu den bei gleiehartiger Umgebung Einförmigkeit bewahrenden Athapascen), und solche lagen in den später auf Newfoundland redneirten Red-Indians, den Bewohnern Neu-Englands und anderen veränderten oder untergegangenen Stämmen, nachdem die Fluth der delawarischen Einwanderung darüber hingerauscht war. Es bildeten sieh grössere Gemeinschaften, innerhalb welcher die (den Assiniboins verwandten) Delawaren oder Leni-Lenape als Grossväter geehrt wurden, und in Folge kriegerischer Organisation wurden auch die friedlieberen Grenzstämme oder Athapascen in Bewegung gesetzt auf Grundlage der östlichen Aboriginer (ähnlich wie die östliehen Nomaden in Europa Anlass zu den Kriegszügen der Anten and Slawen gaben), wodurch vom Osten her die Chippeway oder Odjibway (die Sagen von als Antropophagen ge-

satil Beriebung zu den verschiedentlich beriebunsten Charlaten-Insein, von El (des er seh nach den Nass-Quielen zuröcken) die Samen der zum Bootban geefgueten Riesenlanne (Tschags) gebracht. Die Athapassen stamen von dem grossen Raben, Ander Catharinen-Inseit reicht der Diamon durch einen Raben (nach Torquemada). Die Knistenaux hören im Denner den grossen Vogel, Bal den Arikkans heisst der erte Mensch Strittlech (Wolf,

fürchteten Windigos bewahrend) nach Westen zogen (und dann von Norden her in den vielfach gemischten Blackfeet wieder in die Steppen eindrangen, die die Daeota aus Stiden betreten hatten, und diese mit ihren Feuerwaffen in deren Vorwärtsbewegung aufhielten, weiter auch die Soshones in Bewegung setzend), besonders in den weiten Eroberungszügen der ihnen verwandten Knistino (da die eigentlichen Athapascen höber nach Norden auf die Eskimo drängten). Aus Einigung der durch die Delawaren geführten Südstämme mit den nördlichen der Odjibway (ähnlich wie später die Tuscaroras als sechstes Glied in den Fünfbund der Irokesen eintraten) wuchs (aus den Algoquommin) die beide zusammenfassende Verkehrsprache der Algonquin (der lengua geral der Tupi vergleichbar). An den fruchtbaren Ufern des Champlain-Sees batte sich indess ein selbstständiger Kern einheimischer Stämme erhalten, der unter einer kriegerischen Aristokratie der in die Nachbarläuder eingedrungenen Eroberungsstämme (die hier in der Masse des von ihuen geleiteten Volkes aufgegangen waren) das Bündniss der Irokesenvölker (mit Ausnahme der deshalb als Feinde betrachteten und bald vernichteten Huronen) herstellte, und von diesem geschlossenen Mittelpunkt aus (mit europäischen Feuerwaffen versehen) die Hegemouie erwarb, den Zusammenhang der Algonquin zersprengend und den Delawaren den Weiberrock auziehend.

Die stidliche Ausbreitung der Algonquin stiess auf die Chicorce oder Yamassee (in Carolina), and dort begannen die Apalachen-Völker mit Cherokee im Westen und Natchez im Osten, wie überhaupt dort das mildere (und Aubau erleichterude) Klima einen bilduugsfähigen Stamm hervorgerusen bat, der sieh im Stidosten über die Assinoins bis zu den (den Maya verwandten) Huasteken bei Panuco verfolgen lässt, und nach Südwesten hin bis zu den Opatas, mit den Tepeguanas des nördlichen Mexico in der sonorischen Sprachfamilie geeinigt. Die in diesen fruchtbaren Strich eingeschlossenen Oeden werden immer das Eigenthum unruhiger Wanderstämme gewesen sein, jetzt der Cumanches (von den Soshonen her) oder Apachen und (theilsweis modifieirter) Navajos, eiust der Chichimeken, die in der mexicanischen Vorgeschichte ihre historische Kolle spielen. Bis zu den Opatas waren schon frith die Pimos vorgedrungen, das alte Reich der Natchez war dagegen in die Hände der (columbische Sitte bewahreuden) Flachköpfe gefallen, die von dort ihre Herrschaft über die Cherokee bis zur Küste ausdehnten, wie die ihnen folgenden Verwandten der Choctaw und Chickasaw. - Die Odjibway oder Chippeway (auf athapascischer Grundlage in die Familie der Algonkin hineingezogen) schlossen sich am Ontario-See zusammen. nnd trafen (in den Knistino nach Westen dringend) an den Mississippi-Quellen auf die Daeota-Stämme. Der Bund der Irokesen\*) nahm seinen Ausgangspunkt aus den Sitzen zwisehen Ontario- and Champlain-See. Die (bei Lake Champlain mit den eigentliehen Irokesen zusammenstossenden) Wyandot am Hoehelaga (auf der Stätte des späteren Monterey) wohnten am St Lawrence (1534), das dann nach Westen getriebene Volk der Montagnards oder Algommequiu gegenüber (von den Quellen des Utawas stammend). Bis durch die Seneca (der Irokesen) am Chesapeake vertrieben, (1674) herrsehten die Susquehannas (mit Powhatans früherem Königreich zusammengrenzend) über die Algonkin, und der Dreibund der Shawnees, Mohiekanders und Nantieoke trat mit den Delawaren (am Delaware-Fluss) und den Indianern Obio's, (wohin Shawnees und Delawaren vor den Irokesen floben) in Verbindung. Bei Ankunft der Ojibway am Huronensee hatte sieh das kleine Volk der Miehillimackinae nnter die Erde geflüchtet, und am See Michigan wurden die Muskoda von den Chippeways und Ottowa (aus dem Norden) vertrieben. - Wie unter den Apalachen des Südens das ansässige Leben Culturschösslinge gezeitigt hatte, so fanden sich geordnete Gesellschaftsverhältnisse unter den Powhataus Virginiens, sowie bei den Indianerstämmen Neu-Englands nnter ihren Königen, nnd die Susonehannas in pallisadirten Dörfern herrsehten über die Algonkin, bis die über den Missisippi hereinziehenden und die durch Erdwälle (wie Sahnish und Mönitaris im Westen) geschützten Alligewi niederwerfenden Delawaren die Hegemonie an sieh rissen, und auch im Norden jene Bewegung hervorriefen, wodnrch die (wie die Utahs im Süden) vom Fischfang lebenden Winnebagoes (am Miehigan-See) durch ihre Abzweigungen der Missonri und Otoes (und der ihrer Wohnungen beraubten Omaha) in die Wanderungen der (durch Auflösung der Mönnitaries und ihrer Verwandten gekräftigten, obwohl von den aus ihnen hervorgegangenen Crows bekämpften) Dacota hineingerissen wurden, im Znsammentreffen mit den Oiibway (in den Kris), die an den durch innere Einigung gefestigten Irokesenstädten am St. Lawrenee und See Champlain vorbeigefluthet waren. Die zum Theil auf den autoehthonen Stamm der Osagen zurtiekgehenden Indianervölker an den anbauungs-

<sup>9)</sup> Unter den (est algonkinischer Ausbestung spratigischen) Volkstammen Nur-Einglands galten die Narrangsset für dieser Aborgienes, als die Kalmen Nurschaufe geleichte State und den Geschlichte State und der Volkster und der Volkster und der Volkster von der Volkster und der Volkster von der Volkster von der Volkster von Welten der Volkster von Welten der Volkster von Volkster

ßbigen Plätzen der Prairie, wurden mit der zunehmenden Maeht der jagenden Dasota in deren Atmosphäre hineingezogen obwohl sieh aus den (mit den von Osten gekomennen Mandan vereinigten) Mönitaries eine selbstständige 
Opposition in den kriegerisehen Crows organisite, die als 
Handerokha and die früheren Bezichungen zur westlieben Kuch 
(mit den Haida-Völkern) zurtickweisen (mittelst der später 
von den Blackfeet durerbrochenen Pässek.)

Ehe durch den Stidpass, die Heerstrasse von Oregon zum Mississippi-Thal (von den Sweet-water-mountains zum Colorado), die von den Soshonen abgezweigten Comanches hervorgebrochen waren, standen die Pahnis am Red River in naher Beziehung zn den Caddo und auch den Pueblos nicht fern, einen der Haltepnukte für Culturentwickelung bietend, wie sieh ähnliche weiter im Norden bei den von ihnen getrennten Arikkaras oder Sahnisch (die durch die Dacota von der Mündung des Chayennefluss den Missouri anfwärts getrieben wurden) fanden, dann bei den (gleich ihnen in pallisadirten Erdwalldörfern wohnenden Mönitaris (vom Staum der Crows), mit denen sich die Mandan (versebiedener Sprache) vereinigten. In Folge der fortdauernden Unrnben, die das ansässige Leben (wie das der Allegewi jenseits des Mississippi) gefährdeten, wurden die den Mönitaris verwandten Crows (Haiderokha oder Apsähruka) in kriegerische Organisation übergeführt (als nmherziehendes Jägervolk mit den Chayennes, Blackfoot und Dacota kämpfend), and ähnlich nahmen die Omaha, deren Erdhütten durch Dacota und Pahni zerstört waren, die wandernde Lebensweise der Dacota an. Von den Fischessern (Hontonga oder Winnebagoes) an den West-Ufern des Michigan-Sees zweigten sich zum Büffeljagen die Neutache oder Missouris und Otoes oder Waghlochtatta (mit den Ayowäs) ab, den Mississippi znm Missonri hinabziehend (und so im Territorinm der Daeota-Stämme assimilirt).

Als eine irokesische Bewegung von den Seen aus die meinen auf die Red-Indiaus (bis in ihre lettet Zuflucht auf Newfonalland) warf, wiehen die Algonkin von Osten nach Westen zurtlek, der Sage der Ojibway gemäss, bis diese, in Anfiahme chippewayischer Elemente aus den Athapassen gekräftigt, die Knistino zur Grüdung ihres Eroberungsriches befähigten, in das anch die von Westen her (über den Missispip) kommenden Delawaren unter gleichartiger Algonkin-Sprache absorbirt wurden, während die Zerrüttungen der in Folge des Irokesenbundes entztlundeten Krege die Wege öffneten, auf denen in Muskogie (und später Choctaw und Chickassw) oregonische Stämme von Columbia in die Sitze der Apalachen einzogen (als flachköpfige Sprossen der kopf-pressenden Sabastin).

Als von den Blackfeet (des Felsgebirges) gedrängt, die Sboshones sich nach Süden schoben und die ihnen verwandten Comanehex auf die Caddo in Texas geworfen wurden, wichen die Dacotah vou Süden nach Norden aus, bis sie dort auf die Wald-Indianer stiessen und in die Prairien

zurückgetrieben wurden.

Die Sionx streifen zwischen Mississippi und Missonri (an dessen Mtudung-nible sieh die Osagen bewahrt haben) und anch jenseits des (von den Assiniboins im Norden überschrittenen) Missouri (der in seiner oberen Benge die Reste der Minnetarries und Mandans schlützt) bis stüdlich zum River Platte (der Pawnees) und westlich (ausser wo sich el Balekfetz zwischengeschoben oder die von dem Minnetarries abgezweigten Crows Terrain bewahrt haben) au den Plass der Rocky Mountains, wo an den Quellen des (in den Columbin fliessenden) Lewis-Fork (oder Clark-Fork) die (dureb die Nez-Pereés mit den Küstenvölkern in Beziehung stehenden) Soshoness beginnen, die sich dann wieder durch den Süd-Pass in den Comanneles östlich erstrecken.

Da, wo die Nordwestkuste sich insel- und buehtenreieh gliedert (von den Haidah-Stämmen der Charlotten-Inseln zu den Nutka-Stämmen bei Vaneouver), seheint der Ausgangspunkt gewesch zu sein für die (auch polynesisch nicht unbekannte Sitte) den Kopf entstellender (und sieh als handelnde Chinook auch an der Mündung des Columbia festsetzender) Stämme, die den Namen der Flachköpfe bei den (den Eskimo durch die Tschugatschen verwandten) Selish (nördlich vom Columbia) zurückliessen, aber die Sitte thatsächlich bewahrt haben in den stidlieheren Sahaptin, die in Folge der durch sie angeregten Bewegung die Athapasceu in die isolirten Posten der Kwalihoqua, Tlatskani, Umpqwa, Hoopah zersprengten, und bis in die Navajos und Apaches. Sie warfen ferner die flachköpfigen Stämme der Choctaws und Chiekasahs auf die Cherokee (in Florida), ehe ihnen der Weg gesehlossen war durch feindliche Berührung der Blackfeet und Shoshones, wodurch von diesen die Comanches bis Texas schweiften. Die Assinoins (Caddi verchrend) bewahrten das heilige Feuer (wie die Natchez). - Durch die Spanier von der Grenze Mexieos (im Westen Floridas) vertrieben, feierten die (zu den Sauks gehörigen) Shawnees oder Sawannos (die 1672 vor den Cherokee hatten zurückweiehen müssen) das Jahresfest ihrer Ankunft vom grossen Wasser der Meereskliste her in Ohio, wo die Delawaren aus Pennsylvanieu, die Wyandot von Quebec, die Seneca aus dem nördliehen New-York (1819) zusammentrafen. Die (von Stidwesten gekommenen) Winnebagoes (in Wisconsin), die ihre Streifztige bis zu den Spaniern in Neu-Mexico ausdehnten, sehlossen sieh (mit Osagen, Mönitaries, Mandaus) an die von den Assiniboins (Sioux)

abgetrennten Dacota an, während die Pawnies eine verschiedene Sprache reden (sowie Kioway, Paduca u. s. w.). Von den (durch die Knistino oder Cree nach Norden gedrängten) Athapaseen durch den Churchill-Fluss getrennt. verbreiteten sieh die Algonquin längs der Küste vom St. Lorenz-Fluss bis zu den Chikoree oder Yamassee in Nord-Carolina (1512 p. d.), und ihr Hanptvolk, die (den Stamm der Algommequin oder Nipissing einschliessenden) Objibway (die, als Wald-Indianer, die vom Missouri den Mississippi heraufdrängenden Daeota vom Knife-lake an der Confluenz des St. Paul und Mississippi in die Prairien zurückwarf), wollten von Osten gekommen sein, während zu ihnen auch die Leni-Lenape oder Delawaren gehörten, die mit den (den Ohio folgenden) Irokesen den Mississippi kreuzten und die riesigen Alleghany oder Alleghewi in ihren Festungen (in Michigan) bekämpsten. Auf dem neutralen Grunde Kentuckys trafen die Chickasawas (oder Apalachen) zusammen mit dem Algonkin-Stamm der Shawnee, die sieh über die Alleghany-Berge bis zu den Powbatanie-Stämmen (und Delawaren in Pennsylvanien), sowie zu den Mohegan in Neu-England erstreekten. Im Westen des Staates New-York schlossen sieh (mit Ausscheidung der gleichsprachigen Huronen oder Wyandot) die fünf (später sechs) Nationen der lrokesen\*) zusammen, von denen (1648 p. d.) die Huronen besiegt und (1673) die Illinois unterworfen wurden. - Die (zwischen Georgia und Carolina wohnenden) Cherokee, die das Land eines mondängigen Volkes (das zur Tageszeit nicht sehen konnte) besetzt hatten, fielen in Abhängigkeit von den Muscogee \*\*), und diese hatten dann zu kämpfen mit den (gleich den von Stidwesten eingewanderten Natchez) flachköpfigen Choctaws, die beim Kreuzen des Mississippi

<sup>9)</sup> Den (trokesich refenden) Erchemona am St. John oder Millicht-indamen waret (unt den Prosberot) die Abrukts versundt, und ihre Syrache glich der der Minnac, die (1760) vom Cap Breton zu den Rech-Indiana am Leiter der Minnac, die (1760) vom Cap Breton zu den Rech-Indiana am Leiterberen Katubens (unch k\u00e4n) mehr mit den Delawaren am Petensac) waret den Tauszersta benachbart, die in den Irokessebund eintraten. Die Blacker drangen von den werlichen Algonia (bei Ausberlung der Knistino) im Westen der Dacota auch Sieden vor (inh Land der Shashones) und verweiten den Algonia. Ner den von Getzer (ind Qilbwar) und Westen (in Lanap) herletineden Sagen haben sich die durch gemeinsaus Verkehrensen Algonia ins verschiedenen Einsamen (sei Verweigen der Knistino) gehülder, so wis noch jetzt die Cress der Pariten mit Oderfondiase schlieben mögen, rotzu verschiedenen Einschn jegen und Balbündiase schlieben mögen, rotzu verschiedenen Einschn jegen und Balbündiase schlieben mögen, rotzu verschiedener Espenie. jegen und Balbündiase schlieben mögen, rotzu verschiedener Stepan.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Sprache der Muscogee (und der diesen verbündeten Natchez) war von der der Cherukee verschieden, die zn dem Stamm der Apalachen (in Fiorida) gehörten. Aus Flüchtlingen der Muscogee oder Creek blideren

(über den auch die Chickasaw Pferde mit sich führten) von den Donner und Blitz führenden Weissen (in De Soto's Expedition) gehört hatten.

Die zum Reiche der Natchez gehörigen Assinoins, die sich mit den Husateken (neben den Totonaken an der Küste Panneos) in den Mayas berührt haben sollten, wurden von den Comaneles (oder Soshonen) unterjoeht, während die Cultur am Gila von den (athapaseischen) Apaehen (deren Verwandte, die Navajos, die Kunst der Wollweberei von den civilisiirteen Eingeborenen angenommen) zerstört wurde, nachdem vom Osten her die Pimos zu den Moqui und dann über den Gila an die Seite der Opatas (unter dies praachlich mit den Shoshones verwandten Stämmen Sonoras) gezogen waren.

Die Puchlos (Zuni, Queres, Jemes, Tczugue, Picuries) wohnen im Thal des Rio del Norte, während die Moqui zur

sonorischen Sprachfamilie gehören.

Die Casas grandes (sūdlich vom Gila) werden den Moqui zugeschrieben, deren Banten anch den Casas grandes in Chihuahua gleichen. Andere Ruinen fauden sieh am Chaco-Fluss, am Caion Chelly, bei Laguna, dann am St. Francisco u. s. w. zerstrutt.

Eine bildungsfähige Nation (der Feuerverchrung) läset sich von den Cherokee über Natehez am Mississippi, Assinoins in Texas, Pueblos am Rio del Norte, Moqui am Gila bis zu den Opata in Sonora verfolgen, aber dazwischen sind auf den Strecken unwirthlicher Jagdgebiete Streifvölker eingestreut, wie Apaches, Navajos, Comanches u. s. w. (znm Theil bereits modificir).

Die Bewohner der Queen-Charlotte-Inseln kommen an kunstfertigkeit den Polynesiern gleieh (a. Seouler), und ähnlich den der Insel St. Catarina an ealifornischer Kluste. Die Frauen am Bodega-Hafen waren (an Vaneouver's Zeib die der Sandwieb-Inseln tättowirt, bei manchen Völkern stimmt die Kleidung mit dem Maro der Polynesier überein (nach Wilkes), und die von den Fiji-Insalanern im Haar gragen Nadel soll sieh in Ober-Californien wiederfinden (Waitz), wie der Feder-Kopfputz Hawaii's (nach Farnbann). Auf den Charlotte-Inseln "(mit einem Soblaugenrachen als

sich die Seminolen unter den Miccosukie in Fiorida, nnd die Calussa (letzte Reste der Indianer Fioridas) wurden (1763) von den Crees nach den Keys (der äussersten Spitze der Halbinsel) getrieben, von wo sie nach Cuba über-

<sup>\*)</sup> Die Canlak genannten Gemälde (auf der Queen-Charlotte-Insel) erinnerten (17ei) an die Gemälde von Mexico (nach Marchand). Die Tütern der Gebäude hatten die Gestalt eines gähnenen Mundes oder vielinner eines Rachens (mit einer gebegenen Nach der über). In der Nähe der Winterwohnungen fanden sich Mausueleen oder Grabmäre, die viel Achelitickkeit mit.

Tempeleingang) werden Gräber in der Form polynesischer

Morai besehrieben (s. Marehand).

Gleich den (die Pueblos bedrängenden) Comanebes (die bis Texas vorgedrungen sind) zu den Soshonen gebörig, werden die (nach dem Tode in das Thier ihres Stammes, wie de Mackah am Cap Flatterty, verwandelte) Moqni in ihren Ansiedlungs-Dörfern von den Navajoes (Apaches de navajo) benrurhigt, die indess selbst sehon die friedliehe Knist des Webens angenommen haben und sieh dadureh von den hinen im athaspaskischen Sprachestamm verwandten Apachen (die Neu-Mexico verwüsten) nuterseheiden. Die Sprachfamilien Sonoras, wo sieh die Opatas als bildungsfähigster Stamm beweisen, umfasst (wie die Soshonen, auch) die Tarbumara in Durango und die Tepeguana in Chiluahua, woggen im nordistiliehen Neu-Mexico die Pneblos (mit den Zunis) sieh als selbstständig beweisen.

In den stidliehen Staaten der Union hatte das mild gemässigte Klima in bildungsfähigen Stämmen Culturanreguug gegeben (wie in deu östliehen Cherokee, in den Natehez am Mississippi, in den Caddoes in Texas), aber der Eiufinss derselben in westlieher Verbreitung war durch die Lllano estocado gehemmt (der Tummelplatz von Nordwest herabgezogener Comanches, wie andere Zweige flachköpfiger Stämme aus Oregon in den Choetaws and Chickasaws den Mississippi kreuzten), und erst jenseits derselhen treten wieder Civilisations-Zelehen auf in den durch den Rio Grande vom nomadisehen Wandergebiet gesehiedenen und dagegen geschützten Pueblos, die dagegen den von Norden berabdrüngenden Raubhorden (athapaskisehen Stammes vor der westöstliehen Querbewegung der Algonkin) ausgesetzt waren, und obwohl sie im Laufe des Zusammenlebens nnter den Navajoes eiuige Gesittung verbreiteten, doeh nieht hindern konnten, dass die (in den Lipanes oder Apaelies Ipandes bis znr Mundung des Rio Grande versprengten; Apaches nach ihrem Süden durehbrachen und sieh am Paso del Norte lagerten, um zu geeigneten Gesehiehtsperioden als Chiehimeken in Mexico einzufalleu und durch Chihuahua nnd Durango ihre Verwüstungen his auf die Hoehebene von Anahuac zu



tragen (von dem seeuudären Ausgangspunkt Chieomoztoe's, dessen Sage kriegerische Stämme, gleich den Tepeguanas, von den friedlichen Tarahumara in den Höblen Durangos eutnehmen).

Als westliche Ansläufer der Pueblos (durch die Zunji) lassen sich nach dem Colorado zu die Moquis betrachten, die indess, weil in die Sonora mit Oregon und California verknüpfende Gesehichtsbewegung hineingezogen, sprachlich modificirt wurden, und von ihnen können dann die (jetzt durch zwischengeschohene Apachen abgetrennten) Pimos (am Gila) ausgegangen sein, die sich mit den (durch die Ynmas von Colorado vertriebenen) Cocomarieopas berühren und mit den Eudebes die westlichen Nachbarn der Opatas sind, also mit einem inländischen Bildungsgrad, auf den die polynesischen Elemente der Küste (vielleicht von Santa Catalina aus. und dann von der Mündnng des Colorado herab längs der Küste) znrückgewirkt haben. Von hier führte ein natürlicher Weg durch die Cahita und die (den Zacatecen verbundenen) Coras Sinaloa's über Culiacan zu den Tarahumaras und dann weiter in Anahuae hinein, und auf diesen Spuren folgten den Acolhuas (im Gegensatz zu Colhnas, wie Anarier zu Arier oder Assyrier zu Syrier) in den Azteken die (wie benachbarte Mayos) den Cahita verwandten Yaqni (am Flusse Yaquimi), mit welchem Namen in den Traditionen der Quiches (den Nachbarn der Mayas) die (aztekischen) Mexicaner bezeichnet werden. Diese Einwanderung betrat die Seen-Region Anahnac's aus Mechoaean, von Westen her und an der Westküste landeten die Tolteken, denen sieh der Hafen von San Blas geöffnet zu haben scheint, wie der Buseu von Tehnantepee für die (vom Stiden heranfsehiffenden) Wabi, die sieh unter den Mixi festsetzten (bis von den zapotekischen Königen unterworfen). Neben diesen nördlichen und westlichen oder (ausnahmsweise) stidlichen Zuzugen ging der östliche in den (zuerst den Reigen der Nahoas, wie die Totonaken den der Chiehimeken, eröffnenden) Olmeken von Panuco ans und zeigte in dem traditionellen Hinweis anf Florida eine Beziehung zu den apalachitischen Bildungssitzen. Bei Panuco blieb die den Mayas angehörige Völkerinsel der Hnastekas sessig, die auch bei den später (als Wnenb-Caqnix in Palenque oder Xibalba herrsehte) nach Stiden ausgedehnten Schiffahrten berührt wurden, in Verknüpfung mit den Mayas Yucatan's, dessen Küste ansserdem von Hayti betreten wurde, während unter vier Brüdern die Quiches, die sieh von den Yaqui (von Tepeu) in Tnlan (uud dann wieder auf dem Berg Gagawitz) getrennt hatten, nach Guatemala zogen, nnter König Acxoquil ihr (der Maya-Sprache angehöriges) Reich stiftend.

Das von den (als Mixeohnas unter Einwirkung der Mix-

teken an den Pyramiden Teotihuacans eivilisirten) Chiehimeken gegründete Reich wurde durch toltekische Propheten

(Cholulas) besucht im Lande der Otomiten.

Der Bolson de Mapimi, die (von unabhängigen Indianerstämmen durchzogene) Platean-Einsenkung zwischen dem (Coabuila oder Nuevo Leon von Texas scheidenden) Rio Norte und der Sierra madre, setzt sieh nördlich über den Rio Peeos fort bis in die Llanos Estocados (an deren Ostrande der Colorado auf den San Saba-Bergen und der Red-River entspringen), südlichster Theil der den Laramie-Pik (wo an dem Gebirgsknoten des aus den Quellen des Rio Grande und Rio Kansas auf dem mexicanischen Tafellande bervortretenden Felsgebirges die Pawnie wohnen) peripherisch umgebenden Prairienebenen, unten am Fusse des Felsgebirges (durch den von den Llanos estocados bis nach der South-Fork des Platte verlängerten Wüstenstreif davon getrennt) bis zur Wasserscheide zwischen den (durch den Manitoba in den Winipeg-See mindenden) Saskatchawan (an dem sich die Prairien unmittelbar mit dem Waldgebiet der weissen Tanne berühren) und dem Athabaska, in nordwestlieher Fortsetzung von den Schwarzbergen, die vom Laramie-Pik nach der Missonri-Biegung hin (wo in der Berührung Moenitaries und Mandan zusammentreffen) den südlichen Theil der Prairien im Norden abschliessen.

Am Paso del Norte (dem nürdlichst bewolnten Ort Mesicos als Millisrstation) in Chuahna (mit Tarnhumara-Indianem) durebbrieht der Rio Graude den Bergzag am Ostrande des Plateans (von Apachen durebzogeu). Wie die nördliche Verlängerung der Llanos estocados bis zu dem Territorium der Athapasken die Apachen berahführte unch Süden, so wurde aus Westen in östlicher Richtung die beginnende Erbebung der Rocky-Mountains stüdlich umgangen, das Saugne de Christo-Defilé oder das Salinasbecken gekrenzt, beim Vordringen der Comanches und früher den

Sosbones verwandter Stämmen.

Die Sagen der mexicanischen Völkerschaften sind charatteristisch durch den sehnstehtigen Rütekblick auf ihre Heimath, die ihnen, wie den alten Iraniern ein irdisches Paradies, verloren gegangen, und dieser gleiche Zug kehrt wieder bei den Skandinaviern, sei es, dass sie nach Osten zieben, um odlin zu suchen, sei es, dass sie, wie die Heruler, nach dem fernen Thule zurtlekkehren und von dort ihren König begebren. Auch die Wauderungen der spiker in Anahue ausgesiedelten Völker geben auf mehrere Residenzen Thule oder Tollanzurtlek, die nach einander die Stationen <sup>5</sup>) auf ihren Wege bildeten,

<sup>\*)</sup> Rosworth glebt "Statlon" als eine der Bedeutungen für Till im Angelsächsischen, wie Rafen auf einer alten Karte als jenseits Island nach Westen

anch sie lassen ihre Propheten, oder die Quiehé ihre Fürsten, nach der alten Heimath zurückziehen und erwarteten von dort ihre einstige Wiederkehr. Solehe Traditionen werden bei Völkern auftreten, die, isolirt auf einer staatliehen Oase, abgesehlossen nud von ihren vorigen Verwandten getrennt sind, sei es durch die Wüste des Ocean, sei es weiter Länderstreeken, die in Uneultur verharrende Stämme als Bewohner tragen und ihre einförmige Gleichartigkeit durch keine Manuigfaltigkeit unterbrechen. In solchen Verhältnissen fanden sich die Skandinaven auf ihrer durch den Golfstrom mit mildem Klima begünstigten Halbinsel des Nordens, in ähnliehen die Nahuas auf den von der Natur reich begünstigten Bergterrassen Mexico's, von denen sie auf die nebligen Ebenen zurtieksehauen mochten, die sie ans Mitternacht her durchwandert, oder auf die blübenden Inseln, die den westindischen Golf sehmückten, als ans unbekannter Fremde entgegenblinkende Sterne. Die Pernaner waren durch die hohen Bergketten der Cordilleren auf sich selbst eingeengt, nud obwohl auch sie die Heberlieferungen höherer Abkunft bewahrten, obwohl auch sie auf künftige Beglücker hofften, so versanken doch ihre Sagen in die Tiefe des Titieaca-Sees, als erster und letzter Ursprung der Sonnenkinder, da ihre langgestreckte Küste von keiner Inselreihe begleitet war, und der ungeheure Abfall der Andes nach Osten einen Durchbliek nach dem Jenseits nicht erlaubte. In der durch den Bergwall des Himalaya von Central-Asien geschiedenen Halbinsel Indiens nahmen die Erinnerungen an den ursprünglichen Sitz eine entsprechende Form an, in denen die jenseits der Schneegipfel liegenden Länder nur unbestimmte Schattenumrisse bewahrten und eine Communication nicht anders, als etwa durch den Inftbeherrschenden Vogel Garuda bergestellt werden konnte, wenn er für Krischna Brahmanen aus Sakadwina holte. Die Kambodier leiteten den Herabzug des späteren Königgeschlechts aus dem gesegneten Lande Khomeratta her und anch sie reihten an den Faden desselben mehrere gleichnamige Rasteplätze an (ans Uttarakorra).

Eine Einwauderung zu Schiff von Norden der mexicanischen Westküste würde von den Ländern Oregons oder Californiens ihren Ursprung nach aus einer weiteren Quelle fliesseud, über die luseln zn Japan führen können. Weil die Japanesen \*)

angezeigt gefunden. Im mexicanischen wird Tula (Bluse) aus den Blusenstädten erklärt und die gekünstelten Etymologen im griechischer Herleitung von Atias, Atlantis n. a. w lieseen auf Ati (Wasser) führen. Näch Drummond ist Tula die Nahuati Aussprache Turans (Tyro oder Thoria). Im Tulliannu (untersten Kerker) wurden die Verfrecher gefüdert.

<sup>\*)</sup> The island of Japan (in the bay of Sitka) is called by this name in consequence of a Japanese junk having been wrecked there, and the crew

in späterer Zeit nicht noch diese in das VI. Jahrhdt. p. d. gesetzten Schiffszüge (gleichzeitig mit der Ausbreitung des Buddhismus auf ihren Inseln) wiederholt haben, würde ebenso wenig einen Grund abgeben, ihr früheres Statthaben zu bezweifeln, wie man nicht an den Reisen der alten Phönizier nach Gades zweifeln dürfte, weil die jetzigen Bewohner von Sidon nud Tvr selten oder nie nach Spanien kommen; denn Japan hat in der Zwischenzeit nicht viel weniger Umwälzungeu durchgemacht, wie die Kliste Syriens in den verflossenen Jahrhunderten. Der japanesische Golfstrom, der nach der Kitste Amerikas einsetzt, masste auch in alter Zeit gelegentlich Schiffe dorthin führen, wie es neuerdings in mehrfachen Beispielen beobachtet ist. Die Normannen werden schwerlich, von Grönland südlich nach Winland fahrend, auf halbem Wege stehen geblieben sein, da diese kühnen Seefahrer, die selbst in Europa die fernsten Küsten besuchten und Franken oder griechische Kaiser bekämpften, um so leichter den Verlockungen des mit der Annäherung zum Aequator immer mannigfaltiger werdenden Klimas folgen mussten, zumal keiner der Indianerstämme zu ausreiehendem Widerstand fähig war. Hatten sie nach der Landung im Golf die Landreise in die reieheren Länder des Innern angetreten, so moehten sie darin abgeschlossen bleiben, ohne bei der noch nnvollkommenen Kenutuiss von der Gesammteonfiguration des Globus den directen Heimweg finden zu können, zumal wenn ihre Schiffe verloren gegangen, oder durch Alter nntauglich geworden waren. Ohnedem mochte ihnen die neue Heimath alles Genügende bieten, und vielleicht waren die von den Skrälinger ermordeten Norma nen nur der letzte Rest der abgezogenen Colonie. Eine eigenthümliche Congruenz liegt in dem Stamm des Ari, der (nach den Sagas) in Gross-Irland bekehrt wurde, da ein Ari als Culturbringer in den Sagen des Südens spielt. Trotz aller japanischen, normannischen nnd, wenn man

Trotz aller japanischen, normannischen nnd, wenn man will, anch karhagischen oder phötnizischen Einflüsse müsste in Mexico immer der Stock einer eigenthümlichen Cultur voransgesetzt werden, indem die geographische Gestaltung in soleh' günstig angeordneten Bergländeru mit gleicher Nothwendigkeit eine gewisse Cultur-Entwickelung hervorrafen wird, wie in gezackten Küstenländern, wohel es nur von der Mächtigkeit der Anregung abhängt, ob dieselbe auf den Seegürtel beschrinkt belöht, oder das ganze Binnenland durchdrugt Unter den Indios do Matto oder in den gleichfürstreinen Gunmi-Wäldern Australlens wurde ebenso werie

having lived there for some time and fought with the Kalochians (s. Fast). Japanesische Namen erbieiten sich auch in Kambodia, dessen König durch den Kaiser Japans zur Austrelbung der Missionäre veraulasst wurde. (XVI. Jahrhot)

selbstständig eine Cultur keimen können, wie granitischer Gesteine aus dem gleiehförmigen Diluvinm der Filluse hervorgehen würden, die eben nur Thon und Silieate, aber nieht die nunnigfach plutonisch gemengten Mineralien enthalten, die zur Entstehung jener Felsart nöttig sind. Dagegen lässt sich eine sehon zur Selbstständigkeit fortgeschrittene Cultur dorthin verpflanzen und mag ihre Fortdauer bewahren.

Derartig angeregte Fragen entscheiden dnreh ihre Beantwortung noch nichts, nnd sollen noch nichts entscheiden. Sie haben nur die mannigfaltigen Gesichtspunkte anzugeben. die, als nnumgängliche Vorarbeit für allgemeine Resultate, erst alle ihre eingehenden Specialuntersuchungen erhalten müssen. Wenn über jeden so voluminöse Bibliotheken zusammengesehrieben wären, wie sie sich bis jetzt in den Studien über germanische und hellenische Vorgeschiehte, die uns zunächst interessirenden und zugängliehsten Gebiete, augehäuft haben, würden wir über jene fernen Länder so viel wissen können, wie über nusere eigenen, oder besser gesagt, so wenig. Auch ist das Wiehtige in diesen Arbeiten nicht die sichere Einfügung eines positiven Factums, über das wir doch im besten Falle nie völlig gesichert bleiben, sondern eine Entdeckung der Gesetze, unter denen in anregender Weehselwirkung das Culturleben der Mensehheit emporgeblüht ist. Solehe Forschungen können aber nur dann für die Wissenschaft frnehtbringend werden, wenn sie auf der ganzen Breite der bis dahin angesammelten Facta und mit möglichster Detailkeuntniss angestellt sind, und durch allgemeine Phrasen, die die Völkerbewegungen in ein aprioristisches System einzeichnen wollen, fällt die Philosophie in dieselben Fehler zurück, die sie dem religiösen Dogma vorwarf, wenn dasselbe trotz aller geographischen Entdeckungen an seinem terrestrischen Paradies festhalten wollte, oder doch an dem Zerstreuungspunkt zu Babel.

Ortoliez llisst den zu den Kalender-Güttern der Tzendal gehörigen Votan von den Heveern oder Caananitern abstammen, die, von Josua vertrieben, über die Canaren nach den Antillen weiter gewandert seien. Valum-Votan übersetzt er als das Laud Votan's nud verlegt es nach der Insel Cuba, während es Brassenr in den Ruinen von Teopixa findet, wo zu Nur'ez, de la Vega's Zeit noch Nachkommen



<sup>9</sup> Wall, campus martius, în veuuloribus dialectis campus dictire, richi, fald, unde fier potent wall per apocapon (Wachter). Vallis gelt and idea (Mederung Table), for per apocapon (Table), for the control of the c

Votans gelebt. Votan findet sich als Culebra unter den 13 Kalenderzeichen der Chiapas wie sich auch sonst das Jahr in 13 Monate theilt (auf dem Kalender von Runenstüben bei den Bewohnern von Oesel). Die Mythe lisst Votan nach Palenque von Hayti Kommen, wo sich sein Name in dem Vaudonx-Dienst erhalten habe, dessen Ritien gleich denen anderer Gebeimorden der Indianer an die Weihen erimert, von denen der nach Cartlago gekommene Reisende erzählt.

Durch einen Sturm näch den Küsten von Gross-Irland's (Irland ik Mikla) oder Hvirtzmansland (das Land der wedesen Männer in Georgien und Carolina) versehlagen, liess sich Ari (nach den Sagas) taufen, und wenn ein gleichnamig Neubekehrter die empfangene Religion weiter nach dem Süden zu verbreiten gesucht hätte, könnte sich der Ari genannte Cultmireros der Musus erklären oder die auf St. Thomas bezogenen Sagen Brasiliens. In Mita fand sich (nach Duplaix) das malteissiech Kreuz und in versehiedenen Thältern Central-Amerikas sprechen die Missionäte von Kreuzen, die sie dort sechon vorgefunden (oft als Regen-Symbol).

Die Chicomoztos oder sieben \*\*) Grotten werden in Sinaloa, in Unter-Californien, am Rio Gila, in Nord-Amerika und anderswo gesucht, ebenso wie Atlan (Aztlan), das Brasseur dagegen im Dorfe Acla (auf dem Isthmus von Panama) lo-

calisiren will.

Das in Staaten unter zwei Oberkünigen getheilte Reich on Kibalba (mit Tala als Hauptstadt) wird von Brassen mit der Atlantis (bei Critias) vergliehen, wo die fünf Zwillingsgeschwister, Kinder des Atlas, über zehn Königreiche herrselen.

Der Saiba-Banm stand als heilig \*\*\* in der Mitte der Dürfer bei den Chiapas (wie der indische Bo). Die alten Grabhitgel zwischen Caramari (Chartagena) und Antiaquia waren (nach Quesada) von alten Seibas überschattet, in deren Zweigen goldene Glocken hingen.

<sup>\*)</sup> Nach dem Landnamaboek fanden die Norweger bei der Besiedlung Islands Bücher nud Glöckcheu der Papase (Papar) und die triändischen Sagen erzählen, dass Madoc ap Owen Ginieth nach Westen gesegelt. Auf de Soto's Zuge wurde östlich vom Mississippi ein Ort Tula gatroffen.

<sup>\*\*)</sup> Wie Septimsnia ist Atlantis siebenfach gethellt und so das Städtereich der Bischöfe. Hermes übergieht Apolio die mit sloben Saiten nach Art der Atlantiden und Plaueten bespannte Schildkrötenschale. Die in Theben hellige Schildkröte kehrt als constantes Symbol auf den Tempein Palenpue's wieder.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Qurtasloozi bless Kakulean in Yucatan und Gutumatz in Gunzamalı (siz Prophel). Die Chronik der Ünichee (bei Ximense varzhit von dem Königs Qutumatz (grosse Schinge), diz sieben Tage im Himmel varwellte, ehense lange im der Höllis, hald sich in elna Schlange verwandelte, bald in einen Adlar, bald in einen Tiger, bald wieder in Biat und durch diese Meiannophosen seibst unter den Michtigen des Reiches Schranken ver-

Die (den Totonaken gehörigen) Pyramiden in Teotilunean wurden von den Nahoss (nach Sahagun) oder (nach Siguenza) von den Olmeken gebaut. Die Mixcolnus (— Chienhecken), Kinder der weissen Nebelseblange, traten in den Dienst des Papahua-tlamacazpui (Priester von Teoti-unean) und verbanden sieh mit den ihnen über Jalieco folgenden Chiebimeken-Cubhas (unter Mixcohuatl), die in Me-choacan die Stärde Coeillun und Malinako gründeten, nach Tezenco (686 p. d.) ziehend (unter Pilli oder Aeltseten). Während die ausgewählte Heldensekan der Teulen (unter Mixcohuatl) die Länder Anahuae's erobernd durchzog, berrichte Chieon-Tonatiuh in Quanhittian. Von Tollantsinco wurde Mamheni oder Tollan (im Thale Tula) den Othomiten entrissen und das Reich der Tolteken "gestiftet, wo (auf

breitete (s. Scharzer), wie Feridun unter seinen Sohnen, in politischer Auffassung der von Buddha, als Kukuson, untergegangenen Seeleuwsuderungen. Ouetzalcoatl bedeutet eine Schlange (Coatl) mit Flügeln (gefiederte Schlange). Matz ale iapauesische Endung geht in Ehreutitel ein. Wie die Mexicaner Tezcatlipoca als Gott des ranchiggianzenden Spiegels verehrten, hatte (nach Cyrill) der Moloch einen giänzenden Spiegei auf der Stirn. Dionysos schafft dia Weit, als er sich im Spiegel schaut und in den Sinto-Tempain Japana hängt der Spiegel als Sinnbiid der Seelenreinhait. Das Symbol Kukuson's, der durch einen Stab (wie die Pandanda auf Java in Ball) repräsentirt wird und einen solehen in den Shwedagon niederlegt, vereinigte sieh als linhn mit dar Schlange Gonagous in Quetzalcoatl und die in Yncaten als Tempel- oder Altarverzierungen auftretende Schildkröte Kasyapa'e, dient bei den Irokesen, als die Erde stützender Atlas, wie Vishnu in der Knemavatars. Kuku-motsz (Go-koku sind die fünf Getreidearten oder Koku) heisst Getreide im Japanischen und Qualzaleoatl bringt, als Ameise, die essbaren Feldfrüchte seinen Gefährten. Der Adler auf dem aztekischen Wappen (in der von Parchas gegebenen Bildersehrlift) glacht einem Ilahn. Le renard à jenn ou en deuli (Rezahuati-Coyoti) était un fetiche adors au Mexique et au Péron, à qui on offrait de la chiehs comme au Fo (Renard) uu Neneatocoa (le patron des peintres at tisserands) du Bogota. In Japan personnificirte sich der ursprüngliche Gottheitsbagriff im Fuchs.

\*) Die toltekischen Staaten in Anahnac erwählten Nauhyotzin in Teotihnacan zn ihrem Oberherrn (nach dem Eluzuge Xolotis). Während Mixcohuati-Mazatzin (752-817 p. d.) in Tollan herrschte, folgte auf Chicon-To-natiuh (in Quauhtitian) Xiuhnei (753) und beim Tode Nauhyutzin'e (in Teotihuacan) bestieg Mixcohna-Camaxtli den Thron (767 p. d.). Nach der Ermordung Camaxtli's (durch seinen Sohn Cescatl gerächt) bemächtigte sich (845 p. d.) Huetzin (von Teilan, wo limitimal foigte) des Thrones von Cuihuacan, Die Königreiche von Otompau (Tercuco's), Culhuacans und Tollana vereinigten sich unter dem Priestarkonig von Teotihnaeau (856 p. d.). Ceseati landete (bei seiner Rückkehr) als Quetzalcoati in Panuco (870 p. d.) nud begründete eine Theogratie in Tollantzinco. Nach dem Tode Ibuitimals wurde Quetzaicosti auf deu Throu Tolian's gesetzt (873 p. d.), ala Topiitzin oder Teotenetii. Als die Aufständischen uuter Nacazoch oder Huemac (Tetzcatlipoea) die Hersteilung der Menschenopfer forderten, begab sich Onetzaicostl nach Hultzilspan (895 p. d.) bei Chuluia und flieht (bei Kriegszügen Hnemae's) nach der Mündung des Coatzarusico (wo er verschwindet). Als Huemae in der Schlacht bei Tezenco gefallen war, folgte Nauhyotl in Tollan (930 p. d.), nach dessen Tode (945 p d.) seine Wittwe Xinhtlaitzi regierte. und dann (949 p. d.) thr Sohn Matiaecoatl. Auf Onetzaliaexovatzin (König Rath des weisen Huemae) Chalchuih-Tlatonae (Sohn des Chichimeken-Königs von Huehuetlapallan) als König eingesetzt wurde.

Nachdem die Totonaken, Erbauer der Pyramide von Teotihuacan, dnrch den Heranzug der Olmeken von Panuco (und deren Niederlassung unter den bezwungenen Ouinames von Cholula) zum Abzug nach der Küste (zwischen Tampuco und Vera-Cruz) veranlasst waren, drangen von Norden chichimekische Wanderstämme nnter den otomitischen Eingeborenen vor und bei Zumischung des toltekischen Elementes von Westen (über Jalisco) bildete sich der Staat der Colhuas in Culhuacan, bei dessen Zerfall die Chichimeken Xolotl's einfielen und dann die (die Azteken einschliessenden) Acolhuas (im Gegensatz zu den Colhuas, aber Nabaos oder Nabuatl in dem zn barbarischen Chichimeken) aus den Sonora-Ländern, wo die (shoshonischen) Verwandten der ansässigen Moqui noch im Nomadenleben (der Comanches) verbarren, während sie selbst wieder von (athapaskischen) Navajos (im Uebergangszustand aus den Apachen, die in nuwirthlicher Umgebung als Gruben-Apaches eine buschmannartige Physiognomie annehmen) bedrängt werden.

von Cuihuacan) folgte (953 p. d.) Chalchiuch-Tlatonac, and dann Totepenh (986 p d.), dessen Sohu Huemac II. nach dem Tode Tillcoatzin's (Nachfolger des Matlacoati) auf den Thron von Tolisu berufen wurde. Huemac 11. oder Atecpanecati ward zum Trinken der von Onetzaixochiti erfundenen Pnique verführt. In Folge des durch Landplage hervorgerufenen Anfstandes (von den Anhängern der Quetzalcoati-Secte gestützt) dankt der nach Chaputtepec ge-flüchtete Hnemac ab (1029 p. d.) und sein Sohn Aczitl Quetzalcohnati folgt als Topitzin in Tollan. Während des Krieges zwischen Toliau und Cuihnacan (unter Nanhvoti) fallen die Chichimeken des Nordens ein, Huemac II. verlässt seine Zurückgezogenheit, um den Chichimeken entgegenzutreten, wird aber von diesen bei Iztapalocan besiegt. Die Chichimeken besetzten das von dem flüchtenden Acuitl verhrannte Tollan und setzen Huemac III. als König sin, den sie dann vertreiben. Naubyotl IL fliebt aus Culbuscan und Huemac tridtet sich selbst in Chaputtepec (1070 p. d.). Die Chichimeken Xoloti's durchzogen Anshuac und besetzten (während die Reste der Tolteken sich au den Schilfsumpfen Azcapotzalco's zusammenfanden) die Stadt Tolian. Xolotl wählte Tenayocan oder Tanaynea zur Residenz (während sich die toltekische Macht in Culbnacau unter Xinhtemal wieder herstellte). Von den über Sonora (aus Californien) anlangenden Acothuss (denen der Chichimekenkönig Xoloti Landsreien anwies) setzten dia Tepaneken ihre Fürstenfamilie (dnrch Matjaccoati) auf den Thron von Atzcapotzalco unter Tetiollincau (Schwiegervater durch seine Tochter Azcueiti). Die Chichimeken (unter Nopaitzin) besiegen die Tolteken von Culhuscan und setzen Hnetzin aus den ihnen verbündeten Acolbuas zum König ein (1130 p. d.). Während sich Reste der Toiteken in Chalco sammelten, kamen unter Acatonal (Nachfolger des Quetzailn) die Xochimiliken (von den attekischen Stämmen aus Aquillarco) nach Tolian und gründsten (unter Kriegen mit den Cuihnas) die Stadt Xochimilco an den Sümpfen des Sees (1142 p. d.). Mit Achitometi in Cuihnacan endete dar Name der Tolteken (die theils in Cuihnas und Tepaneken, theils in Chichimaken und Acoihuas übergingen), aber unter seinem Nachfolger wurden die toltekischen Gesetze auf einer Reichsversammlung adoptirt (1185-1193 p. d.).

Während sich die Maya-Cultur Uxmals unter den Tzendan in Palenque reflectirt, und weiter bis Oppan breite,
treten die durch Nimaquiche (Naehkommen des Taumb) von
Tula nach Gataemals geführten Quiebe (am Atitlan-See) mit
den Tolteken in Verbindung, und bewahrten anch mit den
anf diese genealogisch zurütekgeführten Azteken-Künige Mexicos ihre Verwandtschaft noch zu Corter's Zeit, oder hatten
sie ermenert, als sieh die aztekischen Ansiedlungen der Pipiles bis Nicaragna vorsehoben. Von Nemterequetaba leiteten
sieh die priesterlichen Hilmdinge von Iraca, als ihrem ans
dem Osten (von Paso) anlangenden und bei Suamos (Sogamoso) versehwindenden Stitte.

Das erste Zeitalter endete mit der das Geschlecht der Riesen zerstörenden Fluth, aus der sieh nur Xelhna rettete, der mit den Quinames die himmelstürmenden Bauten Cholula's errichtete, bis das Erdbeben sie zusammenstürzte. Im dritten Zeitalter landeten die Ulmeken, als Nahoas bei Panueo und wanderten nach Cholnla, wo sie von den Quinames (deren Sagen sie adoptirten) tyrannisirt wurden, bis es gelang, die beim Fest Betrunkenen zu ermorden. Zu ihnen kam daun von Osten der Prophet Quetzaleoatl, dessen runder Tempel auf die Pyramide von Cholnla gesetzt wurde, und als derselbe durch seine Widersacher zur Rückkehr veranlasst wurde, braeh aus ihm (dem Gott der Luft) der Sturmwind hervor, der das Windalter beendete nnd die in die Bäume gerissenen Menschen in Affen verwandelte (ansser den bei Yancuitlapan und San Miguel del Milagro übrig bleibenden Olmeken).

Allgemeine Dunkelheit bedeckte dann, beim Peginn des vierten Zeitalters (mit erwarteter Feuerzerstrung) die Erde, bis im Rathe der Götter am Feuer Chmatli sich Nanaotzie (im Wettstreite mit Teenzisteatt) geopfert, und da die mit dem Mond (im Osten) aufgehende Sonne (estgebant blieb, die Götter skammtlich vom Windgott ersehlagen werden (ausser dem in Mais und Maguey eingehenden Xolott, der für den Ahnenkochen in die Unterwelt hinabsteigt).

Dann betreten die Tolteken die geschichtliche\*) Bühne

<sup>\*)</sup> Die hitorieke Zeit Mexicos beginnt (nach Bonnin) mit der Kainnerordnung des Attronomen Hiematin und der Afbaseng des heiligen Buches Tezamoxtil, als Yntilleurschung über die Tolteken in Tula herreike (döp p. 4). Persone algumes per ei rumbe de Ganalhermilien, ortes per ei der Campeis (beim Untergang der Teltekennerleis). Als die Chleimaen über Mechacan eilegengen wuren, begründete Nophtich (Soch dex Noiel) seine Reident in Transpors, vor wo sie dann nach Tetrenes weitert wurde, wo eine Bildungstilt der Nobatis Sprache bildte. Hallmödene eistreched con rigeroes ülte per los Españoles is imperial enidad de Mexico, los tres reges alledes dei langerin, Quanthemos de Maxico, Columacertin de Texeno.

mit Ordnung des Kalenders (und somit der Chronologie) in Huehuetlapallan (nachdem die Mücke die Sonne in Bewegung gesetzt), und ziehen von Xalisco nach Mamheni (im Lande der Otomiten), Tula gründend.

Während ihre Verwandten noch in den Höhlen von Chicomoztoc eingesehlossen waren, betraten, als erste Chichimeken-Völker, die Totonaken das Plateat Anahnaes, und empfingen an den Pyramider von Teothuaeau von den Olmeken (aus Papuba) eine theoeratische Priesterherrschaft in den Papaba-tlamaeazqui, die beim Eindringen der Von Iztae Mixenatl stammenden) Chichimeken (während die nach er Kuste hinwanderuden Totonaken den Auszug der Guasteken oder Ulmeken nach Yneatan veranlassten) die Mixenden Chicon-Tonatiuh in Quanhtitlan berrschte, liessen sich die Tolteken in Tala nieder und erbaten sich in dem chichimekischen Prinzen Chalchiuh-Tlatonae einen König (mit toltekischer Prinzen in Veranlab 1570 p. d.).

Nach der Ermordung des toltekischen Königs Totepenh (und folgender Usurpation) kam der gefülchtete Sohn CeAcatl in der Gestalt des Propheten Quetzaleoatl von Cholula
zurück (N70) p. d.) und berrschte (im unblütigen Cult) auf dem Thron Tollans, bis sein (vom Himmel im Spinagewebe
reabgestigener) Widersacher Tezcatilpoea (der erste der der
Schreckensgötter mit Teukhu und Huitzilopochtil) und seine
Magier die Menschenopfer wieder erneuten und durch Erfindung der Pulque den Untergang des Toltekenstaates herbeiführten (1000) p. d.).

Tetlepanquetzetzin de Tiecopan despecharon embaxadores al Gren Cezontzin (rey de Mechoacan) peraque los socorriesse, und disser König der Avalos hatte bereits ein lieer ens Terasken und Teochichimeken vereinigt, als ihn die Prophezeihung seiner vom Tode erstandenen Tochter vom Feldzuge abhielt. Xoloti beiehnte ens seinen Begleitern den König Acnluhatl mit dem Königreich Tecpaneko (und der Hauptstadt Atzaputzalco), indem er Ihn mit seiner Tochter vermählte. Der aus dieser Ehe geborene Sohn (Hnehuete-tzotzomoe) empörte sich gegen die Chichimeken (hren Keiser Yxtliichoxiti Ometochtli tödtend) und sein Sohn Maxtlaion saudte Menchelmörder gegen Netzahneicoyotl (Sohn des Yxtlilxochitl), der indess schliesslich den Sieg erfocht und Atzaputzelco zerstörte, unterstützt durch das Königreich von Tlocopen, das dann in die Conffideretion von Tezenco und Mexico eintrat. Die Edlen der aristocrafischen Republik Hiesextiznco standen (als von den Chi-chimaken stemmend) in den Kriegen auf der Seite Tetzenco's. Die Republik Metlaltzinco schloss die toltekischen Reste im Thai von Toinca ein. In Begleitung der (in Tiascalia siedeinden) Teochichimeken kemen (uuter der Herrschoft des Chichimekenkönigs Quinatzin) die Mexicaner (und Tiatilniken) nech Chapuitepeo und nech ihrer in den Kriegen des Coxcoxtii (Königs von Culhuscon) hewiesenen Tapferkeit wurde (in der Succession von Culhuacau) die Stadt Tenochtitian (1327) gagründet, wo Acamapich, als erster König der Maxicanar harrschte (und Monheubczume Kocoyoti bai Aukunft der Spauler in Amerika). König Axeyara von Mexico beslegte König Moquihuix von Tlatilolko. El Rayno de Culhuacen fue mny autigno y se fondó de las reliquias de los Tultecos.

Der Einwauderung der von Xolott geführten Chichimeken (deren Hauptstadt Quinantzin von Tenayocan nach Tezenco verlegt) folgten die Aeolhuas (unter Restauration eines toltekisehen Gemeinwesens in Culhuacan) und dann die Azteken Tenochtitlans, mit denen sich (nach dem Sturze der Hegemonie Acapotzaleo's) der Adel der Tepaneken in besondere Stadthälfte verband.

Nachdem die Azteken durch ihre Tapferkeit in dem Kriege mit Nochimileo von der Dienstharkeit unter dem (toltekischen) Könige von Culhnacan befreit waren, wurden sie den Tepaneksen von Atzeaputzaleo tributpflichtig, nod der tepanekische Adel besiedelte Tlateloleo oder die an Mexico (Mexitifis oder Huitzilopechtij). der (toltekischen) Mezitzin angebaute Stadthälfte, wo Acamapieh als erster König herrschiet (aus Acolhnacan oder Tezeneo stammend: Von den Mexicanen unterstützt kehrte der vertriebene Netzahnaleoyof) naseh Tezeneo zuritek, nachdem er Atzeaputzaleo zerstürt und die Herrschaft der Tepaneken gestürzt latte.

An der Pyramide Tootihuacan, von den unter otomitischen Eingebornen herrschenden Totonaken (der Maya-Sprache augehörig) erhaut, setzten die von Osten landenden Olmeken, (die sich unter den Quimanes bei Cholula Sitze erzwungen) als Nahoas (vom Lande Papna aus) ihren Priester Papahua-tlamacazqui ein, die die Mixcobnas (nnter den Chichineken) in Tempeldienst nahmen, und bei Gründung des Tolteken-Reiebs (in Chilmacan) Colonien von Mixcohnas und Olmeken nach Mixtecapan sendeten, von wo das Reich der Zapoteken gestiftet wurde.

Die mit dem Zerfall des Toltekenreichs beginnenden Einwanderungen der Chichimeken (denen die Aeolhuas fölgten, und dann die Azteken) bildeten die Sagen vom gemeinsamen Stammherrn Iztac Mixcuatl (in Chicomoztoc) aus, Vater der Söhne Xelhua, Tenuch, Ulmeeatl, Xicalanucatl, Mixtecatl und

Otomitl.

Die Zacateken waren (nach Torquemada) mit den Olmeken gleichsprachig. Der Adel der Totonaken oder (nach Sahagun) Gnastecas wurde von Hnasteken (die Maya-Sprache Yucatans redend) gebildet (die Häuptlinge von Thalaseanern). Die ihr Haar in der Mitte des Kopfes schneidenden Guachichiles bewohnten als schweifende Jäger das Land der Zacateken.

Von Tehuantepee, wo (ans Niearagua) die Wabi landeten, kam der Prophet Wispiecocha zu den (von den lämmen der Höhle Apoala stammenden) Mixteken und gritudet (ehe von den Mixi nach dem Gipfel des Cempoaltepee verfolgt) den Tempel von Mietlan, Sitz des Hohenpriesters Wiyatao, dessen Sühne (von der Festung Zoachilla-Yoho aus)

das Köuigreich der Zapoteken gründeten, von denen die Mixteken unterworfen wurden und (unter Zoachilla II.) die Mixi.

In Xicalanco (zwischen dem atlantischen Meere und der Laguna Terminos) fand Las Casas die Tradition der 20 Häuptlinge, die zu Schiff aus Osten gekommen, nnter dem Führer. der (in Nahuatl)\*) Quetzalcoatl, in Cnculcan (in Maya), Cuenchtehan (in Tzendal) und Gucumatz (Quiche) genannt wird. Diese 20 Namen wurden in den mexicanischen Kalender gesetzt, wo häufig der im Baum Seiba (immergrun, wie der indische Bo in der Mitte der Dörfer bei den Chiapas) verchrte Imox oder Cipactli (Schlange oder Seeungeheuer) an die Spitze gesetzt wird, worauf, nach lg oder Ehecatl (Wind oder Geist), Votan folgt (in dritter Reihe) als Calli (Haus) mit dem Symbol des Quetzalcoatl. Die schwarz gekleideten Ankömmlinge in fallenden Gewändern zogen (nach Torquemada) von Panuco nach dem Platze Tullan's unter dem weissen und bärtigen Quetzalcohuatl (geschickt in Metall- und Steinarbeiten).

Die Bedrängung der Nahoas durch den (unterwelltlichen) Tyrannen Wasen-Saqnix lebte in den Sagen von Hundung und Xhalanque bei den Quiches fort, als (in Verbindung mit den in Mexico abgetrenuten Yaqui) deren Stämme (unter Balam und seinen Gefährten) aus dem Nebellande herabergeorgen, sich auf dem Berge Haovitz (esstetzten, and dann im Bündniss mit den Nahoas (in Utlatlan) deren Heros Cucumatz (neben Tepen) vergüterten.

Nachdem an der Cenial (kleinen Landnng) Votan (ans Hayti)\*\*) Palenque (unter den Tzendal) gebaut und vom

<sup>\*)</sup> Die sieben Stümme der Nabinas stammien von Mix-nhaud (Stürmwind), Nech den Traditionen waren die Mexicaner aus Ombrecilum oder Muhlb, (dem Schatten oder Nebellande) gehommen (s. Brasseur). Nach der Sag schiffen die Skundnaven von dröllende ad sinum Nougam (Umbrasilem). Nech Schapun hanne die Nabous vom tritichen Paradier (Tasish der Diene der Paradier (Tasish der Diene). Nech Schapun hanne die Nabous vom tritichen Paradier (Tasish die Olimeken und Kisalance ner Inseit Carmen (Der der Lagana der Treminne) gegenüber am Pinta de Xicalance nieder. Nech Istillischtil (der Mahnas sus Pitrick aberdielen die Olimeas oder Xicalances (us Schiffe aukommend) das Land Papush und dann Cholola, vo des Xicalance (us Schiffe aukommend) das Land Papush und dann Cholola, vo des Xicalance (us Schiffe aukommend) das Land Papush und dann Cholola, vo des Xicalance (us Schiffe aukommend) das Land Papush und dann Cholola, vo des Xicalance (us Schiffe aukommend) das Land Papush und dann Cholola, vo des Xicalance (us Schiffe aukommend) das Land Papush und dann Cholola, vo des Xicalance (us Schiffe aukommend) des Land Papush und dann Cholola, vo des Xicalance (us Schiffe aukommend) des Land Papush und dann Cholola, vo des Xicalance (us Schiffe aukommend) des Land Papush und dann Cholola, vo des Xicalance (us Schiffe aukommend) des Land Papush und dann Cholola, vo des Xicalance (us des Chololance) des Land Papush und dann Cholola, vo des Xicalance (us des Chololance) des Land Papush und dann Cholola, vo des Xicalance (us des Chololance) des Land Papush und dann Cholola, vo des Xicalance (us des Chololance) des Land Papush und dann Cholola, vo des Xicalance (us des Chololance) des Land Papush und dann Cholola, vo des Xicalance (us des Chololance) des Land Papush und dann Chololance (us des Chololance) des Land Papush und dann Chololance (us des Chololance) des Land Papush und dann Chololance (us des Chololance) des Land Papush und dann Chololance (us des Chololance) des Land Papush und dann Chololance (us des Chololance) des Land Papu

<sup>\*\*)</sup> In der Ceulal (kielnen Landung) kam von Haitl (über Cuba oder Valum-Votan) Votan nach Yincatan, Nachan oder Palenque gründend (neben Tihla der Fremden) und dann Mayapan (nach Valum-Chlvim zurückleberond), in der Nobrulal (grousen Landung) kam (aus Westen) Zamma, der sich (Erndurd ver May-Schrift) im Mayapan (in Vincatan oder Mayaba) nibedriften.

Westen (in der Nobenial oder grossen Landung) Zamma unter den Mayas die Hauptstadt Mayapan beberrseht batte, wurde dahin (von Chieben-Itza her) Cukuean oder Quetzal-coatl berufen, der mit den Nahoas (ans Panneo) in Champotan landend, sich vor dem Tyrannen Wneubi Caquix in Xibalba oder Palenque von der Ktäte zurückgezogen hatte. Aus seinen in Chieben-Itza zurückbleibenden Anbängern bildeten sich die Tutul-Xuis, die (nach ihrer Herrschaft in Uxmal) Mayapan ) eroberten (wo die Regierung den Cocome

<sup>(</sup>von Izamai begraben). In der Conföderation mit Tulba und Mayspan fübrte Palenone den Vorsitz. Unter Chanan (Nachfolgar des Votan) debnten die Tzendal (in Palenque) thre Eroberungen aus, erlagen aber (unter Chiuax) einem fremden Volk, Nach Cabrera erzählt die in einem alten Documente mit Hieroglypheuschrift aufbewahrte Sage (die 1702 p. d. vom Bischof Nunez de la Vega verbrannt wurde), Votan, der im Jabre des Feuersteins nach dem mexicanischen Kalender aus einem nürdlichen Lande gekommen, sei der erste Mensch gewesen, den Gott zur Vertheilung der Ländereien der Indianer dorthin gesandt habe. Er soil der dritte Votan [Buddha] gewesen sein, und sich vorgenommen haben, so lange zu reisen, bis er auf den Weg zum Himmel gelange und seine Verwandten auffinde. Grimm leitet Wotan von vadere (gehan, wandern) ab, auch heilkräftig (mehr Apolio, als Hermes), daz Wate arzet waere von einem wilden wibe (auf der Vactlingastraet wandelnd). Im Anfang lebten die Menschen im ferneu Orient ohne jede Bildung und ohne Streit, den Morgenstern begrüssend und zum Herzen des Himmels betend, als Hurakan in Blitz und Donner (nach dem Manuscript Quiche) unter Tepen, Oloman, Quenech, Ahan. Bel Uebervölkerung wandern die Familien Tamnb und Ilocab aus (nuter Gucumatz). Die Nahoas ianden in sieben Schiffen in Panuco (aus Florida) nuter thren Weisen (Amoxoaques), und fubren dann die Küste entlang nach Tamoanchan (bei Xicalanco) zwiseben Tabasco und Uzumacinta. Nachdem Quetzaleoati durch Utiuh von Paxil in Beziehung mit den Eingeborenen getreten war, besiegen die Nahoas den Fürsten Wucub-Caquix der Xicalancas in Xibalba oder Palenque, die Tzendal (Cbiapas und Guatemaia) bekämpfend. Exbalanqué (Fürst der Naboas) gründet das Reich von Utatian (in den Bergen von Quiché). Die Quiche zogen unter Baiam-Quitze, Balam-Agab, Mahucutah und Iql-Balam aus dem Nebeliand (Camuhibal) über Teotihuacan (wo sich Nauahuati und Metzll für Sonne und Mond opfern) nach den Quiché-Bergen (von Tohli geführt), im Bunde mit dam (toltekischen) Reich Tlapallan (der grösste Theil von Houduras, Nicaragua und San Salvador), von Topiltzin-Acxitl beherrscht, ble unabhängig unter ihrem König Acxopal (in Tecpan Quanhtémalan berrachend). Gagowitz (Fürst der Cakebiquel) herrschte in Panché-Chigohom. Das Haus Hocab wird von den Nachkommen Cawek's (in Izmachi) gestürzt (unter den Quiché). Der bei dem Adelsaufstand in Mayapan auf Mani beschränkte Herrscher der Mayas (als Tutui-Xiu) nuterwarf sich den in Tiboo (auf der Steile des spätern Merida) augelangten Spaniern, trotz des Widerstandes der Cocomes oder Hauptlinge von Zotuta,

<sup>\*)</sup> Bet der Zestörung Mayspans (1420 p. d.) füchtete sich der Jetter Sprist nach Mant. Ans dem Habs Nonmant (mit dem vier Tuttel-Nit) zug (von Tübapan) Ajmekat Tuttel-Nit nach Channonitan, Von Basair aus wurde Chiben-lütz anleisett, und von dort wunderen sie zu den heiligied Ytzaes in Channopion. Als von durt zurückkehrend, Hees sich Ajtzulok Tuttel-Nit Channopion. Als von durt zurückkehrend, Hees sich Ajtzulok Tuttel-Nit Nordering von Habspulier von Kohlen-lütz ahgeretett, geriebt Tunnens in Krieg mit König Ulmit von Chichen, der mit König Ulli von Yzaman (über der Ytza berzieben) kümpfer, und (über) alle zu siegerfeld) mützelleg, als

übertragen war), während von Exbalanque (Fürst der Nahoas) die Stadt Utatlan (in den Bergen der Quiches) in Gua-

temala gegründet wurde.

Als nur erst der Himmel war, lebten in der Klarheit des Wassers die weisen Geschöpfe, die, mit grünen Federn bedeckt, Chenmatz genannt wurden, and als das Ewige Worte zu Tepeu nnd Cucumatz redete, entstanden auf deren Betrachtung ans dem Herzen des Himmels (Hnracan), die Lebensgeber, Caculha-buracan (Steinblitz), Chipa-caculha (Strahlenmeer) and Tlaxacaculho (grüner Strahl). Nach Schöpfung der Erde und dem Vergehen des wässerigen Menschengeschlechts wurden (mit Hun-ahpn-vuch und Hun-ahpn-nhn) von Xpiyacoc und Xcumane (Ahnen der Sonne und des Mondes), die Holzmenschen hervorgebracht, die, weil nicht die Götter lobend, von einer Fluth zerstört wurden, nachdem Vögel zum Fressen vom Himmel gekommen (nnter Rache der gebrauchten Gegenstände und Thiere), als Affen verbleibend. Im Halbdunkel rühmte sich der riesige Vneub-eaguix der Sonne gleich zu sein, wurde aber, wie seine Söhne Sipacua (der Bergerichter) und Cabracan (der Bergzerbrecher) von den Pfeilschützen Hunahpu\*) nnd Xbalanque getödtet.

die Uitzes der Hochlande Mayapan zertörten. Nach dem Katunen (Epochen) Yuestans kamen die Tolteken von Tulapan unch der Insiel Chenn-uitan und colonisirten (nach Entderkung von Bacalar und Chichen-titan) Champoton, mach dessen Zertörung sie nach Chichen-titan zurücksbetren. Auf die Gründung Uxmals (1000 p. d.) folgten die Kriege der Häupflinge von Cichentram unt Mayapan, das durch die Uitzen der Keirra zersötz wurde (Suphens).

<sup>\*)</sup> Hun-ahpu und Xearangne wurden als Sonne und Mond an den Himmel versetzt neben den 400 Knaben (von Sipacna getödtet) als Sterne, Xplyacoc and Xmacane (aus der Pinsterniss geboren) zeugten den Sohn Hunhun-abpu (Bruder des Vucub-hnn-abpu), dem seine Frau Xbaquiyalo dle Söhne Hun-batz und Hun-chonen gebar. Weil ballspielend auf dem Boden lärmend, wurden Hun-hun-abpu und sein Bruder von den Harren der Unterwelt (Hun-came oder Vneuh-came) vor Gericht eitirt und heide zerstückeit, worsuf aus dem begrabenen Kopfe Hun-hnn-abpu's die Jicaras-Frucht (Crescentia) erwuchs. Als Xquie, Tochter des Häuptlings Cuchumaquie, von Hun-hun-abpub Frucht ass, worde sie mit Hun-hun-abpu und Xasianque geschwängert und gebar sie in Xuncane's Hause, wo die Enkel Huubatz und Hunchonen Flöte bliesen und sengen, oder auf dem emporwschsenden Baum, dessen Vögel Hunhnnahpu nud seiu Bruder schossen, in grüngesichtige Affen (mit Zeng als Schwenz) verwendelt and (sis darch Hanhunahpu's and seines Bruders Flöte barbeigerufen) von der Grossmutter ausgelacht wurden (nach den Bäumen zurückfliehend). Als wagen nenen Batispiels die Ahnen die Botschaft den Unterweitsberren durch den Floh sandten (den der Frosch, diesen die Schlange, diese der Vogel Vac verschlang, durch Vacgo oder hier ist Vac seine Gegenwart ankundigend, da er im Bauche die Botschaft trug), erfuhren Hnn-abpu und Xbalanque durch die Ausrufe beim Stechen dar vorausgeschickten Mücke die Namen der Unterweltsberren und bestanden alle Qualen in den Höllenhäusern, unter Wiederersatzs des bai zu frühem Ausschreis nach dem Zwielicht abgehanenen Kopfes Hun-ahpn's. Von dem Zauberer Xuinpacam in den Abgrund gestürzt, iebten Hun-ahpu und Xbalanque im Wasser wieder auf, und riefen in ihren Tanzen Todte iu's Leben zurück, sieh selbst

Nachdem die Pipiles den nördlichen Einfluss in Nicaragua beendet, und die Dorachos auf dem Isthmus bereits nach Stiden weisen, beginnt (jenseits der Cholos in der Bucht von Choeo) die südamerikanische Cultur (jeuseits des durch die Sierra de Abibe geschützten Guaca-Thales Antioquias mit den Catios, als Vorläufer) auf den mit Paramos (nebligen Hochebenen) nmgebenen Hochthälern von Tunja und Sogomozo, (dem von Honda aus erstiegenem Bogota's), während die früher längs des Magdalenenflusses (ienseits Morales bis in die heissen Niederungen über Mompos zum Meere (mit deu Caramares links von der Müudung) wohnenden Stämme sieh mit den Nachkommen der Quiriquires und Montelones in die Neu-Granada und Venezuela (das an den Abhängen der Sierra Costanera fruehtbare Thäler hietet) trennende Sierra de Perija hineingezogen haben, wie von den Umwohnern des Sees von Macaraibo (Quiquires, Zaparos, Aliles und Toas) nur die Goajiro auf ihrer Halbiusel (der Stätte des Pfahldorfes von Coro gegenüber) unabhängig gehalten haben

Wie die Ahnen der Chibchas\*) (in dem von den Rund-

zerstückeind und wieder belebend, vor den Herren der Unierweit, die, als sie es selbst versuchen woliten, todt gelassen wurden. Als erste Menschen wurden von Tepen und Cucumatz bei nahendem Lichte Balam-quitzs, Balamacab. Mabucutah und Youibalam geschaffen, denen, weil zu weise und scharfeichtig, die Angen (bei Paarung mit Frauen) mit Dunst umhüllt wurden. Ausser ihnen wanderten uoch andere Familien aus dem Orient in das Land der Quiches ein. Auf dem Berge Tulanzu (der sieben Höhlen) vereinigten sich die Götterbilder Tohil, Avilix und Hacavitz (neben Nicahtacah) Ais sich beim Auszng in der Trennung die Sprachen verwirrten, schnf Tobil Feuer aus dem Blitz. Dem um Fener bittenden Dorfbewohner (gegen die Kalte), gewährte es Balsm und sein Genosse nur gegen Tribut. Bsim Auszug vom Berge Tulanzu (auf Tobil's Geheiss) verbargen die iu der Finsterniss Irranden das Bild Tohil's auf dem Berge Patohil (wie die anderen Götter anf dem ihrigen). Beim Aufsteigen der Sonne (mit Räucherungen begrüsst) verstelnerten die Bilder der Gotter. Die Yaqui (mit den Gotteru Yolcuat und Onitzaicuat) blieben in Mexico, die Tepeu-Oliman im Orient. Auf dem Berge Hacabitz verschangt, raubte (in wilder Thiere Gestalt) Balam und sein Genosse die Eingeboreneu zum Opfer für Tohil, der als Knabe im Flusse badand von den nackten Jungfrauen nicht verführt werden kounte, und durch dan Sieg (als die Wappen gasandt waren) die Dorfbawohner zum Tribnt zwang. Als Balam und seine Genossen (die ersten, die aus Osten über das Meer ge kommen) im Alter verschwanden, besuchten ihre Sohne die Heimsth im Osten (nnter dem Herrscher Nacuit) nud brachten von dort die Bilderschrift Tulanzu's znrück. Nach inuereu Kriegen wurde vom König Cotuba (mit Cucumatz) die Ansiedlung Cumarcaab gegründst. Der König Cucumatz (im Himmel, in dar Hölls, sie Schlange, Adler, Tiger u. s. w. verweilend) begrüudete die Macht der Oulches. Aus seiner Nachkommenschaft berrschte Oxibqueb-Belehsb-quih hei Aukunft Alvarado's. Cocavib, Sohn des Königs Balamquichs (Tiger des tödtlichen Lacbens) baute Yzmacki, bls Cncumatz-Cotuyo (nach dem Aufstand der Ylocab) die Residenz nach Cumarcacha verlegte. Unter, Tepepul-Ztayul emporten sich die Cachiqueien.

\*) Fo (Fuchs) war (bei den Chibchas) der Gott der Goldschmiede und Weber. Paravey führt dis Chibchas suf japanesischen Ursprung zurück. Vor

thurmen benannten Thal der Alcazaren oder Bogota) aus dem heiligen See von Guatavita, gingen die der Huanca ans der Quelle Gnaribilea (bei Janja mit Festungsthürmen der llänptlinge) hervor, and wie der Idacanzas unter den Nachfolgern des aus dem Osten gekommenen Nemterequetaba (Zuhes oder Bochica) als Hoherpriester in Sogamozo berrschte (neben dem Zaque in Ramiriqui, später in Hunsa und dann dem Zipa in Fnnza), so der des Tempels Chimbo Ieagua in Sano, bis seine Macht vor der den Sonnen-Cultus einführenden Inca in Curicancha (oder Cuzco), die ihm anfangs durch Avar-Cacha verbündet (nnd in Sinchi-Roca verschwägert war) zurücktrat, als von Paucartambo (mit ihren Schwestern Mama-Guaca, Mama-Cora, Mama Oella nnd Mama-Aragua) Mango Capae, Ayar Cacha und Ayar-Uchi eingewandert waren, nachdem sie ihren wilden Bruder Ayar-Auca, den geschiekten Handhaber der Schlender (mit der die Inca besonders ihre Schlachten entschieden) in der Höhle eingeschlossen zurtickgelassen hatten (als Repräsentanten der nnabhängigen und deshalb von den Reichsgrenzen ausgeschiedenen Auca der araucanischen Pampas). Der Auszug aus der Montagna führte die (Löwen und Tiger als Stammherrn verchrenden) Changas gegen die vom Titicaca-Sec in Cuzco angesiedelten Allcay-Vilcas, während in den durch Rimac Malca mit der Küste in Beziehung gesetzten Inca Spnren der seit den Leibdienern Navmlan's und der zwölf Söhne seines (gleich ihm unsterblich geglanbten) Nachfolgers Cuim über das Land zerstrenten Flossfischer fanden, die das (wie die Smaragdbilder des Cuchivira oder Regenbogen bei den Chibchas) grune Stein-Idol nach Lambayegne gebracht und ihr (nach dem Sturze Tempellecs, von den Chimns crobertes) Reich gegründet. Die in dem durch Dürre entvölkerten Lande zwischen Tumbez und Arica landenden Riesen (oder Chimus) in Manta, die das aus einem Smaragd gefertigte Bild des Gesundheitsgottes Umiña mitbrachten, fanden (in das Innere getrieben) in Quinoca (bei Guamanga) monumentale Gebände, die (wie die Tempel von Tiahuanaeo) durch bärtige Weisse erbaut waren. als deren Repräsentant (noch später) Viracocha\*) (Pirhua oder Illatui-Huiracocha) galt,

dem Austerben der einbelmischen Berölkerung der Mariance (mit Auhnüpfen punkten für die Almo) bemerkted die Missionser Abnlichkeiten in den Standesverhälteitsen mit den Japanischen. "In den Sitten und Gewohnheiten der Marianen war die ganze Eigenführlichkeit der Almon inkeit zu verkennen" (Mi-Marianen besteht). Leur incilianktion, qui ressemblent à celle des Appondis, at les idere font Juger qu'ils penvent étre venue de ces grande biele.

<sup>\*)</sup> Erst nach Viracocha, der, weil er die Peruvier unterrichtet, Pachayschachle (Lehrer aller Dinge) genannt wurde, wurde die Sonne verehrt (nach Acosta). An den Soistliten des grossen Jahres wurden (nach Epictet) nicht

Die Sagen der eingeborenen Bevülkerung Peru's knüpfen sich, wie die der Chibebas an den See Guatavita, an einheimische Localitäten an, wie die Huancas von Jauja an den Teich, aus dem Urockombe (wie dort Bochue mit begleitendem Knaben) hervorging, die Changas an ihren Sumpf, und wie in Jauja und Guamanga spielen als Erbauer der Monmente auf den Inschn des Titicaca bärtige Weisse, die den von Coquinbot (als die Seyri der Cara sich zwischen dem Fluss Charapato und Cap St. Francisco niedergelassen) heraufgezogenen Helden Cari erlegen, während Zapana oder Zapella-Inga aus Collao der Aymaras die Amazonen besiegt hatte, worant sie untereinander in Streit geriethen, bis Viracocha Inga in Cuzco Frieden stiftete. Nach Arica (von wo unter Pishus 4.5 Nachfolger Manoc Capa L. Ansiedler nach

nur alle Meuschwesen, sondern auch die Götter vernichtet. Der Anführer des in Peru eingewanderten Kriegervolkes Ringrim hiess Kapslia luka oder Alleinherrscher (s. Barcia). Der Indianerstamm der Tamanaken in Guyana verehrt Amalivaka, als göttlichen Stammvater, der anch Weitschöpfer ist. Die Pernaner in Guamachuco verebrten den (unter Sagad-Zavra und Vaungavrad) die Wait beherrschenden Atagnju, der Uvigaicho und Unstiqui als Diener erschaffen hatte, und dann Gnamansiri, der (auf die Erde gesandt) von den Guacheminen verbrannt wurde, nach Schwängerung ihrer Schwester Canptagnan, die (von ihren Brüdern getödtet) aus zwei Eiern Apo-Catequii (nnd seinen Bruder Pignerao) gebar, der (mit der von seiner wiedererweckten Mutter erhaltenen Schieuder des Donners) die Gnacheminen tödtete und (im Himmel durch Atagujo mit einem Goldstab versehen) die Indianer bei Parilia aus der Erde grub (1541.) Der Dämon redete zn den Alcos (Priveter) und deren anfgeputztem Idol im Tempel. Casipoma war Kriegsgott Huayna-Capac's. Der Gott Gnispegnanagsi präsidirte dem Färben der Stoffe. Guaynacapa deificirte seinen Feldberrn Xucsimango. In der Mitte jedes Dorfes wurde Guachecoal als Schntzgutt verehrt. Le serpeut Uscaigual avait des ciochettes d'or à la quene (s. Ternaux-Compans). L'inca prenait le titre de fils du soleil on Punchao.

<sup>\*\*)</sup> Als von den vier Brüdern (in Peru) Ayar Manco Topa, Ayar Chail Topa, Ayar Manco Topa, Ayar Chail Topa, Ayar Manco Topa, Ayar Wassa Manisa Cora, Binna Cora, Carlon Manco, pefolgt von Manco Capac, Huayar-Kari Pyrbua, zu dessen Zeit man Minochanden auf Papier (Killich), schrieb, Pyrbua Nendel Capac, Ind Capac Angara, Analy Tin Capac Annari, Capac Suy Huakapar, Capac Suyapanqui, Ayartoro Capac Gara Capac, Paulio Bar Pyrbua, Liequez Dapanqui, Ayartoro Capac Gara, Capac Suyapanqui, Ayartoro Capac Gara, Capac Suyapanqui, Ayartoro Capac Gara, Capac Suyapanqui, Ayartoro, Gara Gara, Suyapanqui, Ayartan, Papilin Atanchi, Lieque Jupanqui, Lieque Tikak, Capac Jupa Anak, Manto Artopa, Shachi Japanqui, Gara Gara Gara, Gara Manco, Marco Manco, Marco, Hina Ullia, Lidi Capac Amanco, Ayar

Norden berief) waren Ica und Arica auf den von den Changos des Stidens benutzten Seehundsblasen gekommen, und von der Küste hatte der Fürst Cocapac die schaumgeborenen Viracocha-Kinder des Inga nach Cuzco gebracht, von wo sie als zauberische Feenwesen nach Rimae-Malea (dem Orakel des Con ersetzenden Pachacamae) gesaudt waren, an der Küste, wo nördlich auf Balsa-Flössen die den grünen Stein Llampallee führenden Begleiter Naymlap's am Flusse Faquisllanga gelandet. Sie, die den nach Onito (zur Verbindung mit den Puruha Riobambas unter Duchicela) getriebenen Scyri oder Cara als die (mit der Herrschaft Ayartaeo-Cupo's in Peru gleichzeitigen) Riesen Mantas (oder Punta's de St. Eleua) erschienen, lieferten (nach dem Zerfall unter Tempellec) die Elemente zur Festigung des Chimu-Reiches, das Chimo-Capae bis zur Küste auszedehnt. (nach Einführung der Illatici-Huiracocha genannte Götter der Piruha oder Puruha) der (an der Küste auf seinem Mantel fortschiffende) Prophet Viracocha (Nachfolger des aus dem Titicaea-Sees, als Sonnenschöpfer, hervorgegangenen und von den Huancas in Jauja verehrten Tice-Viracocha oder Arnava) in Cuzeo den Herrscher Allca-Viea (als Vilcanota Besieger der von Tucuman eingefallenen Horden) eingesetzt. erschienen aus der Höhle Paucartambo (in der Montagua der wie die Changos, wilde Thiere verebrenden Andesstämme) die drei Geschwisterpaare mit dem geschlechtslosen Siebenten, der

Manko Capac, Jahnar Huk-iz, Capac-Titu, Topa Kuri, Topa Kuri II., Hullca Nota Amanta (den Einfall aus Tukkuman zurückschlagend), Topa Jupa Anak, Ilia Topa Capac, Titn Raymi Kozque, Hnk Ninak, Manko Capac III. (Geb. J. Chr.), Kaya Manka Capac, Sinchi Ayar Manko, Huamantaco Amanta, Titu Jupa-Anak Pacha Kutek, durch die aus Brasilien Eingefalienen in der Festung Pukkara getödtet. Während Epidemisn und Revolutionen das Reich (unter Verinst der Wissenschaften) zerrütten, erbalt sich die königliche Familie (während der Partheikämpfe barbarischer Häuptlinge, als Scaras, Capanas n. s. w.) im District von Tambo-Toco, wo die Dynastie wieder hergestellt wird von Titn (Morgenrötbe), Koske Hnaman Titu, Kayo Manko III., Huillka Titu, Sivi Topa, Topa Jupa Anak, Huayna Topa, Huan Ksuri, Huillka Huaman, Huaman Capac, Auki Atahnilique, Mauko Titu Kapra, Huayna Topa, Topa Kauri Pacba Kutek (das verbotene Papler oder Kilica durch den Quipn ersetzend). Unter Zurückerubernug aiter Provinzen des Relchs, die ln Barbarei gefaiten waren, wird eine Kriegsschule des Adels in Pakkari lambo (Stätte des Aufganges oder Ostens gegründet) Araniai Cassi (Einbalsamirung der Leicheu einfübrend), Huari Titu Capac, linapa Titu Auki, Tok Koske (Einfali fremder Stämme von den Andes aus), Ayar Manko, Kondoroka, Ayar Manku, Amaru, Chinchi Rokka, Ilia Rokka, Rekka Titu, Inti Capac Maya (Pachacutek VII.). Umsturz des Staates unter socialem Verfali, bla Mama Ciboca oder Mama Sipuik (die alte Mutter) die Krone ihrem Sohne verschaffte und ihn (nnter den Kämpfeu Kakara's und Kapana's) Normal Scanne versenause unu inn (inner oen nampien naaras unu Anpaias), krönen liesa, si inea kokka, dann inca Maytu Capae, inca Capae, Jupa Anaki, Inca Sinchi Rocca, inca Yahuar Huakkab, Inca Topa Jupa Anak, inca Topa Jupa Anaki I., inca Juli Kusi Hualipa (inayna Capae), inca Hua Ypar Jupa Anaki Ata Hualipa, Inca Iuti Kusi Hualipa Huacbek Kakari.

als der Sohn der (auch den Zaque Thomagata entmannenden) Sonne proclamirt wurde. Diese üstliche Bewegung manifestirt sich in dem Durchbruch der Andes-Thore durch jene wilden Stämme, gegen welche Titu Tupanqui-Pachacutee V. gefallen, woranf unter den smehmenden Wirren der Gebradder Schrift während der Regierung Titu's verloren gegangen sein sollte, so dass Topa Carri-Pinchacutee VI. das Substitut der Quipos eingeführt hätte. Hiermit zerreissen die an das Alterthum ankufpfenden Traditionen und mit den Inca beginnt eine neue Periode als (nach Pachacuti's Tode) die verwittwete Königin Mama Ciboca ihren Sohn Rocca als Sonnensohn anf den Thron der Inca in Cuzco (mit seiner Schwester Mama Cora vermählt) zu setzen wusste.

In dem spätern Inca Viracocha wiederholt sieh die Persollichkeit des alten Propheten 3), der in seiner Ersebeinung am Tilicaca-See eine frühere Verbindung zwischen Küste und Hochland bekundet, und mit Pachacuti Vpanagui bildet sich (in Besiegung der Changas) die neue Dyusatie der Inacapacanac.

tanalise Caras, die siich unter acht Häuptlingen oder Seyri an der Kütste (ruiweihen dem Plusse Charapato und Cap St. Francisco) niedergelassen (800 p. d.), zogen sich vor den anf Pflassen anlangenden Giganten zurück, (vollte erdeernd, worauf sie nach den Kriegen mit Riobamba, Hanptatadt der Perubas, sich mit diesen versenbwilzene versenbwilzene.

Ticeviracocha war der Gott der (Hunde verehrenden und die Menschenopfer schindenden) Huancas\*\*) in Jauia (von

<sup>\*)</sup> Der von Onten nach Boss (wo die Spanier eine Rippe seines beiltens Inlenden Nommende Nemierengutubab (Kno dort Delitzeppages (Gesondere Gottes) selekutet (seif dem randen Ringel von Gotte inbernel) mit vergiaser (in Secondore verleichtenden). Das von der Aungfran Geschat gebornen Innac (Heitlige) worde in einem Menschen verwandelt, als der Übsich-längstigt Gerundeste, der dan die Zanget (Hinnac) uursprine, einen

Tempel für seiten Vater (die Sonne) baute.

\*9 Die Hausanz-serfeiten in die Annes (unter Cheixaca), die Marieavilae (unter Hausanzanz-serfeiten in die Annes (unter Alaya). Len Indies (de Kanas) affirma, que norigen procede de citre vasen y de una mujer (Urchamble), que authorie en una frente, en linnan Gharthia, Quest, la comparation de la comparation

Uroebombe und ihren Gefährten aus der Quelle Huarivilea stammend, die durch Erscheinen von füln Sonne von durch durch ihre Blicke schreckenden Teufeln befreit wurden (in Thurmen kämpfend). Die Leichen der Ahnen wurden aufgenählt in den Häusern bewahrt nud zur Erntezeit in Sesseln auf die Felder getragen (Eigza de Leon).

Inca Pachacutec bekriegte die (Fische verehrenden) Chimn (Canchn) oder Chimu-Canchu (des Gross-Chimu oder Königs

von Manseriche) bei Trujillo.

Die Chimus oder Yunga (das Idol Llampellec\*) mit sich

Yupanqui) erklärte, fiohen die Könige nach Tambo-toko (wo auf Rath der die Quipus bewahrenden Amautas der Gehrench der Unglück hringenden Buchstaban von Topa-Kaurl-Pachsentek verboten wurde), his sieh unter den Curakas (Stammeshäuptlingen) Zapalis Inga erhoh, die Dynastie der in Cuzco herrschenden Inco gründend. Nach Betanços war die dunkle Welt hewohnt, als Contici-Viracocha (aus dem See von Titlace hervorgehend) in Tisquenuco dle Sonne schuf und (nach Belehung der Steine) in Cuzco (als Vorfahren der Inga) Allra-Vica sinsetzte. Nach Acosta stammte Manco-Capae aus der Höhle Pacsri-Tambo oder (nach Gercla) dem Haus der Schöpfung, Nech Garcilasso gingen Mauko Capac, Ayar-Cachi, Ayar-Vihu und Ayar-Sauca aus der Höhle Pacari Tambo hervor. Nach Avandano fialen drei Elar vom Himmal, das goldene den Hänptlingen, des silberne den Adligen, das kupferne dem Volke Ursprung gebend. Nech Fernendez theilten sich die Inca in vierzehn Ayllos oder Stämme, je von ihrem Ahnherrn benannt. Nach der Verheirsthung erhielten die Jünglinge (Anqui) den Titel Inca. Tona-Inga vermählte sich mit seiner Schwester Mame Gelle und nahm den Titel Pachecuti (Tonr dn monde) en [Chakrawala]. Der Fürst Corepac nehm die von seiner Toehter mit einem fremden Schlffbrüchigen (Inga) geborenen Kinder nach Cuzco, we diese Viracocha (mit hlondam Haar, als Kinder dar Sonne) in dem Berge Condor-uren gefunden, nach Rimac-Malce geschickt wurden (well Hexen), oher von ihrem Vater onf's Nene zu den Aymsres am Titicoca gebracht, dort (nachdem im Berge onigefunden) als Virecochee (aus dem Meete) anerkannt wurden, und dann nach Cuzco zogen, wo Viracocha Ingasman Cocopec's Golds'ah in die Erde stless (Stevenson)

\*) Die den grünen Stein Liampallee zum Tempel Chot bringenden Flossschiffer (em Fluss Faquisllauga landend) wurden von Naymlap geführt. (Son éponse s'appelait Ceterni). Les principanx officiers de sa malaon étalent Pitazoff, son joueur de trompette on de conque-marine, Ninacella, qui prenalt soln de sa litière et de son trône, Ninagentue, son échenson, Fongasigde, qui étalt chargé de répendre de la poussière de coquillagas deus les éudroits, ou il develt passer, Ochocalo, son culsinier Xam, qui avait soin des greisses et des couleurs, avec lesquelles il orneit son visage, enfin Ollopcopo, qui préparait ses balus, Llapchilulli, qui faiseit ses tuniques et des vêtements en plumes. Aus der von Norden herab nach Lemhayeque (iu Peru) kom-menden Flotte, landeta Naymiap (mit Ceterni vermählt) in Faquisileuga und stellte in dem erhauten Tempel (Chot) des grüne Steinhild Liampallec (figure on statue de Naymlap) anf. Nach seinem Toda zerstreuten sich seine Bagleiter, und bei den Zurückgehlieheuen bestieg Clum (Vater von zwölf Söhnan, die viele Niederlassungen gründeten) den Thron, uuter desseu Nachfolgern Tempellec das Bild des Naymlap versetzen wollte, und dadurch Regenstürze mit folgender Unfruchtharkeit veranlesste, wodurch die Dynastie zu Grunde ging und das Land von Chimo-Capoe (llänptling der Chimus) erohart wurda, der Pongmasse als Herrscher elusetzta (s. Balboa). Le laugue des Yungas est tout-à-fait différent du Quichna et de l'Aymara (Ternaux-Compans). Die Rninen von Gran-Chimu (Hauptstadt der Chimus) liegen hel Truxillo (nehsn führend) kamen anf Flössen nach Peru (von Lima bis Pinra).

Die Changos wohnen von Huasco bis Cobija. Die Llipis waren die Eingeborenen von Atacama. Pachacamac

wurde von den Curys-mancu verehrt,

In Peru zeigen sich zwei Ausgangspunkte der Einwanderung, einmal im Osten (in der Verlängerung des - anch die, vom Inca Yupanqui bekämpsten, Chiriguanos an die Grenzen führenden - Weges, wie sich die aus dem Sumpfsee Soelococha stammenden Changas der Montagna in Andaguaylas festgesetzt hatten) von Paucartambo her, aus dessen Höhle die, Tocabo genannten, Brüder hervorgingen, nnd dann von der Sceseite, wo in Pnnta de St. Helena die, die Cara nnter den Sevris nach Quito oder Tito treibenden, Riesen anf Flössen landeten, die (obwohl von dem im Sonnenglanz niedersteigenden Knaben in den durchlöcherten Felsen gejagt) doch ihre Nachklänge in dem unter den Yungas gestifteten Reiche der Chimu zurückliessen, und weiterbin unter den in Verwandtschaft zu den Incas gesetzten Cnrys-maneus oder Quis-mancus (zwischen Pachacamae und Barranca), nach deren Orakelort Rimae Malca auch Manco Capac mit seiner Schwester (durch ihren Ahn in Cusco eingeführt) verbannt worden. Weissbärtige Riesen spielen in der Tradition

Lamhayeque). - On appella leur chef Zapella Ynga (Seigneur on Roi), d'autres disent, qu'on appella Ynga Viracocha (écome au crasse de la mer), parce qu'on na savait point l'origine de cea gens-là, ni de quel pays lie vénolent Ainsi les babitans du Péron s'imaginaient que ces uouveaux venus étaient formez de l'écome on du limon de ce Lac, duquel sort une grand Rivière, formez de l'ecome on du limon de ce lac, unquas sors une gran according qui conle vera l'Occident (Zarta). Antes que los l'agas repnasen, centan mucho indios de los Colias, que hubo en su provincia dos grandes senores, el uno tenla por nombre Capana y el otro Cari, y que estos conquistaron muchos Pucares, que son sas fortalezas. Y que el uno de ellos entro en muchos Picares, que son sus fortasezas. I que es uno ce esuos carro cu-la lagana de Titlecax, y que tenían harbas, con losquales peleo de tal manera que contres blancas, y que tenían harbas, con losquales peleo de tal manera que los pudo matar a todos. Y mas dizen, que passado esto tunieron grandes hatálios con los Canas, y con los Canches, Y al fin volvieron las armas contra si, dandoque guerra el uno al otro procurando al amistad y favor de Viracocha Inga, que en ellos tiempos reynaba en el Cuzco, el qual trato la paz en Chucuyto con Cari, y tovo tales manas, que sin guerra se hizo señor de muchas gentes destos Colias (Cieça de Leon). Der von Sildau kommeude Pachacama verwandelte die dorch den von Nordeu gekommenen Con (der verschwand) geschaffenen Indiauer in Vögel, Affen, Katzen, Bären, Löwan und Papageien, seinst die jetzigen Pernaner schaffend, die bei der Finth sich in einer Höhle harricadirten und erst daraus wieder hervorkamen, als die ausgeschickten Hunde nicht nass, sondern kotbig zurückkehrten. Die gleichzeitig entstandenen Schlangen thaten viel Schaden, his sie getödtet wurden. Dem Ende der Welt wird eine Dürre vorhergeben, weshalh die Vornehmen Maiemagazine angelegt hatten (s. Zarate). Die in den Tempelu verehrten Steingötzen biessen Guacas (weinen) in Pern, weil die sich ihnen Nähernden weinten. Die Nachfolge der Incas ging anf die Brüder über und nur bei Fehlen derselben auf den ältesten Sobu des Königs. Die Curacas oder Häuptlinge der Pernauer waren Riebter und Kriegsanführer,

Xanxa's als Anfthürmer von Cyclopenbauten, bis Urochombe mit ihren Gefährten ans der Onelle Gnaribilea hervorging und bärtige Weisse auf den Inseln des Titicaca-Sees traf. and vernichtete der Held Cora oder Cari, der (über Chuquisito) von Coquimbo herbeigezogen mit Zapana, dem Austilger der Amazonen und der Weiberherrschaft (wie auch unter den Chibchas die Franen manche Vorrechte über die Mänuer genossen) in Chungara, um die Oberherrschaft im Lande der Collas gekämpft hatte. In dem See Titieaca erschien Contici-Viracocha, der bei Tiahuanuco die Soune für die nmnachtete Menschheit (von dem himmlischen Guamansuri mit der Schwester der Gnacheminen gezeugt) hervorgehen liess, und nachdem der Prophet Tnapaca oder Arnava (Ticeviracocha) nach Norden gezogen, sein Nachfolger, der von den Cañas nach der Küste wandernde Prophet Viracocha, der Allca Vica in Cnzco eingesetzt, sich auf seinen Mantel eingeschifft, feierte (949 p. d.) Mango-Capac oder Ayar-Manga in Matagua das (von den Chibehas für das zum Sonnenopfer aufgezogene Kind, als Gnesa oder heimathloses, gefeierte) Ohrdurehbohrungsfest (Tocochiqui) seines Sohnes Sinchi-Roca, (später mit Mama-Cauca, Tochter des Häuptlings Sutiguaman in Sano, wo der Oberpriester des Tempels Chimbo Icagua residirte, zu vermählen) and herrschte dann (nach Besiegung Copali Mayta's Häuptlings der Guaillas) in dem (von Pirhua gegründeten) Cuzco (in Curicancha) als Zapalla-Inca\*) oder Alleinherrscher des in Peru eingewanderten Kriegsvolks der Ringrim (oder Orejones, wie am linken Ufer des nntern Napo) und das Reich wurde befestigt durch den göttlichen Beistand im Hagelwetter, als Mayta Capae, Sohn des Lloqui Ynpanqui (Sohn des Sinchi-Roca) den Anfstand der Alleay-Vileas dämpfte.

Nach der Gründung Caseo's (durch Pirhua), wo Mance Capae I. als erster König herrschte, landeten die Chimus (Riesen) in Manta (Tiahuanaco's Erbauer), deren Tempel (im Thal von Lurin) and kintstlichem Higgel erbaut von Nebenden von Tucuman (in I.a Piata) eingewanderten Stämmen zogen Vertriebene aus dem Norden der Cordilleren berab,

<sup>9)</sup> Nach der Einth gingen siehen Incas aus der Höhle von Pancartauscherer (Joseph de Acoust). Les Yagas (ras et tondom) avstent les ortenerer bereicht der Gros pendans d'or, ronds pour les tiere enbase dar ce moyen as les agrandir. On noman Bingrim (certile), reux qui les avsient granden. On aprila leur chef Zupalla Yaga (Seigneur au Roi) on Taga viracrecht Geimen au crasse de la mer), parquila telatent formés de l'évenne on du limon du las de Titirasa (c. Zante). Despues que han Becho au appentienne (un findes de la precipirat de Arma in Part) per les autres de l'acoustic de l'experiment de Arma in Part per dependent per l'experiment de Arma in Part per dependent de Leon).

deren (die Schrift kennendes) Reich (in Cuzco) durch den Einfall wilder Horden zerstört wrute. Nachdem sich der Held Cara in Coquimbo erhoben und die Stadt Chucavitumt den Inseln des Titicaca-Secs), sowie die Stadt Tinhanuaco (der Sitz bitrtiger Weisser) erobert, gründete er die Herrschaft seiner Nachkommen in Cochabamba (die durch den Inca Yupanqui unterworfen wurden). Von Panama kamen die Purubuas, die die Hampistadt (fibres Reiches) Liri-bamba bauten, und die unter Caran) zwischen Manta und Cap San Francisco laudenden Völker eroberten das Gebirdam Rio Esmeraldas sowie (X. Jahrhatt), das Königreich Quito, Dann erlangten die (unter Manea Capae) am Titicacae-Sec auftretenden Inca die Herrschaft durch den Aufstand in Callao, und Inca 2 Zapana (der die Amazonen in Chuncara besigete) eroberte Cuzco.

Aus dem heiligen Walde bei Pacari-Tambo oder Tambo-Toco (Haus des Morgens oder Fensterhaus) gingen (nach

<sup>\*)</sup> Der bei Tia-Huanaco erscheinende Vorfahr der Inca theilte das Land unter die Häuptlinge Manco, Colia, Toray und Pinuah. Comia cada uno ioas que treinta Indios unter den auf Flössen in Punta de Santa Helena landen Riesen, die als durch den im Sonueuglanz vom Himmel steigenden Knaben mit Feuer bekämpft in die (noch durchiöcherten) Felsen flohen (Barcia), Die der Schiffsahrt auf Flüssen ergebenen Indianer der Insel Puna kämpften mit den benachbarten Bewohnern von Tumbez. Les Indiers de Guamachnea adoraient les restes d'un fameux capitaine des Incas nommé Condor et de son fils. Ils avaient enterré leurs corps sons un gros tas de maiz, pretendant que ceia les conservsit lis adoraient quelquefois de granda bois de cerf, qu'ils nommaient Vicaos (s. Ternanx-Compans). L'idole nommée Paucar consistait en un gros perroquet en terre cuite. Nachdem Zapana (aus der Provinz Coliao) die Amazonen besiegt hatte, vernichtete Cara aus Coquimbo (über Chaquito ziehend) die bärtigen Weissen auf den Inseln des Titicaca-Sees, aus dem (nachdem die Sonne hervorgegangen) der Prophet Tuapaca oder Arnava (Tireviracocha) erschien (nach Norden wanderod), und dann der Prophet Viracocha, der sich von den Canas nich der Küste begab, um sich auf seinem Mantel einzuschiffen (Herrera). Als die Tocabo oder Königliche genannten Brüder (mit ihren sieben Schwestern) sich in Paucartambo gezeigt hatten und Ayarsche (mit goldener Schleuder) in der Höhle eingeschlossen war, wurde (nach der Steinverwandlung Aranca's) von Alarmango (Mangocapa) Cuzco gegründet. Im Kriege mit Inga Viracocha wurde das Heer von Caytamarxa erschreckt, als Nachts brenneude Steine auf die Hüttendacher fielen. From Atagajn (creator and ruler of the firmament) proceeded (according to the Peruvians) the first of mortals (the man Guamausuri), who descended to the earth and there seduced the sister of certain Guachemines (rayless-ones or Darklings), who then possessed it. For this crime they destroyed him, but their sister proved pregnant and died in her labour, giving birth to two eggs. From these emerged the twin brothers Apocatequil (who slew the Guachemines and released the race of Indians from the soil by turning it up with a spade of gold) and Piguerao (sacrificed to as the twins), wie (indisch) Yamo und Yaion als Zwillingegotter verehrt wurden (s. Brinton). Pacha and Eacha (gods or Cara heroes) were adored and the idols of conquered nations preserved (in Quito). Die Cara errichteten einen Hogel (tola) über den mit seinen Waffen auf die Erde gelegten Todten, wogegen die Quitus begruben.

Balboa) Maugo Capac, Ayar-Cacha, Ayar-Auca und Ayar-Uchi (mit ihren Schwestern Mama-Guaca, Mama-Cora, Mama-Oella und Mama-Aragua) hervor, sich nach Pachete be-

gebend, und dann in Guamancacha niederlassend.

Durch Unzucht mit seiner Schwester Mama-Cella, zengte Mango-Capae den (für Sohn der Sonne ansegeebenen) Siehle Ruca, nnd der darüber nuwillige Ayar-Anca wurde durch den (am Eingang in Stein erwandelten) Diener Tambo-Chacay in die Ausgangs-Höhle (wohin er für die Goldgefässerurtek/geschiekt war) eingeschlossen, nm nieht durch schutternugen die Welt zu zerstören [als wilde Aráucaner oder Auca.]

Nachdem sich Ayar-Cacha zum Besten seiner Brüder eur Zauberein des heligen Priesters am Tempel Chimboleagua in der Stadt Saño ansgesetzt (und als in Stein verwandelt, die Ehre des Cultus erlangt), begaben sich seine Brüder nach Matagua, wo für den jungen Sinchi-Roca das Fest der Obrdurchbohrung (Toeochiqui) gefeiert wurde (849 p. d.), woranf Mango-Capae (nachdem Ayar-Uchi in den Himmel aufgehohen war) zwei Goldstübe warf, deren einer bei Collea-Bamba niederfiel, der andere bei Gunanipata (auf

der Stelle Cuzco's) in die Erde drang.

Nachdem Sinchi-Roca (Vater des Mango-Sacapa) sich mit Mamaca Cauca (Tochter Sutiguaman's, Häuptlings von Sano) vermählt, begab sich sein Vater Mango-Capac von Collea-Bamba nach Gnamanonianga und eroberte (nach Besiegung Copali-Mayta's, Hänptlings der Guaillas) Guanaipata, uni sich in Curicaucha niederznlassen und in Chumbi-Cancha (neben den Abtheilungen Ovinti-Cancha, Arumbui-Cancha und Sayu-Cancha) Cuzco zu gründen. Unter den Söhnen Sinchi-Roca's, der seinem Vater Mango-Capac († 1006) gefolgt war, bestieg Lloqui Ynpangui (1083) den Thron, durch seine verständigen Gesetze Guaman-Samo (den Hänptling von Guaro) und Pachachulla-Viracocha (wegen sciner Klugheit geachtet), sowie Tambo-Vincays und Quiliscahes (Häuptlinge der Ayarcachen) zur Uuterwerfung bewegend. Als die Sonne dem kinderlosen Inca, in Menschengestalt erscheinend, hohe Macht versprochen, vermählte sich Lloqui-Yupanqui mit Mama-Cava (Tochter des Hänptlings von Oma), die ihm den Sohn Mayta-Capac geboren, der (trotz der Abneigung seines Vaters) die Empörung der Allcay-Villeas (nnd ihrer Verbündeten) mit Hülse eines Hagelsturms unterdrückte nnd (1161) seinem Vater folgte (mit Mama-Cauca aus Taucaraz vermählt).

Von den Sühnen des Mayta-Yupangui folgte (1226) Capac Yupangui und besiegte die Suyos, wie sein ihm (1306) folgender Sohn Inca Ruca die Maseas und dessen Sohn Yaguar Hnacac die Maynas, den Thron (1356) seinem Sohn Yaguar Huacae († 1386) hinterlassend, Vater des Iuca Viracocha († 1438), dureh seinen Sohn Inga-Yupangni (der die besiegten Changas nach Andaguaylas zurtlekgeworfen hatte) enttbront.

Nach Eroberung von Gnamanga bekriegte luga-Yupangui das alte Reieh der Chimos (zwisehen Chaucay und Tumbez) unter Chimo-Capae (Chimm-Cauchu) anf den Ebenen und eroberte Caxamarca, sowie Curamba (in Laude der Quichuas) und Xanxa. Noch im Feldzung eggen Quito wurde das Meer erbliekt und auf den in Mauta ansgeritsetten Flüssen eine Serfahrt gegen die Insoln Hagnachumbi und Ninachumbi unternommen. Die Yungas der Kiste unterwarten sich freiwillie, und Flüchlinge siedelten sieb in Areunina an.

Topa-Inga (zu dessen Guusten sein Vater Inga Yupangni abgedankt) zog (nach Besiegung der Chnnehos) gegen die wilden Manobambas und dann (über Coquimbo) nach Chile (1413), Colonisten (Mitimae-) in den eroberten Provinzen ver-

theilend (als Pachacuti oder Weltumwanderer).

Nach dem Tode des Topa-Inga-Yupangui (des Kalenderverbesserens) folgte (da sein Sohn Topa-Zupac wegen versuchten Aufstandes hingerichtet war) sein Sohn Gnavyan-Capuc (1493), der (nach Erobernung Quito's und Einverleibung der Uros bei Tiaguanneo) die Caranguis unterwarf und den Einiall der Chiriguanos zurücktrich (einen Feldzugsphan gegen die Moxos entwerfend)

Nach dem Tode Guayua-Capac's (1525) wurde in Cuzeo sein Sohn Guasear-Inga erwählt, während sieh in Ouito

dessen Bruder Atahualpa unabhängig machte

Das Cap Frio gilt als Trennungspunkt der Guaravis und Tupis, und von den Ebenen am Parana ans baben sieh die Guaranis über die La Plata-Länder verbreitet, bis ihre zerbrochenen Stämme im Gran Chaco Schutz fanden, stidlich von den Ueberschwemmungen des Paragnay. Oberhalb desselben (und der Jarayes oder Wassermenschen) wohnten auf den Campos der Serra dos Parexis die (den Moxos und Chiquitos ähnliehen) Parexis, vereinzelt und unbelästigt, (anf den Wasserscheiden zwischen Madeira, Tapajoz und Paragnay) bis unter den Goldarbeiten zu Grunde gehend. Vom Stamm der Tamayos oder Grossväter aus (zwischen Cabo de St. Thomé bis Angra dos Reyes) verbreiteten sieh die als Chiriguanos mit den Inea kämpfenden Tupis (in der Provinz St. Panlo, dem späteren Ausgangspunkt der Panlistas, mit Erdhöhlen bewohnenden Goyaras kämpfend) durch die Wälder Brasiliens (und vom Jesuiten-Collegium bei Porto Seguro die lingua geral, auch unter den Stämmen am Toeantin verständlich), während die von der Serra Map-Map-Crac am Mucury geschützten Botoenden Eigenthümlichkeiten bewahrten. Aut dem Tafellande der (mit Gras und Buschwerk bedeckten) Catingas oder Carasquenos in Goyaz (durch den Mata Grosso oder grossen Wald bis nach Paragray und Bolivien reichend) wohnten die Cayapos und Gez, an den Fällen des Madiera oder Mannu die Carepunas, während am Tapajoz (im Lande der untergegangenen Tapajocos) die Mundrueus neben den (den Tupi) verwandten) Aplaacas. Vom Solimaes machte sich der Einfluss der Omaguas den Amazonas abwärts bemerklich. Westlich von den Grenzen Columbiens fliesst der Uespari oder Rio dos Uanpes (mit den Uanpes) in den durch den Grassiquair mit dem Orinoco verzweigten Rio Negro, unter dessen zersprengten Stämmen sehon 1725 unter dem Häuptling Azuricaba die Manaso dominirten, und weiterbin ersebienen an seinen Ufern mit den Areeunas die Stämme aus dem Flussgebiet des Orinocet

ans den in Anfissang neu bildenden Völkerwandlungen in Brasillen gingen die Canociros und Bororos am Tocantia, die Maros am Madeira, die Indios de corso u. A. n. Lervor, wie die Payagoas am Paragnay, während die Bugres wie Wild gejagt wurden, und neben den Cabaelos (modifierten Indianern) aus Mischuugen die Cafuzos (durch Neger und Indianer), Curibocas (durch Cafuzos und Indianer), Xibaros durch Cafuzos und Neger), Mamelucos (durch Weisse und

Indianer) u. s. w. entstanden.

Die frühere Cultur der Guahibos am Metaflusse (neben oftomaken am Appra) dentet zurtek auf die am Abfall der Hoehländer von Quito und Tunja (in früherer Beziehung zu dem Muyseas) lebenden Omagnas, während die Sprache der Maypures am Viehada neben den zu den Salivas gehörigen Atures, Quaquas und Macos der Pairoas dem Mossi in der Montagna peruanischer Anden (an bolivischer Grenze) verwandt ist.

Die in der Verlängerung des Parime-Gebirges streichende Paearaima-Kette (die anf den mittleren Lauf des Essequibo treffend, diesen begleitet) trennt in ihrem oberen Zuge die Maeusi (deren verwandte Zaparos sieh bis zum Rio Napo und Maracaibo-See erstreckten) der stidlichen Savaunen (mit dem See Amueu oder Parime auf der Wasserscheide des zum Rio Branco fliessenden Rio Tocoto und dem Rupununy, als Nebenfluss des Essegnibo an der Einsenkung des Parime-Gebirges) von den (ans dem Flussgebiet des Uanpes stammenden) Arecunas (die aus den Hochlanden au den Roraima-Berge, die Wasserscheide zwischen Orinoco und Essequibo auf die Maensis herabdräugen) der nördlichen, und von ihnen sehoben sieh die (noch am unteren Mazurunhi und Cuynni erhaltenen) Cariben (mit wandernden Acawaios verwandt) nach der Küste vor, die Linie der den Tamanaken (deren Ahn Amaliyaea die Zeichen des Encaramada-Felsen am Orinoco ritzte) verwandten Arawak (vom Orinoco bis Marowini) dnrchbrechend, nnd die (diesen verwandten) Warans am Strande zersprengend (in ihren zwischen Pomeroon nnd Orinoco sowie zwischen Nikeri nnd Copename übrigen Bruehstücken).

Hale unterscheidet in dem Strich zwischen Rockvmountains oder Pacific (von Eskimo bis Californien): 1) die nordwestliche Abtheilung (zwischen Alaska und Queen-Charlotte's Sound); 2) die Nord-Oregon-Abtheilung, nördlich vom Columbia (mit einigen Wallawalla und einigen Stämmen stidlich vom Fluss) die Takhali-Umkwa-Familie (Carriers, Qualioguas, Tlatskanies, Umquas), die Taihaili-Selish - Familie (Shoushwaps, Flatheads, Chikoilish, Cowelits, Killamuk) mit Chinooks, Yakones (südliehen Killamnk), Calapuyas (zum Theil) and die Nootkas (mit Stämmen von Vaneouver-island) begreifend; 3) die Süd-Oregon-Abtheilung mit der Sahaptin-Familie (Nezpercés und Wallawallas), Waiilatpn (Cayusc und Molele), Shoshoni (Snakes, Bonnaks), Lutuami, Shastics, Palaiks; 4) die Californische Abtheilung im nördlichen (oberen) Californien der Halbinsel. — Oregon\*) producirt eine grössere Zahl essbarer Wnrzeln, die zu versehiedenen Jahreszeiten reifen, nnd die Stämme sind deshalb stets in Bewegung begriffen für diese oder für die zeitgemässen Früchte und Beeren die versehiedenen Localitäten (anf die sie so immer in bestimmten Zwischenräumen znrückkommen) zu besuchen (sowie anch den Fluss, wenn der Lachs aufsteigt, oder nach zwei Monaten zurückkommt). Um sich die zur Kleidung nöthigen Büffelfelle zu verschaffen, senden die Stämme (wenn sie nicht selbst ziehen, gleich einigen der Soshonees) Expeditionen der streitbaren Männer an den Fnss des Felsgebirges, dort zu jagen oder zu handeln. Die Stämme der Küste (wenn sie sieh nicht Winters nach geschützten Ecken am Fluss im Innern znrückziehen) sind danernder ansässig, sie

<sup>\*)</sup> Die Nord-Orgomer sind kirin, pinnsy (besonders an der Kiste, whisende die Cartier, Shauhwap und Stith der Innern grünes sind) mit britism Gesicka, inderfiger Stira, streffem sichwerzen läust, weitem Mund, anher läust, und mit der Stira, streffen sichwerzen läust, weitem Mund, anher läust, unwan und (an der Mülundur des Cationabla) der Neideler zusammendrückend, von hatter Spratus, (auszer den Calapopas) beschräukten Intelliest, schmitzig, triggerisch, röb. Die Säd-Orgoner (den Indianern östlich von den Reckynsomanias Similici) nien mitteligens, eblant, intgezeichtig mit Rühmer Reckynsomanias Similici) nien mitteligens, eblant, intgezeichtig mit Rühmer Mittellier, der Schmitzig weiter der Schmitzig mit Schmitzig mit Schmitzig mit Schmitzig der Schmitzig mit Schmitzig der Schmitzig hatte der Schmitzig in der Schmitzig der Schm

vergraben aber im Sommer die Planken ihrer Häuser (zur Sicherheit) und leben in Laubhütten, die sie zeitweis für Fischen oder Wurzelsammelu verlassen (s. Hale). Am Jahresaufang (beim Verschwinden des Schnees) im März und April sammelu \*) die Selish (in Oregon) die Knollenwurzel Poppoh, im Mai die bittere Wurzel Spatlam (als Geléc gelöst), im Juni die Knollen Itwha (gebacken), im Juli wird Lachs gefischt (aufsteigend), im Angust werden Beeren gesammelt (service-berry, ehoke-berry), im September wird der mager zurückkehrende Lachs gefischt, im October dient die Wurzel Alesaui, im November wird gejagt (Wild, Bär, Vögel, Eichhörnehen), dann dienen die getrockneten Vorräthe. Die (am untern Theil des Frazer-River lebenden) Shushwannumsh oder Shushwaps (den Salish gleichend) heissen (bei den Tahkali) Atnah (Fremde). Die Salish (Flatheads, obwohl den Kopf nicht abflachend) am obern Columbia (als Salish proper, Kullespelm, Soavalpi, Tsakaitsitlin, Okinakan) ziehen (ihr Eigentham auf Pferden) zwischen den Stationen der Warzeln und Fische umher. Die Frauen haben gleiches Recht auf den gesammelten Vorrath, wie die Männer. Bleiben beim Tode nur nnmündige Kinder zurück, so bemächtigen sich die Verwaudten alles Eigenthnms. Alte werden gnt gepflegt. Durch Reichthum oder Kühnheit Vorragende fungiren als zeitweise Hänptlinge. In der Ceremonie Snmash versammelt der Zauberer\*\*) alle die ihm im Traum als gebroehener Seele euthüllten und (nach Einfangung der Seele im Dankeln durch das Deckenloch) scheidet die Seelen Verstorbener (die Tod bringen würden) aus, um dann jedem sein Seelentheil, (Splitter von Holz, Knoehen u. s. w.) durch deu Kopf in das Herz zu treibem (beim Fest). Von den Chinuk wohnten die oberen Chinuk (Watlala) von Multnoma-island bis zn den Fällen des Columbia und hatten (bis durch die Epidemie

<sup>9)</sup> Die Ahls leben besonders von Flich, dann dient zur Nakrung die dirarbehlitze) Warrel der Kammas (species of lit) roasted or preserved in bags for the winter) the roots of the common fern or bracken (beaten illi soft, then roastels) berries (freis) placked or pressed in eaks for the winter), the tender shoots of serveral species of rabbas (in summer) liszed-unit and weed (oner greated lime other for discrete, rich, applier (europe-discrete with the weed (oner greated lime other for discrete, rich, applier (europe-discrete with preserved in bags for winter), bolled (when fresh plucked), cooked by beling placed in a hole (offer baving test their scidity.)

a\*) Von dem Parline-Welf (der früher überratürliche Krifte benaus, unter mit mit im Saum France apt. Placke literies, sonst diese durch Falle absolusis, werden Fabeln erzählt. Die Stitunbla (mit Dialect der Salbh) aummen Wurstaln und exittirien am Skinshib. Die Physaus (bit zur Petraripida) wandern in warzeitzuner Gegend und stehlen. Die Skrate webnen and der Kätes des Poptel-Sound. Die Tablalih westlich von Durch die Merkellich an Gwellie-Fluis. Die Killapub abditeb vom Columbia (an der Kätet) Die Killapub abditeb vom Columbia (an der Kätet). Die Killapub abditeb vom Columbia (an der K

1823 vermindert) deu Handel nit allen Nebenstämmen usurpirt, von denen sie bei Durchreize Zoll erhoben. Die unterntörlingen der Schingen der Schingen der Schingen unterhalt von Multnomi-sland (den Kindekopf in Holzwingen pressend), wohnen in länglichen Häuseru\*) (mit Ruche und Schlafpätzen) und bauen greiert Cance.

Die (zu den Athapasean gehörigen) Tahkali oder Carriers in Neu-Caledonien (nördlich vom Oregon-Territory), zwischen dem Shawshap bis über dem Simpson-Fluss, zerfallen in Tautin, Tsilkotin, Naskotin, Thetliotin, Tsatsnotin, Nulsautin, Nashaautin, Natliautin, Nikozliautin, Tatshiautin, Babine vom Fischfang lebend (Oel trinkend und schwimmend). Beim Tode hascht der Zauberer die Seele \*\*), um sie einem Verwandten zuznwerfen, der dann den Rang des Verstorbenen simulirt. Die Frau muss (fast bis zum Anbrennen) auf dem Scheiterhaufen liegen und dient dann den Verwandten des Verstorbenen für drei Jahre, die Asehe mit sieh in einem Korbe umhertragend, bis ein (mit Figuren bemalter) Pfahl aufgesteekt wird (mit der Asche darauf) und dann die Wittwe Erlanbniss erhält zur Wiedervermählung. Die Sieani (zwischen Tahkali und Felsgebirge) begraben die Todten. sprechen einen dem Tahkali ähnlichen Dialect (der in die Sprache der Beaver oder Chippewayan allmählich übergeht), jagend im Wanderleben. Durch die Chinooks von den Ufern

Aht) can eee the eoul of the patient (in the shape of a fly, with a long curved proboscis). One man, who had recovered from a dangerous illness, said that he had eeen his own soul, which the medicin man had caught, as it was ercaping from the body, and had put back again (s. Wood).

<sup>\*)</sup> Die Sclaven etammen von Kriegsgefangenen. Die Kalapnya wohnen am Wiliammet (oberhalt der Fälle). Die Jakon wohnen südlich von den Usletshawue. Die Lutnami (am Clamet-Finss) kampfen mit Shastie und Palaik für Selaven (an Wafflatpn und Indianer von Willammet verkauft). Die Saste (rauberisch) wehnen südwestlich von den Lutuami. Die Palaiks (rauberisch) wehnen südöstlich von den Lutuemi. Die Nutka-Familie begreift (nach Hale) die Stämme von Vanconver-ieland und an der Südeeite von Fnes-Strasse. Die Sprache der Newittee (im nördlichen Vanconver) ist dem Nutka verwandt, Die Classet (eüdlich von Fnca heim Cap Fiettery), westlich von den Clallem, sprechen ein dem Nutka ähnlichen Dialect. Zwischen Fort Nisqually and Frazer-River wohnen die Sukwames, Sunahames, Theikatstat, Pniaie and Kawitshin. Die Sainstkia wohnen südlich vom Jakon-Fluss. Die Kiliwatshat wohnen an der Mündung des Umqua. Die Tsalel wohnen aufwarts am Umqua. Die Kans wohnen zwischen Umqua und Clamet. Die Totutune wohnen abwärts am Clamet. Die Kinkle wohnen bis zum Sacramento. Die (den Shasty ähnlichen) Indiauer in den Sacramento-Ehenen (südlich von den Shasty) waren (nach Dana) bunt tättowirt (a mirthful race), wogegen die Indianer (Puzhune, Sekamne, Teamak, Telatui) am untern Sacramente (hreitgesichtig und stupid) den Küstenetämmen gleichen. Throughout the Sacramento-plains the Indians live mostly on a kind of bread or cake made of acorns. Bonak or Rootdiggers (west of the Great Salt Lake) tattoo. erecting a Hungie (for the council, dance, gambling) or large house (s. Johnston. Der Potoyante-Stamm der Bonak leitete sich vom Coyete (Wolf). \*\*) If violently excited by their incantatious, the medicine men (of the

des Columbia-Flusses geschieden, streifen von Beeren und Wurzeln lebend) die Tlatskanai in den Bergen nördlich, die Kwalhioqua in den Bergen stüdlich. Die Umpkwa leben in festen Hänsern am oberen Laufe des Umpkwa-Flusses (vom Fischfang: Die (mit Shoshonces, Crows, Blackfoot kämpfenden) Sahapitin oder Nex-percess') (an beiden Seiten des Snak-river bis zum Felsgebrige) jagen (mit Pferden) die Buffel. Die (wie die Sahapitin den Kopf drütekenden) Walawala (mit Pelosses, Yakemas, Klikatat u. s. w.) im Greuzgebiet am Columbia (über und unter der Verbründung mit dem Lewis-Kiver) ßechen Lacks und handeln an den Fillen des Versprece) ann oberen Wallawala. Elimpe weiten Pferche (krier, Seripsel) anf ihren Weidelflüchen. Die Molele wohnen bei Monnt-Hood und Waponower.

Die Blackfoot\*\*) oder Satsika an dem Felsgebirge (zwisehen den Quellen des Missouri, Saskatehawan und Glundus) zerfallen in die Satsikaa (Blackfeet proper), Kena (Bloddindians), Piekan (gleicher Sprache), Atsina (Gros-Ventres der Prairie) mit eigenem Dialeet, Sarsi oder Sussees mit einen Dialeet dem Chippewayan oder Athapasean ihulieb, die Confederaey Sikskekuanak bildend. Die Atsina oder (Arrapahees) Grosseutres (verseileden von den Grosventres des Missouri oder Minetari, die Sprache der Crows redend) wurden durch ihre Feinde ans den Ebenen in die Berge getrieben und zur Verbindung mit den Blackfeet (sammet Salish, Upsarkoder Crows, Soshonees und nördlich Crees durch ihre Kriegartzte in Selreeken. Die Blackfeet stammen von Kenna (Figur)

and The Picamenus, Blackfeet and Blood-Indians are traveiling North-Westward (like the Bighellind Indians and the Stone Indians or Assimbloing of the Nadawasis). The Saraees (coming from the North-west) are the same people as the Bocky-mountain Indians (a tribe of the Chepwagna). The Khistenaux are invaders from the Eastward (Mackenzie) 1790. Die Slave-Indianer wurdend unreh die Knistenaux vom Slave-Riter vertrieben.

und Paginou (Reichthum) mit ihrem durch Schwärzen seiner Flüsse mit angebrannten Holz zum michtigen Jäger erwachsenden Bruder Sat-Sia-qua oder Blackfoot (Sölme des Häuptlings, der nach dem Kreuzen der westliehen Berge sich an den Quellen des Missouri und South-Saskatchewan niedergelassen). Mit diesen drei Stämmen verhanden sich noch die Striese 3 (ein Zweig der Chippewyan unter den Athpasken) und die von den Arrapahoe (am Platte-Flüss) abgezweigten Atsinas oder Growentres (in fluffacher Confideration).

Im Gebiet der Waldzoue (mit der Baumgrenze bei 60° an der Hudsonsbay) wird die Einfürnigkeit der weissen Tanne oder Finus albus (68°—54° N. B.) nur an den Flussthällern unterbroehen (in Nordamerika). Die amerikanische Lärche (Finus nieroearps) bleibt am Mackenzie unter dem Polarkreis. Die Zone der Laubhölzer mit periodischer Belaubung erstreckt sieh von den eanadischen Seen bis Chesapeake-Bay in Virginien. Die Waldzone\*\*) der sädlichsten Staaten (Carolina, Tenessee, Louisiana, Florida) wird durch die immergrünen Laubhölzbämne und durch die Znuahne von Vertretern tropischer Familien bezeichnet (s. Griese bach). Der von den Roeky-mountains in die Hudson-Bay flessende Missnippi-Flass trennt die Athapascer\*\*) von

<sup>\*)</sup> The parent tongue of the Sircies is barsh and gnttnral, that of the Biackfeet rich and musical, and while the Sircies always speak Biakfeet in addition to their own tongue, the Biackfeet rarely master the language of the Sircies (Butier).

<sup>\*\*\*)</sup> Verschieden von den Jigern der Prairien, trieben die Bewohner zugleich wechselden Ackerbau. The chief game of the Scobonese (Wurreln sammelud) is the autilope (s. Lewis) in the Rocky-mountains am Columbia (die Sloux jagen die Büffel in den Prairien des Missouri). Oswebl sich mit den Soshonen verbindend, sprachen die Tushepaw Flathead andere Sprache. Die Chopunnish (Pierced-nosely handeln bis zur Mündung des Columbia.

and Am Charchill as die Ächapasken stossend, berähren die Algonquiu auf der Otstelle der Huden-Big die Ekinen und entreekten istel von St. Lawranee nach Cep listeras, durch eine Linie von dort bis zum Oblo von St. Lawranee nach Cep listeras, durch eine Linie von dort bis zum Oblo von Germannen und St. Bernen der Bernen

den Algonquin, die in Labrador an die Eskimo stossen, stidlieh beim Cap Hatteras und westlieh durch den Mississippi begrenzt sind.

Bei ihrer Einwanderung von Westen stiessen die Lenni-Lenape (Delawaren) oder Wapenaehki am Namaesi-Sipu oder Mississippi auf die Mengwe (oder Irokesen), mit denen sie sieh verbanden die Talligewi zu bekämpfen, die den Mississippi herabflohen. Stidlieh von den Irokesen (an den Scen) wohnend, sandten die Delawaren ihre Jäger (über die Moräste oder das Gebirge), die (die nach Osten fliessenden Ströme entdeekend) nach der Chesapeak-Bay kamen und dann den Delaware-Finss beschifften, sowie (nach Neu-Jersey) den Hudson. Hiervon benaehriehtigt, liessen sieh die Delawaren am Delaware-Fluss oder Lenape-wihittuck (als Mittelpunkt ihrer Besitzungen), am Hudson, Susquehannah und Potomaek nieder. Ausser den auf beiden Seiten des Mississippi wohnenden Delawaren, theilten sich die am atlantischen Meer in die Unamis (Schildkröte) und Unalachtgo (Welschhahn), die sich (zwisehen Küste und Gebirge) von dem Mohikannittueh-Fluss oder Hudson bis ienseits des Potamaek ausbreiteten, und die Minsi (an der Quelle des Delaware und Susonehannah). Von den abgezweigten Mobieanern entsprangen wieder andere Stämme, die indess alle die Delawaren als ihre Grossväter betrachteten (Heckewelder). - Oestlich wandernd trafen die Lenni-Lenape oder Delaware (Algonomin)\*) anı Namaesi-Sipu oder Fisehfinss (Mississippi) die vor ihnen aus dem Westen angelangten Mengwe (Irokesen), in deren Bunde sie die riesigen Alligewi am Alligewi-Sipu (Ohio) den Mississippi hinabtrieben, und dann zur Küste (die Irokesen nördlicher) wanderten, in den Stämmen Unamis,

land) wurden von den Irokesen unterwerken, bei deren Eroberungen die Sinquebaumech mit biren Ueberhleisbeit in den Ontsdes serfigingen. Die Delsnehaumech mit biren Ueberhleisbeit in den Ontsdes serfigingen. Die
Hedeori-Fluos und den Attaufte begrenzt, an die Minst (in New Jersey) stasond, Utater dan westlichen Leusyn wurden die Menominie (in Norden an
die Chippeauy des Lake Superior gammend), die Sauks und Foxee (an
die Chippeauy des Lake Superior gammend), die Sauks und Foxee (an
Fox-Fluos), die Kiktapeen (Westleren Illinia-Fluos und Wabash) und die
Foxes verwandt) eroberten im Lande der Hillouis (Kaskaskias, Cakoidas, Fr
Foxes verwandt) eroberten im Lande der Hillouis (Kaskaskias, Cakoidas, Fr
Kaskaskias, Mitchiganias), De Sawarose (in Krige mit den Cherkee) verbündeten sich mit den Check, Utatre den nach Sandauly ansgewanten den Gerten der Geschaften der Sandauly ansgewanten den der Geschaften der Geschaften den nach Sandauly ansgewanten den der Geschaften den der Geschaften den nach Sandauly ansgewanretreumseh von sinner Greek-Mutter geberen.

<sup>\* 2</sup>m den Algonquin gehören die Kinktius, Ojibway, Pekasi ket (au der Naraganes-Eny), Sunquehannoch, Powhatan (in Nordezelüm), Mannshousk (am Potamack), Monacan (am Yorkfluss), Pamptiroes (am Pamilro-Sev), Hindis, Dielwarens, Biatzfact, Die Stawannev, von der Sacht (in mit Dielwarens, Biatzfact, Die Stawannes, von der Sacht (in mit Dielwarens, Biatzfact, Die Stawannes, von der Sacht (in mit Dielwarens, Biatzfact, Dielwarens, Biatzfact, Dielwarens, Biatzfact, Dielwarens, Biatzfact, Dielwarens, Biatzfact, Dielwarens, Dielwarens,

Unalachtigo (Schildkröte) und Minsi (Wolf) als Grossväter der übrigen Nationen (zu Penn's Zeit von den Irokesen abhängig). Nach Colden liessen sich die Irokesen\*) (1608) in Canada nieder mit den Andirondacks oder Algonquin.

Die Ojibway und Chippewäh\*\*) (zwischen Red River und

<sup>\*)</sup> Den östlichen Inkesen (finit Nationen) standen die westlichen (vier Nationen) mit dem Wyandet oder Planoen (Onkel der von them im Kriege die Inkesen mit den Algonquin unterstützten Deiswaren) gegenüber, Die fin Nationen (Ongeni-einew oder niebiste Siraccionen) Mohawk, Onetlas, Conntdes, Chyngas, Swengs zertalen in Schülterier, f\(\text{in}\) und Weil, Die nan Kriegen (Ongeni-einew oder niebiste Siraccionen) Mohawk, Onetlas, Conntdes, Chysigas, Swengs zertalen in Schülterier, f\(\text{in}\) und wider. Die nan Kriegenieuer (um Kanawage oder S. Lozerna), von den niebtlichen Elseen (Konnongwetowance) bedrecht, schickten Gesandet an den Kaiser der goldenen (Konnongwetowance) bedrecht, schickten Gesandet an den Kaiser der goldenen Statt im Södert (e. Insic), und ans dem an Kristenbawklab-Fall (Owwegu) verburgenen Volk blöter Zenenyawagen die Stimme der ungestelleiten Iro-besietzet die finit Kristenen die Stim (1800 p. d.). Unter Antonieh Mit-besietzet die finit Kristenen die Stim (1800 p. d.). Unter Antonieh Mit. Designet der Griff (Mathiere die Street (1800 p. d.).

<sup>\*\*)</sup> The hodies of the great chiefs (among the Chippewas) are placed in woaden hoxes any hung up on a framework (statt begraben). His gun and kettle are buried with the Chippewa-Indian. The Indians of the plain, be-sides the gnn, kill over the grave the chiefs favourite horse (Huyshe). The wigwams (of the Chippewa's) are made of a number of poles, tied together at the top (fastened with strips of birchbark and deerskin). Die Iroquois von den Dörfern St, Regis und Canghnaway (bei Montreai) dienen als Voyageurs (Hnyshe) 1871. Die zu den Ojibway gehörigen Saiteaux wagen es (weil im Krieg mit den Sjonx) nur mit Hüife der Mestizen in den Prairien zu jagen. Die Schwarzfüsse kriegen mit den Cree, von denen sie früher als Sciaven behandelt wurden. Die Sprache der Chippeway oder (nach Schermerhoru) Aigonkin, am Nordrand des Erie See (nach Loskiel) und weiter zerstreut, war a common language of intercourse among the northern Iudians (Pickering). Die Massachusett-Indisner wohnten an der Massachusett-Bay (die Natick-Sprache redend), Die Deiawaren (Ahenakis) oder Lenni-Lenape kamen in Unamis (turtie) und Unaiachtgo (inrkey) getheilt zum Potomack (von Westen), während der Wolfstamm (der Munsee oder Minsi) weiter zurückblieb (s. Pickering). Die Nanticokes (oder Lenni-Lenspe) zogen südlich nach Maryland and Virginia. Die Penobscot wohnten in Maine, Die canadischen St. Francis-Indianer hiessen (1821) Abenaquis Die Shawanesen in Savannah opferten jährlich für glückliche Anknnft nach Kreuzung der See. Die cauadischen Ottowas wohnten nordwestlich vom Michigan- und Hnron-See, Die Messisangees wohnten am Huron- and Superior-See. Die Menomonees wohnten an Green-Bay (als Fois Avoius), mit den Winnebagoes durch die Aigonkin-Sprache verkehrend, die Algonkin (Chippeway) an der Nordseite des Ontariound Erie-See. Die Athapasca erstreckten sich vom Churchiff-Finss oder Missinipi (der in die Hudsons-Bay eiumündet) bis in die Nähe des Eliasberges an der Wastküste. Chippeway, the whistling people, Pottawattomis, blowing people. Die Saukees wohnten am obern Mississippi (ans dan Moyen-Pällen), mit den Raynards (Foxes) gleichsprachig. Die Sprachs der Kulstenaux oder Killistenoes wurde an der Küste Labradors und an den Ufern des St. Lawrence geredet, in weiter Verhreitung (nach Harmon). Die Puauts (Nipegous oder Winnebagoes) sprachen (nach Say) einen Dialect der Naudowessier oder Siona (jenseits des Mississippi). Die Sacs und Ottogamies waren gleichsprachig. Nach Pike sprachen die Winnebagos oder Pnants (am Fox River) die Sprache der Otos (am River Piatte). Das Pawnee war verschieden vou der Sprache der Sioux (vom Lake Michigan bis Louisiana). Die Cahita-Sprache begreift die Yaqui, Mayo und Tehueco, die sich vieifach gegen die Spanier emporten in Sonora, wo die Opatas sich unchgiebig zeigten. Die Matlatzinken von

Lake Winnepeg) kämpfen mitunter (als Wald-Indianer) mit den Sioux (und Crees) in den Ebenen (früher mit den versehieden sprechenden Irokesen).

Die Winnebagoes\*) (Ochunga-raw) wurden auf ihrem Land (am Michigan-See) erschaffen. Der grosse Geist, von

Charo stammten (nach Basaleuque) von deneu in Tuluca (nachdem sie die Mechoacanesen in einem Krieg unterstützt hatten). Neu-England war von den Pequot, Naragauset, Pawkunnawkut, Massachuset und Pawtucket hewohnt. As the Olibbeway dwelt chiefly in the woods and the Sionx are denizens of the great plains, the actual war carried on between them has not been unusually destructive. The Ojibbeways dislike to go far in the open plains, the Sloux besitate to pierce the dark depths of the forest, and the war is generally confined to the border land, where the forest begins to merge into the piains (Butler). Die Helmath der Slanx lag in dem Hochland zwischen der Quelle des Mississippi und Red River (Minnesota) Die Cree wurden von den Blackfoot bedrüngt. The Crows, the Flatheads, the Koutenies, the Rocky-Mountain Assineboines, the Crees, the Plain Assineboins, the Minnetarrees, all are and have been the inveterate enemies of the five confederate nations, which form together the great Blackfeet tribe. Ikaul (Akaui) wird als Hanptgott am Columbia verehrt (Emmous). Die Umpqua-Frauen tragen einen (Maro-) Gürtel.

\*) Von den Winnebagoes (als ältere Brüder) stammen die Missonri, Jowa, Otee, Omaha. Die Missouri wurden durch die Sauks und Foxes besiegt, Zu den Osagen (Wossoshe) gehören die Kansa, Quappaa. Arksusas Die Ar-kansas und Quappas sind aus dem Wasser heraufgekommen. Die Assiniboius sind von den Jankton wannas der Dacota abgezwigt, Die Menitaries (den Crows verwandt) bliden den westlichen Zweig der Sioux. Die Mandan (Nu-mangkaka oder Menschen) leiten sich von den östlichen Völkern der Seekfiste ber. Zu den Pawnles (am Platte und Kansas) gehören die Riccaras (Sahnish oder Menschen). Die Kloway wohnen östlich von Santa-Fe. Mit Penn schlossen die Delawaren einen Vertrag, verbanden sich aber (well die feindlichen Irokesen von den Engländern unterstützt wurden) mit den Franzosen (1755) Im Unabhängkeitskriege litten die Irokesen, als Verbündete der Engländer, während der neue Stuat auch mit den Delawaren Verträge abschloss. Die Nanticoke (Unechtego oder Küstenlente) oder (bei den Mobicanern) Otavachgo (Strückenbauer) aus dem Stamm der Delawaren wanderten bel der weissen Besledlung Maryia: de nach Wyoming fort, Die (zu den Delawaren gehürlgen) Mahikander oder (in Neu-England) Pequots wurden von den Colonisten uach Ohlo gedrängt und zerstreuten sich weiter. Als ein Sachem der Mic-mac-Indianer (am Cape Breton) auf einer Gesandtschaft von den Engländern einen Landstrich in New-Foundland redirt erhalten (1782), schiffte er mit seinen Leuten auf Cames nach St, George-Bay (s, Chappell), Without compass or chart the Indians of Nova Scotia are not perplexed in traversing the most buisterons seas or trackles deserts, necessity has taught them to be guided by natural appearances. They live altogether in the North and West of the country, sagt Whitbourne von den Red Indians auf New-Foundland, so genannt, well "body and hair were stained of a red colonr" (s. Chappell). Cartwright unterscheidet in den Indlaneru Labradors die Mountaineers (den Franzosen sehr ähnlich in Folge der langen Beziehungen) und die Esquimanx. Le peuple (des Osages) est divisé en trois classes, les guerriers, les jongleurs (on medicins) et les enisiniers (Maite Brun), Les enisiniers aont des bommes bors d'état de faire la guerre et de chasser, (exercant une profession, qui les place dans une sorte de domesticité). Ils dolvent être instalés par queiques grands personnages, soit par le souverain, solt par l'un des chefs de village, soit par un guerrier illustre, soit par un homme opulent.

einem Traum erwachend, fand sich anf einem Stuhl, und nahm ein Stütch sich anf einem Stuhl, und nahm ein Stütch sich sich anf eine Meinde führt die Beitel von der Tiefere und Schelangen, sowie, um nieht zu einem Stück seines Herseitztd) zu halangen, sowie, um nieht zu einem Stück seines Herseitztd) zu halangen, worauf er den aus einem Stück seines Herseitztd) zu halangen Mann (mit Taback, der beim Beten zu den Winden zu verbreuen sei) und bei der beim Beten zu den Winden zu verbreuen sei) und bei aus Fleier an den Winden zu verbreuen sei) und bei aus Fleier an der Winden zu verbreuen sei) und bei der beim Beten zu den Winden zu verbreuen sei) und bei der beim Beten zu der Winden zu verbreuen sein und aus gestellt aus aus Fleier an den Winden zu verbreuen wird und die sehle vier Donner Krieg anzeigen, die und wird die schleiben nach websten gärgten. Der bar sehr zu der gittig.

Die Mandan wohnten anfangs unter der Erde\*) (wo es vier Stockwerke giebt, wie auch über der Erde), und nachdem die zuerst hervorgestiegenen Histoppae (tätowirten Gesichts) von der Fluth vertilgt waren, wurde (da die Maus zwar meinte, dass es oben aussähe wie unten, der Rakuhn dagegen die Oberwelt vorzog) der Dachs und dann der Hirsch znm Graben einer grösseren Oeffnung geschickt, woranf das Aufsteigen (geführt vom Hänptling mit dem Schischikue) begann bis zum Brechen der Ranke (s. Neuwied). Damit die Numangkake oder Mandan nicht von der durch die Weissen verursachten Fluth \*\*) vertilgt würden, bauten sie auf der Höhe vom Heart-River (an der Grenze des Wassers) die Arche, für welche das Okippe-Fest gefeiert wird (s. Neuwied). In der Mitte der Hütten ist das Mah-Mönnik-Tuchae (die Arche des ersten Menschen) aufgeriehtet. Die (eine Signalpfeife führende) Bande der Meniss-Ochka-Ochatae (thörichten Hunden) wird bei den Mandan durch junge Leute von 10-15 Jahren gebildet, die Krähenbande oder Hachderucha-Ochatae (mit Rabenfedern) im Alter von 20-25 Jahren, die Soldaten (Charak-Ochatae) tragen Otterfelle an Stangen, die llande (Meniss-Ochatae) haben rohes Fleisch zu fressen, wie

<sup>8)</sup> Unter der Erde lebend, hörten die Minnetaries, von einigen weiter berundstaffenden Knaben, von der sonnigen Oberweit, und knume hervar, Centauren sehend, die beim Tödten in Mann und Pferd auselnander fiebei (Long). Der erste Häuptling (Numaksch) der Mandau (zu seinem Canner edend) war von einer Jungfrau geboren, die durch Genne des Pettes von der durch den Herrn des Lebens geschickten Bisonskuh geschwappert war.

<sup>\*\*)</sup> In den Ländern (der Braüller bei dem religiösen Tanz) wird enstitchen trautige Erzählung von der allgemeinen Wesserfuth, weiche ihre Vereitern, die auf Räune gestigen waren, wegespilit, werfast. Darnach wird den alten Stamm Braüllen, wir die Aymach in Peru. Ferunt (Erstill) ze relicta ((supressa vestigia), dum Divan Thomas (Zuna) prosequatores, ipsum eunigere volentes, figeret financeque divisum füsse, per culpa medium ad ulterioren ripam sites piede profectius, in Indiam abilit. Pari mede narrant, erstehender, erstehender erstehende erstehende erstehende erstehende erstehender erstehende erstehende

Hunde, die Bisonstiere (Berock-Ochatae), tragen die Kopfhaut des Bisonstieres, die Schumpsi-Ochatae oder schwarzlungigen Hirsche (über 50 Jahre) sind durch ein Kreux aus Bürenklauen bezeichnet. Die Kuna-Karakachha ühneln den Charak-Ocehatae im Tanz (ueben den Ischobae-Kakoschochatae).

Die nach Ohio versetzten Shawanoes, die früher an der Seektiste (von West-Horial) wohnten, feierten das Jahresfest ihrer Ankunft von jenseits des Wassers, in den Stamm der Fiqua (dessen Alm aus der niedergebrannten Asele eines Feners sieh erhob), der Mequachako, der Kikapocoke und der Chilliotehe zerfallend. Die Delawaren waren von Fennsylvanien, die Wyandots von Quebec, die Senecas von den Nordtheiten New-Yorks und benachbartem Canada nach Ohio gekommen (1819). Die Ottowas (am Erie-See) bildeten früher ein Volk mit Chippeways und Putawatinies (Johnston). Die (nach Judiana versetzten) Delawaren (in Ohio) verkauften ihr Land für Sitze am Arkansas.

Die (von dem Gott Taras genannten) Tarasken odter (Kahlköpfe) Quaochpanné (zu denen die, Coltzin verberrenden, Matlatzincas\*) gehörten) zogen über den Fluss Tolotolau nach Mechoacan (der Coltina). Ueber die vier Furstenthilmer von Mechoacan herrschie der Gwangwa-Figan (aur von Frauen bedient). Die Friester oder Hauri-piapecha (Glatzköpfe) standen unter dem Fetaniti, die heilige Lade des Garicaweri (der die Feinde bei Raub mit Krankheit an den Geschlechtschlein und Dysaetterie, sowie Berausehung straffe) und der Göttin Narstanga beim Kampfe vortragend. Tucapacha (Vorschung) wurde von den Taraskern verehrt (denen Texpi in einem Boot bei der Fluthe entkam). Die tbüerenen Menschen des Schüpfers wiechen beim Bade auseinnander, ebenso die aus Asche gefornten, bis die metallenen das Menschen deselbelcht gebaren.

<sup>8)</sup> Die Chiebluncken (unter den Färsten der Quaquatas) Biesen sich in Mattatinen unter, als Britälingsbericht Serbester die Statt Mattinen gefündarten, als Britälingsbericht Serbester die Statt Mattinen gefündarten, der Statt der Stat

Mechoacan\*) war das Durchzugsgebiet nach Anahuac hin, sowoli für die Tolteken, die die glatzköpfige Friesterschaft (Hauri-piapecha) der Tarasken hinterliessen, wie für die Azteken, von denen die zauberische Schwester Huitzilopochtlifz zurückblieb), und dann drangen die Chiehimeken (in Matlatzineo) ein (in Wayamea herrschend).

Von zwei an der Höhle von Apoala (bei Tzotzolan) aufgewaebsenen Bäumen, die vom Wind gesehltütelt wurden, ward der Vorfahr der Mixteken (Mixtoguijxi oder wilde Katze) geboren (mit Mixtekent), Sohn des Iztae-Mixceolmatl verknipft). Im Tempel von Achiuhtla (bei Tilantongo) wurde das Herz des Volkes (als Gottheit) vereirt. Wixipecoolta (mit weissem Gesicht und langem Gewande), bei Tehuantepee landend, gründete (unter den Zapoteken) den Tempel von Mietlan und versehwand (von den Mixi verfolgt), anf dem Gipfel des Cemposltepee (seinen Fasstritt im Stein zurücklassend), nachdem der Hohepriester (Wiyatao)\*\*) in Zapote-eapan eingesetzt war (in Vopaa ersädirend). Die Zapoteken des Gebirges Wijazoo besiegten die Chontales (bei der Stadt Nexapa) und die Wabi (in Tehuantepee, bis Soconnsec er-

<sup>\*)</sup> Arche und Knochen des verbrannten Küigs von Mechaeran werden in einer königlicht geschenkten Figer aufgewichtet und (mitter Menschonneften) in einem Grabe beigesetzt. Von den sieben 10klien in Nivertlaus ausgemößen der Vertrag d

<sup>\*\*)</sup> Bel der Thronbesteigung orskeite der Pezelao opfernde Wiyatso in Convulsionen. Jährlich war das Seelenfest (mit Spelsen). Die Knochen des verwesten Lelchnam wurden eingemanert. An der Spitze der Götter (Pitao) stand Piyetan-Piyexon (unerschaffen, anfangslos) oder Wichanna (Schöpfer der Meischen und Fische). Codyo gab Regen, Corobi Ernten, Cozania Jagd, Pitao-Xioo Erdbeben u. s. w. Die Colanii Cubee-Pécala orakelten, die Copapitao lebten als Mische. Der Gelbst im Schatten beligie) Wiyatao (eheios lebend) berauschte sich einmst im Jahre, und von den dann mit Jungfranen gezeugten Söhnen folgte der Aelteste dem König (sonst der seines Verwandten). Von der durch die Söhne des Wiyaton (dessen Priesterthum durch Sendlinge Quetzalcoatl's eingerichtet war) erbauten Festung Zaachilla-Yoho (Teotzapotlan) wurde das Königreich der Zapotcken begründet. Durch die Krieger Baali und Baaloo liess der König der Zapoteken (den Sunnenberg (bei Macuilxuchil) erobein. Ozomatli herrschte (1351) in Mictian, als die Mixteken von dem Ileere Technacan's besiegt wurden. Sein Nachfolger Zaachilla baute Zaachilla-Yuho (die Chuntalen besiegend). Zaachilla li., Konig der Zepoteken (im Bunde mit den Mixteken), besiegte (mit Hülfe der Chinpanaken) die Mixi unter Condoy

obernd). Die Mixteeapan (in den Westtheilen der Provinz Oaxaea) uuterseheiden sieh (im oberen Mixteka) vom unteren Mixtekenlande (mit der Hanptstadt Tututepee), während sieh die Mixi (neben den Beni-Xono) bis zum Isthmas von Tehnantepee erstreekten (mit Zoquitlan, als Hauptstadt). An die Chiapas grenzten die Quelenes (mit der Hauptstadt Comitan) and die Tzendal (bei Palenque), an die Zotziles und Zogni die Nonohualeas und Xicalaneas (am Tabasco). Die Wabi kamen (von Peru) über Nicaragua (wo sieh Sprachähnlichkeit fand) nach Tehuantepee und landeten im Lande der (von ihnen besiegten) Mixi (mit einer gleich dem Tzendal dem Maya verwandten Sprache), bis von den Königen der Zapotekas besiegt. Die Chiapaneken, von Niearagua nach dem Felsen Chiapan gekommen, wurden von zwei Häuptlingen regiert (die Zoqui, Tzendalen und Quelenen unterwerfend). Das Königreich Tilantongo (im oberen Mixteka) wurde von dem Tay-Sacaa (Hoherpriester von Achuihtla) regiert und sein Saeaa oder Priester (das Feuer oder nuhn verehrend) in der Grotte von Chaleatongo einbalsamirt. Der unterirdische Tempel von Coatlan war dem Fürsten Petela geweiht. Die adligen Erbsöhne mussten vorher ein Jahr im Kloster znbringen.

In den Wabi trifft eine ans dem Sitden kommende Bewegung mit der von Norden herabdrängenden zusammen und könnte so die in den Sebädeln vermuthete Beziehung zwisehen Tolteken und vor-ineaischen\*) Pernanern vermitteln. Zunächst sit indess jeder Stamm in dem ihm ethologisch congruenten Kreise zu studiren, ehe die aus den Mischungen folgenden Umänderungen weiter zeurfüt werden können.

<sup>\*)</sup> Les portices (de los templos cuadrados) están cublertos de bajos relieves chates representado el sol y el cónder, au mesageró (à l'Esquanco). Todos estos momumentes colecados mny ereca de las orillas del lage de Chucto, coma de Manos Capace, ano then differentes de los que se notan en las larea, despues que le lagraco ella k verse darsio, por la conquista, de los pates que habitado la nacion Almaró, (a "Orbigayo) pates que habitado la nacion Almaró, (a "Orbigayo).

## Võlkerkreise in Afrika.

Senegambien stellt ein Deltaland vor, das von den Filtssen Senegal und Gambia gebildet wird, und bestelt aus den Hoellanden der Gebirge (die es kreisfürmig im Rücken nuziehend, sieh dem Meere gemähert, dasselbe bei Sieren Loone erreichen) und den Tiefgegenden, die sieh läugs der Ufer

bis an die Stimpfe der Meereskitste erstreeken.

Dieser Configuration gemäss zerfallen die Bewohner zunächst in zwei streng geschiedene Typen, die der heissen Niederungen, und die des gemässigten Hochplateaus, und auf diesem letzten unterscheiden sieh wieder, je nachdem der Boden zum Anbau oder zum Hirtenleben geeignet, eine an-sässige oder eine wandernde Rasse. Weite Strecken der offenen Flächen können nur zum Weiden benutzt werden, und so tritt hier ein (gesehichtlich die Stellung der Mongolen in Asien vertretender) Nomadenstamm hervor, während die auf versehiedenen Erhebungen gelegenen Bergthäler staatliche Gemeinwesen haben entstehen sehen, in Khasson, Kaarta, Bambuk, und vor Allem in Futa-Diallon an den Quellen des Rio Grande, Senegal und Gambia Unter den Bewohnern der Tiefländer zeiehnet sieh besonders merklich derienige Stamm ab, der an der Grenze der Negerländer in Berührung mit den (arabisch-berberisehen) Wüstensöhnen wohnt, und sieh durch Bertthrung mit denselben in die Joloff verwandelt bat.

Die übrigen Eingeborenen des Plussdelta sind meistens deplacit und in unzufängliche Bergfesten oder Moriste getrieben worden, in Folge der von dem Hochlande ber stattgehabten Einwanderungen einer krätigeren und böher entwickelten Rasse, die ihren Ausgang uahm von den östlichen Abhängen der Berge, aus dem Wassergebiet des dort entspringenden Niger, wo sich in Folge längeren Weehselvrechts mit den Atlasländern ienseits der Wüste eine lebhafte

Geschichtsbewegung entwickelt hat uud im Melli-Reich den Keim für die weit verbreiteten Mandingo legte.

Ehe sie in das westliche Tiefland hinabgestiegen waren, hatten sie theils als Eroberer, theils als freidliche Handels-lente in den Staaten der Bergeterrassen gesiedelt, und von dort Cultur-Regungen ause in den nomadisirenden Prible geweckt, die dadurch allmählig in gesetzlichen Verbänden gekräftigt, häufig zum sessiaatten Leben überingen, und bad auf die Throne der Mandingo ihre eigenen Herrscher setzten, die dann gleichfalls, von den denninirenden Bergen aus, aneh die Niederungen, besonders Blags des Senegal, beherrschten, während die Anwohner des Gambia mehr den Mandingo verbieben. Das im Alterthum mälehtige Rieich der Joloff war nuter dem durch die Eindringfinge hervorgerufenen Sturm zertrümmert nut fristet nur ein zerstükekteis Dasein.

Die Bevölkerung Senegambiens theilt sieh (ethnologisch): 1) in die Bewohner der Tiefländer mit den Eingeborenen (in zerstrenten Resten), als Tiapys, Felup, Papel, Bajoes u. s. w. und den Zuwanderern, als Joloff (verändert in maurischer Mischung), als Mandingo (als Soces am Gambia im Melle-Reich, als Serracolet am Senegal von Ghana des spätern Sonrhay-Reichs); 2) in die Bewohner der Hoehländer mit den Wanderstämmen der Foulah (die zum Theil gleichfalls in die Tieflande vorgedrungen sind). Die politische Eintheilung zeigt gegenwärtig: 1) Reiche der Joloff in Wakrore (Baol, Salum), Cayor, Walo unter den Brak, oder (als Frau) Bour; 2) Reiche der Mandingo in Kaarta, Bambuk, Kantora, Diagara (Susus, Solimanas); 3) Reiche der Fulah in Futa-Toro, Fnta-Djallon, Bondu, Khasson (neben Foulhadagou). Die Geschichte zeigt die Joloff als die herrschenden (unter dem znm Sprachstamm der Sererer gehörenden Eingeborenen), neben den (seit dem XV. Jahrhdt.) nach Galam gezogenen Soninkie oder Serracolet, bis die Einwanderung der Delianke (aus Futa-Diallon) nach Futa-Toro die Empörung des Damel hervorrief und den Weg eröffneten für den Herabzug der (seit Abba Manka in Bambuek\*) festgesetzten) Mandingo

<sup>9)</sup> Bombuk Higt zwischen Senegal und Falene, Rondu zwischen Senegal und Westufer des Esteme, Khatso an oberen Senegal (Höffing), Puts-Dijlorn an den Quellen des Senegal, Gamba und Ribertande, Futs-Toro um die Insel Amril in Senegal, Gaban ann Senegal, Karra in unvolkstütken Treil des amegamikelwa Breginders, El Hedu (der Assunark uder Southalt (1988)), Perindelt (Salet), Porteudiek (beit der Assunark uder Southalt, (1822), Perindelt Balet), Porteudiek (beit der Montagel), Gerry Angeln (na (1822), Blanco), Carishane (am Casamanze). Calonier der Engländer in Bathalt (1806), Mr. Carly faind (1820), Comb., Colonier der Portugieren Bathalt (1806), Mr. Carly faind (1820), Comb., Colonier der Portugieren Bathalt (1806), Mr. Carly faind (1820), Comb., Colonier der Portugieren Bathalt (1806), Mr. Carly faind (1820), Comb., Colonier der Portugieren Bathalt (1806), Mr. Carly faind (1820), Comb., Colonier der Portugieren Bathalt (1806), Mr. Carly faind (1820), Comb., Colonier der Portugieren Statistich (1820), Comb., Colonier der Portugieren Bathalt (1820), Mr. Carly (1820), Comb., Colonier der Portugieren Statistich (1820), Mr. Carly (1820), Carlon (1820), Comb., Colonier der Portugieren Statistich (1820), Carlon (1820), Carl

(unter Amara Sonka) längs des Gambia. Die Hegemonie der Fulah begann allmählig zu steigen, nachdem sie sich

(1690) in Futa-Diallon festgesetzt hatten.

Von den Gebirgsländern Senegambiens ist das bedeutendste und daher mächtigste Fouta-Djallon, wo die Foulah tiber tributpflichtige Mandingo (die frither selbst herrschten) gebieten, während sich die eingeborenen Tiapys (und die von Tenda) in die Gebirge von Koli geflüchtet haben (bis zum Rio Nnnez). Die Despotie der Marabuten (der Foulah oder Massinah)\*) wurde vom Almamy in Timbo gebroehen. Die Djallonke wurden nach der Quelle des Falleme getrieben. Von den Bambara besiegt, zogen die Kassonkieh (unter Arradamba) nach den Bergen von Mameri. Die Soniuke \*\*) (in Ghana) wurden durch berberische Zenaghastämme (aus Sedschelmessa oder Tafilet) nach Aukar (Walata) gedrängt (XI. Jahrhdt.), und dann mit Zengaua-Berber (Tuareg) 'oder Molaththemim (Verschleierte) zusammentreffend, von den Mallinke besiegt. In Walata unabhängig (XV. Jahrhdt.) unter Soni-Ali, wurden sie nach Kaarta und von Pouls (aus Khasso) an den Senegal getrieben, das Reich Kadschaga (bei Bakel) oder Galam gründend (unter Bakiri oder Häuptlingen). Das Land der Assuanek (Marka) heisst (bei deu Bambara) Marka-Kanda. Im Gegensatz zu Melle (den Freien) bezeichnen die Assuanek die Unterdrückten.

Die Joloff\*\*\*) (glänzend schwarz, dicklippig, vollhaarig, voller und eleganter Form mit allitireuder Sprache) rühmen

<sup>\*)</sup> Der Fürstenstamm der Delinhe (aus Fouts-Dialion), der die Foutsitze unz Ereberung von Feuts-Ture führt, wurde durch eine marbaitriche Empfrung nach hausen gerirbern (XVIII. Jehrdal). Die Ernberer Benünckt, dem die Geschlichte der Schaffel (Schaffel eine Ausgehörte Benünckt, dembie (EX. Jahrhaft. p. d.). Von der durch berbertsiche Berbernstämme aus Ohnen (XI. Jahrhaft. p. d.). Vertriebeneu Soninkte, die später wieder Kraft geraumen, als Sonharjelielt zu mitter, knemen die bei dem Aufmande ihrer unterworfenen Hirters (die das PoulsDeich in Khauson gründetung). Für der der dem Aufmande ihrer unterworfenen Hirters (die das PoulsDeich in Khauson gründetung).

a\*9 Der Verfalt der einst miestlegen Soulnkif im Westen der Bloibliot im Massins, Séro, Benhowk, Raure, Ralysh) wird von den Negern ihren Luxus imprektieben, in Folge der Bandels, dessen Menspail ist in Seine Luxus imprektieben, in Folge der Bandels, dessen Menspail ist in Seine Michael und Seine State (Mandlago) oder Diblitt (der Wakorestammes) und Fülbeben, von Weingerwese (Mandlago) oder Diblitt (der Wakorestammes) und Fülbeben, von Weingerwese (Mandlago) oder Diblitt (der Wakorestammes) und Fülbeben, von Kanspailer (Massin Gleich (Seine Lieut) (Massin Gerich), der Kriss (der Gerich), der Seine (Massin Gerich), der Weine (mit Bambere der Hammenes under Wangerwes), Gurner, Tembe, Menst (mit Timburen), Senrhay (mit Gasjo, Gando, Robba. Der eis Dimerket (quit Timburen), Senrhay (mit Gasjo, Gando, Robba. Der eis Dimerket)

<sup>\*\*\*)</sup> Davis fand die Joioff-Schädel dollehocephalisch-prognathisch (In-dex 69),

sich ihres bohen Alterthums, als illestes der Vülker in Afrika und vermeiden Mischung mit ihren Nachbarn. Dus Kürkerich war (1730) in der Familie Njey absolut (s. Moore), Beim Jahrestest darf Jeder Tadel in epigrammatischer Weise gegen den König aussprechen (Boilat). Die Regierung ist despotisch, doch die Todesstrafe auf wenige Verbrechen esherknikt. Dem König darf nur nuter Niederwerfungen genahtwerden, und die königliche Familie besitzt manche Prozentieve und Privilegien, wie allein unter einem Musquito-Netze. Juste schafen, was sonst zur Sclaverei verurtheilen wied. Jedes Dorf entscheidet die Gemeindesachen durch das Oberhannt im Palaver.

Ihre Häuser sind klein aus Binsen geflochten (mit einer Matte statt der Thur) und meist konisch (in Bienenkorbform). Jeder Edle besitzt zwei Häuser, eins zur Wohnung, und eins zum Kochen (was anch in Neuseeland nicht unter

demselben Dach geschieht).

DEMENDS:

Die Hauptnahrung ist Kuskus aus zerstossenem Mais oder Hirse mit Milch. Die Frauen zerreiben das Mehl auf Steinen. Die Mahlzeiten werden beim Ausstehen, nach Mittag und gegen

Mitternacht gehalten (mit Palmen).

Das Hausgeräth besteht in Holzmörser, Eisenpfanne, Tiegel Be Bearbeitung der Felder wird von gazzen Familien gemeinsam ansgeführt und die Ernte nach Kopfzahl der Familien vertheilt (wie bei Sierra Leon und auf Fernando Polynach Abbrennen des Unkrautes im Mai wird gesätet. Ausser Sorzham oder Hirse bauen die Server auch Rois.

Der Oberkopf wird geschoren (mit den Haaren hinten gelockt). Zur Kopfbedeckning dient ein Tuch in Kronenform. Die Kleidung besteht aus einem viereckigen Tuchstück.

das um die Taille, wie ein anderes über die Schulter geschlagen wird. Das Gewebe ist besser, wie bei anderen Stämmen Afrika's. Zum Schunek werden Armbinder, Ohrgehänge, Fussketten gebrancht. Kinder trägt man auf dem Rücken.

Tiefe Brunnen müssen dem Eigenthümer für den Gebranch bezahlt werden (Mollien). Vornehme bringen das Leben in Müssiggang zu, ausser wenn es sich mu Jagd und Krieg handelt. Neben den Edlen oder den "Genten Joloff" boni homines oder Goden) werden als Kasten nuterschieden die Tag (Schmiede), Oudae (Gerber), Moul (Fischer), Gaewell (Barden). Die letzten mitssen ausserhalb der Städte leben, dürfen weder Vieh halten, noch stässe Milch trinken, and müssen in hohlen Bümen begraben werden, da ani ihrer Leiche nichts wachsen wirde. Doch werden sie von den Fürsten für ihre Lotgestänge reichlich belohnt. Die Weber-Kaste, als von den Griot stammend, ist verachtet. Nominell sind die Jaloff Mahomedaner, bewahren aber viele

Lambert Francisco

Gebräuche aus dem früheren Feticismus und das Tragen der Grisgris oder Amulette. Bei Bekehrung des Volkes durch die Marabut, war (nach Mollien: der Hof von Cayor beidnisch geblieben. Zum Ordal wird ein glühendes Eisen an die Zunge gelegt. Die Marabut verwenden die Asche einer Zauberformel als Mediein: Beim Begräbniss werden Klageweiber bestellt, and die Wittwe darf acht Tage lang von ibren Freundinnen nicht allein gelassen werden. Die Joloff verkanfen nur Verbrecher als Sclaven. Die in Sin und Salum unter den Joloff, in Ndieghem als Republikaner, lebenden Serer stellen Canari genannte Vasen im Walde auf, un die Seelen ihrer Feinde dem Verderben zu weihen. Mungo Park spricht von Verehrung des Töpfergeschirrs, \*) Von Norden, nach Negermischungen am Rande der Wüste, sieh verbreitend, besassen die Joloff (vor dem Siratik) Bambuck, wo noch jetzt ihre Sprache herrscht, bis zu der Eroberung dieses goldreichen Laudes durch die Mandingo unter Abba Manka, and 1500 a. d. (nach Ahmed Baba) verloren sie an Koli (aus der Familie der Deliauke) Fouta, wo ihre Macht vor den Fulbe (XVI. Jahrhdt.) sank, worauf sie sich zwischen den Seres niederliessen. Als die Portugiesen unter Cadamosto das Cap Verde umsegelten und den Senegal entdeckten, waren die Länder der Joloff von Thronstreitigkeiten zerrüttet. König Byran wurde 1480 von seinem Stiefbruder Bemov bei dem Versuch zur Einigung erschlagen, und dieser flüchtete in den Schutz der Portngiesen, die ihn nach Lissabon führten und dort tauften. Mit einer Ausrüstung unter Pero Vaz zurückgesandt, gerieth er mit demschen bei der Einfabrt in den Senegal in Streit und wurde erdolcht.

Bart-Joloff \*\*) wird begrenzt durch Futatoro im Osten, Ulli im Stden, Brack im Norden, Bart Salum (und Cayer) im Westen. Als sich die Stattbalter von Sin, Baol und Oualo oder Howal, anabhängig genacht hatten vom Bonrba-Ualof, griff dieser (1935) das 1455 abgefällene Kayor an, wurde aber von Latir-fal Saukube (König von Ba'd) besiegt, worauf sich dieser (unter dem Titel des Damel) der Herrschirt von Kayor bemächtigte. Nach seinem Tode herrschie sein Sohn Mar-Issas-Fal tilber Kayor (als Dauel) und Que-Kemba (als Tin) über Baol (1/02 p. d.). Baol (unter dem Tin) wurde (1786) von Cayor crobert (mit Uusblänzigkeit der

<sup>\*)</sup> Ein irdener Topf, an einem Kreuzholz aufgebängt, symbolisirt (bei den Marghl) den Gott Fete oder die Sonne (s. Barth).

<sup>\*\*\*)</sup> Futatore let von Burb-Jelof durch den Mandingne (Wald) getrenut, Austria der Bulan erchuet die Djelof zu dem Samum der Fullan oder Futbe, Mandi Manssa, König von Melle, führte (1534) Krieg mit Temala (dem Damil), rej de los Pullos, sowie mit dem König von Moo-sel (rey dos Moses), mit dem die Portugiesen von Benen her in Verbindung zu treten zuuchten.

Diobas). Der Bourba vereinigte die Würde eines Marabuts oder Priesters mit der königfehen. — Die alten Hämptlinge der gesammten Nation hielten sieh im Innern des Landes first im Mittelbunkte ihrer Staaten auf (Mikronesien) und hätten die Regierung ihrer Grenzprovinzen als Leibgeding (eu apanages) Prinzen aus ihrem Hanse anvertraut, die sieh unabhängig machten, so dass ans der Zerstückelung der Staaten des chemaligen Burbi-Joloff mehrere Reiche entstanden, wie Cayor (des Damel), Salum (des Bur-Salum), Wal (des Braks), der (crobernelen) Fillahs-Peulhs und der (fremden) Bondu (s. Golberry). Der Burbi-Joloff betielte Scheinkaiser (in Hikarkor) erheit jährlichen Tribut. Die heidnischen Ponl weideten ihre Heerden\*) in den Wäldern des Burbi-Joloff.

Bei den Thronstreitigkeiten nach dem Tode Soliman's in Koli (der über das mandingische Land Gabon am obereu Casamanza herrschte) wanderten die Anhänger seines Sohnes Boure aus, zum Theil nach dem nuteren Casamanza (als Dhiola), zum Theil über Salnm nach Mbissel bei Joal, nnd dann grundete Massa-Onali-Dion (Grossvater des Ouagane-Coumba, der Diakhao gründete) das Königreich Sin der Sereres (deren Herrscherfamilien dem Mandingo-Geschlecht angehören). Bei ihrer Ausbreitung nach Süden vertrieben die Sereres (in Sereres-None und Sereres-Sin getheilt) die Mandingo-Stämme (oder Soce), nnd nach Norden fortschreitend trafen sie auf die nach Süden vordringenden Joloff (unter welchen die Sereres von Sine ihre Unabhängigkeit bewahrten). Der Dialekt Keguem der Sereres-Sin (neben dem Dialekt der Sereres-Non) wird in Baol (mit unabhängigen Dhiobas), geredet (in Aehnlichkeit mit der Joloff-Sprache). Das Königreich Sin wird durch die Familie Guelouar bebeherrscht (mit der Nachfolge in der weiblichen Linic). Verdun\*\*) de la Crenne findet Verwandtschaft der Sereres und Joloff. Koelle rechnete Fnlnp, Papel, Biafar, Bagoe (mit Timmance und Bulom) zwischen Gambia und Scherbro zur Sprachfamilie der Sarar (Sererer). Die Sererer verehren . Takhar, Gott der Gerechtigkeit (von Greisen bedient, die die



<sup>\*)</sup> Die Fonish welden die Heerden der Negerkönige von Kiams und Bousse. Die König der John Sind von den Tiede umgerben, die (eit Kindeht unf durch Branntwein abgestungtf) die Güter der Unterhanen berauben. Die anbiele vielerbeiden Maribatu sergen in Tompaire oder Alpia Hoberter im gerauben von der Verleiche der Arbeit von der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche Beimer, Schlaugen, das Horn eines Widders, Steine, Stücken Holt, Stücken Papier mit arabilebere Onkrakteren.

<sup>\*\*)</sup> Ais Biram Diene-Conmba über die Jolof herrschte, zogan (uachdem der Aufstand Guelem Bomm's nnterdrickt war) die Lebou (in Trennung von den Jolof) nach Diander und vertrieben dann die Mandingo vom Cap verde (in Abhängigkeit von Cayor).

Erde von Fusstanfen eines des Diebstahls Verdächtigen unter dem beiligen Baum vergraben, dass er unkomme), nud Tionrakh (Quelle der Guter), der gegen Opfergaben bei seinem beiligen Baum Ernten verleiht oder Krankheiten abbält. Der der Zauberei\*) des Krankmachens (durch Entreissen den Belligen Baume Takhar's den Gerichtstrank trinken, der (wenn er nicht vomirt) ihn ütr schnelige reklärt. Unter dem beiligen Baum im Dorfe Bandioalouf nichet sieh ein Stein, der den Sehuldigen, über dessen Haupt er gehalten ist, in einem Monat sterhen lässt. In Saloun, Sine, Baol, Lekhar dient als Gottesgericht ein beisses Eisen, das, dreimal über die Zunge gezogen, nicht brennen darf.

Die Bannanos (Bambaras) in Torone (östlieh von Sego)

Die Bannanos (Bambaras) in Torone (östlieh von Sego)

Robert von der der der der der der der den benachbarten

Torrongo) aus unter zwei Prinzenbriddern, von deaen der

ältere Baramangolo an einem See zurückblieh (und die

Oberherrschaft über die zum Soninkle-Stamm gelbürgen Borey

in Sego oder Sego-Sikoro erlangte), während der Jüngere

Niangolo (nach Stiden ziehend) sich bei der von Soninkie

bewohnten Stadt Haiko (Isamakon) niederliess und dort die

nuterworfenen Soninkie) nordwestlich und gründete die Con
lonie Keniedougon, die (unter Fouloukoro, Urenkel Nia
golo's) von Tightiong (Urenkel Baramongolo's), König von

Sego, erobert wurde. Mit dem Rest des Volkes flüchtete Seha
mana (Bruder Fonloukoro's) westlich nach dem Bergland

Kaarta, bewohnt von "Dulszeurs tribus de Sononki'se".

<sup>\*)</sup> Les Seréres du Noiant célèbrent avec une certaine selemblé la nuisance de dunz enfants Innexus. Ces fifers ne terminent par des courses à piet (Pinat-Laprade). In únius dagagem wird einer der Zeilling perfédiet, perfect par les parties de la comme del la comme de la comme de

<sup>\*\*9)</sup> C'éait der Kaartas-fa (noirs), der Kaartas-die (bahner), des Diafonnes om Diafonnen, des Souriemas, der Kaprfans-és den Diaran, des Souries, et des Diounia, aussi der Diavandens on Diageranis, Foulhe d'erigine (kaffnen), Die Diavarsa (im Frieg mit den Karta) riefen, pie ebel bamans, und Sebamans surlegte die Oberherrebaft, Die Kaarta-fie wurden süddstilch nach Lahmanne gertieben, die Naarta-dies nordfeitlich mach Fottoch. Les marabuts sonluktés, respectés par fes valsquares, portent in tittre de Sita on de Kaguifkonna. Schamans gründere das Königreich Kanta (1756), mit seinen

Tightiang's Sohn Dekoro (der zur Mauerfestigung am Anlass einer Prophezeiung Menschenopfer brachte) wurde in einem Anfatand gestlirzt, les esclaves ") et le peuple donnant le gouvernement aux Diaras, tribu intermédiaire, affranchie depuis quelques aunées, d'un rang inférieure (so dass die Kourbara de Regierung in Seço als die hiere Selaven, der Diavaras, verachteten) 1757. Die Firsten der königlichen Familie flüchteten nach Kiridion und (durch die Bewohner Monard und Piavaras, Diannis und Diavarandous der Actleste zum Königerhoben wurde, die übrigen zu Häuptlingen, ausser Amonibonsseit, der sich die Wirde abkaufen liess und (durch gekanfte Gefangene) Häuptling des Stammes der Kagoros wurde, die eich mit Ackerbau umd Vilenteht beschäftigen.

In Bambarra \*\*) bildeu die Kourbaris, Diavaras und Kagross eine Rathweresammlung dem König regentiber, mit einem geheimen Rath der Kriegsführer. Zu den Kourbaris
gebören die aus Köuiglichem Geblit stammenden Massassis
(Dorfhäuptlinge, die nicht nater einander beiratten). Die
Diavaras sind das Herrschergeschlecht von Sego, die Kagoros
ein Zweig der Serrakolet. Das Volk besteht aus Schmieden
unter enger Gerichtsbarkeit nad mit dem Vorrecht, nicht
mit dem Tode, sondern nur durch Verbannung bestraft zu
werden, wie die Massasis). Lederarbeitern dere Griots. Die
Kasten der Weber, liirten und Handelsleute (Serrakolets)
sind nicht geschlossen. Der König richtet nur Diebstahl, Mord

Nachfolgern: Bonodian (1758), Serabono (1761), Daize (1788), Monsoukorabo (1800), Tighikoro (1808), Saraba (1811), Mandiba (1815), Garen (1832), Mamady (1843),

<sup>\*)</sup> Unter den Mandingoes erhoben sich (1785) die Sciaven (narb Mat-

<sup>\*\*)</sup> Les Bambaras, originaires du pays Torone on Torong (situé au sur des montagnes de Koug) arrivèrent (s'expatriant, pour ne pas embrasser l'islamisme, que les Malinkés, dominant dans leurs pays, venaient d'adopter) dans les pays des Soninkies (commandés par une famille de Kolta) de Segon sons le chef Khaladian, résidant à Kangaba (où les Soninkés étaient méiangés de Malinkés) 1800 p. d. Nach dem Tode Siramakha Koïta's, letzten Königs der Soninkes (in Marcadongonba), flet die Gewalt in die Hände der l'ambaras, nud die sieben Sohne Khaisdian Kourbari's theilten sich in die Herrschaft, Segou-Koro wurde von Bitto (Enkel Khaladisp's), dem Brnder Massa's (Stammierr der Massasis) gegründet (1700 p. d.). Gegen Dekoro (Sohn Bitto's) brach ein Aufstand aus, wodnreb die Koubaris vertrieben wurden, und der Sciave Tomassa (unterstützt von dem Ponih-Sclaven Kagnonbagnonma) bestieg den Thron (1744 p. d.). Nach seiner Ermordung regierte Kagnonbagnouma, nach thm (1750 p. d.) der Sciave Kafa Diaugon, nnd dann folgte (1753) der Sciave Ngolo (aus Niola), der das Bambara-Reich begründete, mit Macina und Mosi kriegend. 1hm folgte seiu Sohn Mansong († 1808), dann dessen Sobu Dab († 1827), Tiefoio († 1837), Niessemba († 1839), Kragno Benh († 1849), Nalouma Konma († 1851). Massaia Demba († 1854), Torocoro Mari († 1859), dessen Brnder Ali durch El Hadj (1861) entthront warde.

und Ebebruch (durch Tod, Verstimmelung oder Geldstrafe). Die Sehmiede erheben den nenen König auf einer weissen Ochsenhant. Die Kriegsmacht Kaarta's ist in vier Armeeeorps getheilt. - Aus dem im Westen am Nordarm des Niger gegründeten Reiche eroberten die Bambara\*) das (zu Khasson gehörige) Laud Kaarta und hatten von dort ans seitdem ihre Nachbarn beunrnhigt durch ihre aus Selaven (im Feudalverhältnisse) zusammengesetzten Armeen [Parther]. Der von den Foulah aus Fonta-Djallon gegründete Staat Khasson der (an beiden Seiten des Senegal) an die von Bambonk abhängigen Mandingostaaten grenzt, wurde durch die Bambarras zerstört, worauf der König Sambala zum Almamy in Bondu floh, Fouta-Diallon (oder Fonlah) wird von einem Wahlkönig beherrseht, und von dort verbreiten sieh jährlich nomadisirende Peulli über die Mandingoe-Dörfer von Tenda. Kantora und auch Wooli. Die (mahomedanischen) Bambarras, die Gott Nallah (Allah) nennen, verehren (ausser den Geistern der Vorfahren) den Bouri (Bolidou oder Silama) oder Bouli, der in einer Kalabasse oder im zerbroehenen Krnge wohnt und unter Vervielfältigung jedem Dorfe einen Gott gegeben hat. Seine Priester (Kalangons oder Khonones) orakeln und geben Heilmittel an. Koransprüche im Lederbeutel dienen als Amulette Wie die zu den (Zaubergebräuche mit Abneigung gegen den Islam bewahrenden nud die Fürsten als Sänger begleitenden) Griot gehörigen Gantenn (der Familie Wallo) in Guidakar (am Senegal), zahlen die Gantenu (Wallo's) \*\*) in Todd den maurischen Hänptlingen (Aboles, Fürsten der Trarzas) Tribut. Von den Bambara bebesiegt, zogen sich die Kassonkieh \*\*\*) (unter König Arradaniba) nach den Bergen von Mameri zurück (Raffenel).

<sup>\*)</sup> Dembo, Sohn Farma's (Sohn Manssong's), König von Sego (in Bambars), gehört zum Stamm der Fulhe (Barth). Genuy ist Hauptstadt Bambara's am Joliba (Bergk). Die die Stadt Bambara oder (bei deu Bananon oder Benaber im Königreich Bambara) Sukurara bewohnenden Fulbe gehören der Abthellum Torode oder Torobe an.

and J. L. village de Dagana (mit Tramönischen Posten), est divisé en deur parties l'ura, spartenant au Wallo, est gouverné par Diendannal, l'autre appartenant à Foute, a pour chef un marabout, nommé par l'almany (e. diafèren], dem Achibli der mavriechen Trazas) Tribat Laiden (d. die, Village) (e. diafèrend), est Achibli der mavriechen Trazas) Tribat Laiden (d. die, Village) (e. l'entit der Trazas). Dirbat, Kopt entre elnem Marsbaten Futa's) Partier (Pirist der Trazas). Dirbat, Kopt entre elnem Marsbaten Futa's). Die Founis om Alejbe vertherdigen sieb gegen der Founbirt (Summ der Brakas).

<sup>2009.</sup> Les Kassonkiés ont le privilège de fonroir de griots et de griots les chérs malintés, et particulièrement les Bambaras (Riofenel). La population de Diahalim (en Kasson) compte un grand nombre de Saraccelés (Raffeuel). Les Kassonkiés parient un malinité corrompu et un pratiquen pas le mahométisme (Raffeuel). Les Massonkiés parient un malinité corrompu et un pratiquen pas les mahométisme (Raffeuel). Aur der auf dem linhem Flossofer gelegene Theil Kassons hatte sich von der Bambara nabhbigig gehabate.

Der (die Soniakieh-Spraehe rodende) Stamm Simperas\*) (unter dem Häuptling Manga) in Sakora (am Djoliba) wanderte (in Folge von Kriegen) zu dem (ams dem Königreich Melli ausgetriebenen) Stamm der Bidanessis (in Konniakary Tambo (Manga's Sohn) eroberte (mit Hüllië der Foulah) Makana (Stadt der Soniakie) und siedelte dort seine Truppen als Bakiri an (in Kadjaga). Nachdem Konniakary von den Bambara erobert war, blieb Khasson auf das rechte Finssufer beschränkt.

Vor den Sarazenen fliebteten die (weidenden) Poulb und Jalof aus dem westlichen Afrika durch die Wiste und trieben die in Senegambien ansäissigen Serer (Neger) südwestlich in die Königreiche Baol und Sin, mud als die Poulh sich anch stddlich vom Senegal durch die Mauren angegriffen sahen, verstanden sie sich zu Tributzshilmig und Aunahme des Islam (s. Mollien). Die Nation der rothen Poulh ist fant verselwunden, indem durch Heirathen mit den Jalof mat Sereren die Mischrasse der Torodos entstand, die (in Futa-Toro) die rothen Poulh (die früher dort herrschten) in die Einöden der Burb-Jaloff, Cayor und Salnm zerstreuten, um dort ihr Nomadenleben fortzustetzen.

Durch Einfälle nach Osten haben die Poulh sieh in Massina und mehreren Ländern über Tiuibuktu festgesetzt, dann in Khasson (wo sie Mandingo reden), in Ussalon (als Heiden),

in Sangarari, Bondu und Fouta-Diallou.

Als die Torodos sich des Landes Fute (als Fute-Toro) bemächtigten, wurden sie von dem Stamm Delianke (unter dem Amtoro betitelten Häuptling) regiert. Gegen diese Heiden erhob sich (Ende des XVIII. Jahrhdt.) der mahomedanische Priester Abdul (die Wärde des Almany einführend), und

<sup>\*)</sup> Sons le nom de Sempré (talon conpé ou fendu) les Bakiris regnèrent longtemps sur tout le bassin du Haut Niger. Ils élaient Soniakés et de la graude famille des Cissey (à Sansaudig). Leur gouvernment avait pour ceutre le Ouagadon. partie du Bakbonuou, d'où ils rayonnaient jusqu'au Niger. Das Reich ging durch Trockenhelt zu Grunde, als die die Schälze hütende Schlange durch den Geliebten der ihm zu opfernden Jungfrau (Vetter des Königs) erschlagen war. Le deruler rol de Ouagadon fut Khreïa Manga en Manga Diabe (XV, siècle p. d.). Lorsque les gens de Diabé s'avançant vers l'ouest arrivèrent au Sénégal, ils y trouvèrent les Mallukés qui habitaiant alors le Galam, ils les en chassèreut par force, et dans une de ces expeditions ayant manqué d'ean, ils arrivèrent, à bout de forces, à un marigot de Falémé. Ils s'y précipiterent pour bolre et les geus du village, qui se trouvaient de l'antre côte vinrent faire leur soumission disant que le marigot sacré les avait toujours protégés, mais qu'lls voyaient bien que leurs maîtres étaient arrivés, puisqu'ils avaient pu se plonger dans ce marigot sans y périr. Ce marigot s'appelait Bakiri et les Sempré en prirent ie nom. Ils dominèrent longtemps tout le Galam jusqu'au Natiaga, le Bondou et le Diombokho. Puis la gnerre se mit eutre les enfants de Sniman Khassa. Le Guoy faisant la guerre au Kaméra, les Bakiris se dispersèrent et s'amoindrirent en reulrant dans leur limites (s. Mage),

trieb die Deliankes nach dem Lande Kaarta, wo sie (als Heiden) den König zum Kriege gegen die (mahomedanischen)

Pulh anreizen.

Das Land Foutah (in Dagana am Senegal bis N'Guererr), von Torodos (Marabuten aus Mischnng der Peulh mit den Joloff, die seit Sturz der Delianke in Fonta herrschten), Toueouleurs and Peulh (mit Lao oder Lao-be) bewohnt, zerfällt in Fouta-Toro (im Westen), in eigentliches Fonta (in der Mitte) und Fouta-Damga (im Osten) mit dem von den Stämmen der (Nguienar-Damga, Tionballa oder Fischer, Conliabeh) Irlabes, Bosscyabes oder Bosseiabe (Peulh mit Mauren gemischt), Diophanes, Eleybobes, Laos, Delianke (Reste des mit Malinke gemischten Peulh-Stammes, der zur Zeit der Eroberung tiber die Joloff herrschte), Penlhs, mit erwähltem Almamy (neben cinem Rath von fünf Häuptlingen) an der Spitze. Die Touconleurs sind ans der Mischung der Torodos (Fouta-Toro's), sowie der Mandingoe und Joloff mit den Poul hervorgegangen. Kalli, Sohn des (von Mohamed Askia in Sonrhay besiegten) Hänptling Allain (der Dhelian oder Dhelianke), flieht nach Futa und reisst dasselbe durch eine Empörung von Diolof ab (1512 p. d.), indem er das Land mit Dumala (Damil), dem Statthalter des Königs von Djolof, theilt. Der Grunder der Dynastie in Futa-Toro gehörte zum Stamm der Dhelianke. Sado, Hauptstadt des Almamy\*) von Fouta-Toro, ist von Joloff bewohnt. Der aus Fouta ausgetriebene Stamm der Sissibes kam nach Galam und erhielt (mit List) von dem (in Tuabo residirendem) Tunka das Land Bondn, in welchem (durch Einwanderer aus Fouta und Foulah von Fouta-Diallon vergrössert) sich die absolnte Monarchie des Almamy bildete, auf die Britder erblich (wie bei den Mauren), unter dem Baobab bei Yalami zu krönen. Neben den Marabuten zerfällt die Bevölkerung Bondu's in die Sissibes (der königlichen Familie), Dianieundas (kriegerischer Stamm zwischen Gondioro and Tenda) Koulet (von Yoloff und Salam) im Stiden, Sandarabes (vom Gambia), als sesshafte Peuls, Toronke-Niany (Mandingoe vom Gambia), Balbabes, Anann oder Toronke, ausserdem Serracolet, Foulah von Fouta-Djallon, Yoloff u. s. w., sowie wandernde Peuls, die die Heerden der Almamy weiden. Der Häuptling von Samba-Yaga herrscht (nnter dem Almamy) tiber die Fonlah von Bambuk (bis zu den Minen).

a) Der Almamy von Fots-toro (in Dandielly) war im Binde mit Almamy von Benden (in Canel), Fots-Toro, Bonde und Fots-Dallen haten einer Bind gegen die Helden geschlossen (enter den Pon), als Hitten, verbreitete sich der lakam am raschesten). Eine tebevristeiche Regierung war in Fonis durch den Marabuten Abd-el-Kader eingeführt († 1770 p. d.). Der lette König der Saltinge (Häpsdinge Fouts') war Mohamedame (1700 p. d.).

Galam, durch den Faleme in Goye (Unter-Galam) und Kamera (Ober-Galam) getheilt, ist bewohnt von den (Ackerbau und Handel treibenden) Serrakolets, zerfallend in Guidiagas (als Bakiris oder Krieger, und Saybobes oder Marabuten), die (aus dem Lande zwischen Kaarta Segu ausgetrieben) über Khasson nach Galam kamen (die dort aus Fouta-Djallon wandernden Foulah nnterwerfend), in Guihimahass (am rechten Ufer des Senegal mit Mauren gemischt). in Aerankas (in Fouta-Damga), in N'Diayches (aus Yoloff nach Galam geflüchtet) unter dem Yoloff-Fürsten Deimba Fatim, der (Empörer gegen die Bourba-Yoloff) in Galam die Bakiris unter dem Hänptling Goye gegen die Bakiris unterdem Häuptling Kamera unterstützte und von dem (unter dem Gove seine Residenz nehmenden) Tunka Land zur Ansiedling erhielt bei Bakel, von wo sieh die dortigen Peul nach Khasson zogen.

Die zusammengebörigen Bewohner von Fouta und von Bondon bilden die Foulah, die in Torodos oder Eingeborene und Peul oder Einwanderer zerfallen mit Toncouleurs oder Mischlingen, wobei das nomadisirende Element der Peul in Fouta (am Senegal) stärker hervortritt als in Bondn (auf den Bergen am Faleme). Nach Labat wurden die Foul in Fouta von den Yoloff als Touconleur bezeichnet. Die Torode (Torobe) oder Torunkana (der edelste Theil der Bevölkerung in dem von den Fnlbe gegründeten Königreiche) sind aus einer Mischung des Djolof-Elements mit dem herrschenden Stamm entstanden [also den Twocouleurs\*) entsprechend, wenn die Toro selbst die Eingeborenen bilden, wogegen Tukalar ursprünglich die Marabnten bezeichnet]. In Senegambien bezeichnet Djolof einen schwarzen. Pullo einen rothen Menschen. Im Gegensatz zu den schwarzen Torode (hoch und stark) sind die (gelbröthlichen oder knpfrigen) Pullo schmächtig und mittelgross (mit kleinen Extremitäten). In den von Toucouleur bewohnten Staaten nehmen die Penl eine nntergeordnete Stellung ein (als wandernde Zigenner) \*\*), nnd in den Staaten der

<sup>\*)</sup> Die Tueufer am Guituin schmeizen Eisen. Die rothen Peulh bilden mit Serer und Joinf in Futa-Toro die Mischrasse der Torodos Die Diavandos von Senopale nnd Canel sind die Griet von Futatoro. Im Geheimbund bei Futatore und Manren zaubern die Alnausserl.

<sup>\*\*9)</sup> Let Laubé travaillest le bois et font des objet de poteris, ne s'allant qu'entre ent (comuse les grides et les Disandon), auch whiragend (unter den Jodif wanderal). Les Laubés sont une race abazarle, descending de la laubé de

Joloff (sowie einiger Mandingoe) werden aus ihren nomadisirenden Lagern die Hirten für die Heerden des Kö-

nigs genommen (s. Raffenel).

Die Mauren (vom sesslaften Stamm der Elayebass, von dem die afrikanischen Missionikre ausgegangen sind) von Modinalla (mit Marabuten der maurischen Dowiches, die wegen ihrer Gelebrasmkeit in Fouth berühmt sind und Schulen gegrindet baben) haben (nach Aufgeben des Wanderlebens) sieh mit Frauen der Toueouffen der Gerbasse der in der Stellen und gerbasse der ihre der Stellen und der Stellen und siehen der Stellen metriese euriense, ear les Faulahs\*) sont eur. meines de race livbride (Raffael).

Stammes bawohnt. Neben den heidnischen Bere wobuen Kanembn und Kanori (zwischen Tschamba und Beis), Heiden in Yangane und Yere. Die Sciaven im Rumde Fangel (zwischen Kontscha und Djoro-Fangel) gehüren znm Stamm Tikar. Des Dorf, wobin die heidnischen Djetem versetzt sind, liegt zwischen Djoro-Fangel und Beia. Die Stadt Tibati in Adamana wird von den Sciaven der Eroberer bewohnt. Doka eroherte das Beis-Land, Zwischen Tschamba und Tibats wohnen die heldnischen Mbana und die helduischen Warwandu, Die Mhafu tragen bohen Kopfputz (als Heiden). Iielden von Saka und Daii. Heiden von Balda. Die heidnischen Fandu (auf dem Wege von Tibsti nach dem Ibo-Lande) bedienen sich Pfeil und Bogen (Barth). Die heidnischen Mo wohnen am Kadi-Fines. Die heidnischen Dingding leben auf den Bäumen (Thon essend). Die heidnischen Yurua wohnen neben den heidnischen Po. Djofa (zwischen Rei Buha und Mbafu) ist von den heidnischen Durn bewohnt (neben den beidnischen Danfa). Die heidnischen Bere machen Einschnitte in die Unterlippe, die heiduischen Buna (in Ssoio) über den Backenknoeben. Die beidnischen Bati (zwischen Ngaundere und den Bati) sind mit Spiessen hewaffnet (neben den Heiden in Bebe und Mere). Die Bati helssen (am Alt-Calabar) Mburikum (nach Anderson) neben den Banunm (mit Tibare kämpfend), Ndob, Babak, Barike, Baugua, Issa, Banssok, Bambo, Bahri, Hanam, Mfonsin, Bandyu. Heiden in Sena (zwischen Hamarru und Yola) und in Bang. Die Fulbe haben die heiduischen Forang aus Sangi vartrieben (Barth). Heiden in Tangale, Ina, Kambo, Kom (zwischen Yola und Gombe). Die Heiden in Luiu tätowiren (zwischen Mubi und Mbola) neben Heiden in Umschi uud (neben Fnibe) in Ssinna, Mattaba, Gider. Die heidnischen Fali leban in Heri (mit Dama und Tuburi). Helden in Scorei (bei Bluder) neben Fuibe, Helden in Daba, Hena, Madagali. Die Heiden von Bifara sind unabhängig. Heiden in Lapose (zwischen Ribago und Ssaran).

Die (früher mächtigen) Sarracoles oder Serawollis (in Ghalam) finden sich als Händler des östlichen Senegambien und westlichen Sondan, sowie (als Bambaras) im westlichen Genegambien eines. Die Sprache der Serawullis (jenseits der Joloff oder Woloff mit den Sererer) oder Seraevolets (in Kadschaage oder Galam) wird in dem Konigreichen Kasson, Kaarta, Ludamar und dem nördlichen Theil von Bambarra allgemein verstanden (Park), verschieden von Mandingo und Fulah. Faidherberchent die Sprache<sup>8</sup>) zum Mandingo. Die reisenden Serracolet haben meist den Islam angenommen, aber die Mehrall (wie besonders die Baktris) leben ohne Religion und dem Trunk ergeben (wie die Soninkies der Mandingoe). Ist führer durch Mischung mit Berbern von hellerer Farbe, werden die Serracolet.\*\*

colet bewohnt. In Geite (von Delianke bewohnt) residirte der Marahut Deifski Mamadon (von der Familie des Almamy). Bitei ist von Sarrscolet, Lobale von Penl und Sarracolet, Odobere von Delianke und Serracolet be-wohnt. Dans le Fonto Toro, les Poules rouges en s'unissant avec les Torodos, anciens habitants du pays, ont donné naissance à une race muiàtre, qui a fini par chasser entièrement les Poules rouges et ceux-ci out du se refugier avec ienrs tronpeanx dans les solitudes des états règnes voisins (sebwarze Kaffern von St. Vincent). De même dans le Fouta-Djallon, les Poulse en s'nnissant anx-Djalionkies, aneiens habitants din pays, ont procréés une race mujatre, et la race des Ponles rouges diminuant de jour eu jour on a été obligé de donner les droits, dont ils jouissaient aux enfauts issus des Négnessea esclaves et des Poules ronges, les enfants qui ont eu pour mères des esclaves peuvent devenir chefs des villages, s'ils sont les alués (d'Eichthai). A Gnettaia (soumis à Ei-Hadj) tous les gens pariaient le Bambara et le Souinké, ee qui tient an mélange de ces deux races, qui forme la base de la population aussi bien dans le Kaarta que dans le Segou et jusqu'sux montagnes de Kong. Le seni mélange notable qu'elles alent en dehors est avec la race Penhi (s. Mage) La colffures des Malinkes, des Soulokés, des Khassonkés et d'une partie des Bambaras, a pour trait distinctif un casque, mais à Guettala se trouva une coiffure, rappelant celle des Yoloffs (chez les femmes, les bommes ayant tous la tête rasée depuis la conquête du pays par El Hadj).

\*) Das Aserie der Aser (Mandingo oder Ssoninki) wird in Wadan (in der Landschaft Aderer) gesprochen (nach Barth). Der Stamm Idau-El Hadj gründete Ghanata.

Yes.

<sup>\*\*)</sup> Le mot Surracelé (du peuple, qui occupe le Galam) est un nous de cenvention dema par les Yolfois de Sulta-Loiss et la vai uous (qu'illa se dement entre ent) est Soninkié (Raffensil). Die Bakiris oder Fürsten der Gertaelet kamen ann Osten mud wurden (in Saye von den Banhara verfortsellet kamen ann Osten mud wurden (in Saye von den Banhara verfortsellet kamen an Den verfortsellet besteht in Saye verfortsellet besteht in Saye verfortsellet besteht in Saye verfortsellet besteht in prince de Darrour (Zagha), sont meritanda ambainta (Raffest). Les habitants du Lamitas es stigmatisent in figure et les temps au moyen du feu (s. Dury et de 169) 1117 p. d. Le Surracelet (currer Sernage et Gambie) réconnissent pour surveyan le grand Fouquet de Traggo (Sangaler). Die Serraceleta (in die mir murracely werden ven vier Fouquet habertselly, von deren der Tauge Sangal andessus d'Yafanne et s'etendert jungs'aux demitations des Sarves, save des profés, avec lequels in ne font qu'un seul et sizes peuple. Leur perfes.

Galam (Heimath der in Westafrika als Händler umbergehenden) Serraoletai ist (vie Khasson, Bondu, Bambuk,
Fuladu u. s. w.) am Kasarta (wo die Bambarras herrschen)
Fuladu u. s. w.) am Kasarta (wo die Bambarras herrschen)
trübutplichtig (neben dem Künig hernschl der Adel oder die
Krieger, denen die Marabuten zur Seite stehen). Bondu ist
von Peulh, Mandingo und Serzaolet (deren Sprache, als die
der Mohrzahl, gesprochen wird) bewohnt. Durch die Kriege
der Bakiris von Goye mit den (durch die Bambara nuterstützten) Bakiris von Kamera sind die Dürfer auf dem rechten
Uffer des (links zu Bondu gebürgen) Faleme von den (die
Serzaolet von Goye) unterstützenden Foulah von Bondu
zerstört.

(par droits de naissance roi des Poules) avait été chassé par les prêtres (Sangnier). Bello begreift unter dem Königreich Takrur (mit Einschluss von Wadai und Dorfonr) die von den Fnilan besetzten Länder (längs der Wüste), ais Toncolor oder Toukirere (nach Aveyzac). Mansa-Mousea von Malle (1331 p. d.) Sonrhay erobernd, herrechta über Tekrnr (bei Baker anch am Athara) oder (nach Faldherbe) Twocoulenrs (Fulbe), Sarrocoles, babitants du Kaméra sont de la race Soninké (Mage), Sambala, König von Khasso, nimmt die Oberhoheit über Natiaga und Logo in Auspruch Les Khassonkes sont des Ponis, melangés de Malinkés (adoptant lenr langus). Bambuk ist von Malinke bewohnt. Für El Hadj (von den Toncouleurs in Torodos) hielt Diango die Festung Konndlan, zur Herrschaft über die Malinke-Länder durch Sofas (esclaves gperriere). Makadismbougou ist Hanptplatz der Malinke von Kita mit Peuths Diawandous (Penhis tisserands) aus Fonla-Dougou. Die Diulas (Kaufleute in Kaarta) "étaient des Sarracolets an Soninkés du Kaarta," Die den Maliuke gleichenden Diallonke sprechen einen verschiedenen Dialekt. Bins (in Kaarta) ist besonders von Kagerotes bewohnt. Die Ssyllebaua (Mischung von Mandingo und Fulbe) mit Djauambe (und Imosbarh) und Zoromaua finden sich bei Sakatn. Les villages en pierra (am Tiagané) waren friher von Gangaris (noirs soninkés) bewohnt,

\*) Die früher auf der südöstlichen Seite des Niger (Djoliba) selbststäudigen Djauambe (Soghoran) oder Soromaus sind in den Proviuzen von Hanssa und Kebbi durch die Fulbe verdrängt oder zu Mäklern herabgedrückt (s. Barth) [Serracolot, als handeind]. Les enfants fils des chefs et autres vont à l'école des marabouts et eutre lenrs leçons vont de porte en porte uns calébasse à la main mendier quelques grains de mil pour leur marabout dont ils sont serviteurs pendant tonte leur éducation (Mage) ln Segou, Dia (Soninkie redeuden) Simpera (von Dbjoliba) siedelteu (als Bakeri) lm erobertan Kadjaga. Les Somonos sont Soninkés d'origine, On prétend que c'étalent dans l'origine des péchsurs qui, tombés comms esclaves entre les mains du roi da Segou lul proposérent de faire des plrogues et de pêcher ponr lul. Ils reussirent très bien, et le roi enchanté leur donna des captifs, pour qu'ils lenr apprissent ce méter. Puls par la sulte, à chaque expédition, il leur donnait une partie des captifs, qui lui revenaient dans le partage et les Somonos se répandaient sur le littoral, formant dans chaque villaga una espéce de corporation, vivant à part, travaillant, faisant les transports par eau an moyan des pirogues, dont ils avaient le monopole et qui leur rapportaient beancoup de canris, surtout les jours de marché. Ils devinrent très-riches, mais aussi quele travailleurs. Ils ne se contentaient pas de la pêcbe, leur femmes vendaient un peu de tont an marché. lie faisaient le commerce du sel, de verroteries, d'étoffes, ils étaient tises rands, teluturiers et tous maçons (Mage). Blen que Sarracolés pur sang et parlant le Soninké, les gens du village (Ardanl en Kaarta) avaient en partie adopté l'usage de se déchirer la joue de trois coupures (le blason des Bambaras).

Die Weissen (Araber des Mehadjib-Stammes und Berber) in Walata oder Biru haben das Aserie-Idiom der mit ihnen zusammenlebenden Schwarzen von der Nation der Aser (eine Abtheilung der Assuanck) oder Ssuaninki angenommen (Barth). Die Assuanek beissen (bei den Bambara) Marka (in Marka-Kanne oder Marka-Kanda). Die Assnanek oder Ssnaninki (Ssebe oder Wakore) bildeten den Hauptbestandtheil der Bevölkerung im Reiche Ghanata (nach El Bekri). Nach Besiegnng der Leucäthiopes (des Pullo-Stammes) gründeten die (den Mandingo verwandten) Wakore (auf den Trummern des Reiches Ghanata) das neue Reich Melle (der Melle oder Freien, im Gegensatz zu den verwandten Assuanek, als Unterdriiekte), das von den Sonrhay unterworfen wurde. Der Stamm der Kagorat (heller Farbe) sprieht (unter den Assuanek) ein besonderes Idiom. Die ans hellen und dunkelu Elementen gemischten Massina (als Theil der Assuauek oder Aser) in Tischit grundeten das Königreich Massina. Nach Sidi - Mahomed heissen die Eingeborenen (von Timbuetu, Kagho und Djinne) Sonkhey (Kissour oder Arama) oder (nach Barth) Sonrhay (s. Faidherbe). Die Assnanck (Ssebe oder Wakore) oder Ssnaninki bildeten (nach El Bekri) die Bevölkerung des Reichs Ghanata, unter dem herrschenden Stamm der Pulo, der von dem, im Gegensatz zu ihren unterdrückten Verwandten (die Assnanek) als frei (Melle) bezeichneten, Stamm der (mit den Wakore verwandten) Mandingo oder Djnli gesttirzt wurde. Die Wohnsitze der Assuanek oder Tscheddo (Wakore oder Serracolet) erstreeken sieh jenseits Bakel nach Kahaide bis Wannde (Barth). In Aribinda leben Tuareg und Sonrhay\*) zusammen (s. Barth). Tindirma (am Flass von Dire) gilt als arsprünglicher Wohnsitz der Sourhay (Barth). Der Islam verbreitete sich von Yaru mit dem Grab des heiligen Mohamed el Kaberi (vom Stamm Idan el Hadj in Te-sught). Die Bewohner von Asauad \*\*) (nördlich von Timbuetu) gehörten früher zur Sonrhav-Nation (Barth). Die Mischlinge der Helbubu Uelad Mahbub

<sup>2)</sup> Die Sonrhay in Tinge (Relexeds oder Kurminkobe) haben sich gegen die Fulbe mahängig erhalten. Die r\u00e4berheiten Abenteuere (els Tilmhactu) r\u00e4hmen sich Dhalem ((Ichelti\u00e4tier) zu sein. Bagbens (mit Ghanata) wird von Ausunek, Arabra und F\u00e4ber bewohnt (Barth). Concorriam a etla (Genna oder Djinni) os povos, quelbe sao mas viziohos, assi com os Caragolees, Fullos, Jalofos. Azangege, Robaitlyji, Tignarigi, Luddayas (Barros).

<sup>\*\*)</sup> El Hillén (in Annad) wurde als Platz strétiger Revûlkerung relé Einsturz des Brunnen Bu-Lannar aftergehre (harri). Assaud ist durce rel de Buritze Afreise und Ahrer von der Tauersrefet (trockous, wasserlosse Wündel) gertennt. Barb démitficht die (am El Hold hoddering evennderen) Beducht demitficht der som El Hold hoddering evennderen) Beducht in die dem Porton. Dianarz (Djara-Walle) wur früher Hauptstuf des Reichen Melle Die Sondans-Syrache breitet sich (1492 p. 4) his Birn oder Welste (Ohanata), son, La lüngur sungal (combay) serve a nolle regioni, come é in Guatata, in Tombuta, in Ollmes, in Mell i ei függer (Leo Afr.).

Bastian, Ethnologische Forschungen. Il.

in Kush sprechen drei verschiedene Idiome, Bambara, Asuanek nnd Arabiseh. Die Ssurk oder Korongoi (eine netartete Abtheilung der Sonhray) in einer Vorstadt Yoarn's sprechen ein besonderes Idiom (s. Barth), [Siratik.] Die Sonrhay-Sprache wurde in Agades durch die Eroberungen eingeführt (Barth). Das Haoussa"), dem Alt-Egyptiseben verwandt (nach Barth), bat von dem Sonrhay entlehnt.

In dem das Melle-Reich (nach dem Tode des Königs Ferengh Mahmud) zerrüttenden Kriege wird die eine Abtheilung gebildet von den Bambara (die Sego von den verwandten Mandingo erobert), den Uelad Masnk (edelster Abtheilnng der Uelad Mebarek) und den Ahel Ssemboru (Abtheilung der Fullan), während ihnen die (maroeeanischen) Ruma oder Erma (mit einheimischen Frauen verheirathet) mit den Senagha, Uelad Alush und den Ahel Massa oder Ssaro (Abtheilung der Wakore) gegenüberstanden. Nach Zerstörung Melle's setzten sich die Bambara stidwestlich fest, die Uelad Mebarek (unter Uelad Masuk) im Norden, indem Hennun (Enkel Mebarek's) von Mulai Ismael mit Baghena belehnt wnrde. - Als bewaffnete Pilger wanderten die Aramas aus ihrer (nördlich von Missouri oder Egypten gelegenen) Heimath Sonttan (Sousah) im Reich Fassou (Fez) aus, die Dirimankes oder Diriman in Timbuetu and die Djennefis (sehwarzen Djenne) in Djenne, sowie die Bossos (Ouassous) unterwerfend (am Ghioliba). Die Dirimankes und Djennefis üben das Amt der Grisgriss-Verfertiger und Wahrsager, während die Bossos als Händler die Märkte von Timbuctu in Djenne \*\*) besuehen (s. Raffenel). Die Aramas wurden in Timbuetu dem Bourdames (der Tuareg) unterworfen.

Der mahomedanische Priester Abdulghader (Haupt eines Fulah-Stammes) bekehrte (von Massina kommend) in dem (von der Dileanke-Familie beherrsehten) Toro so viele Eingeborene,

<sup>\*)</sup> Die Logone-Sprache (zwischen den beiden Armen des Schari innerhalb der Masa-Sprachen) ist dem Hauss verwandt (nach Barth), ebeuso (in elnigen Punkten) die Wandala-Sprache (in Mandara). Die Bagrimma-Sprache zeigt Aebnitichkeiten mit der Dor (am oberen Nil). Die Maba (zum Verkebr in Madal) zeigten Aebnitichkeiten mit dem Denka am weissen Nil (s. Barth).

<sup>\*\*)</sup> Der Dike (Fürst) der (von Sakkaton prkommeren) Poulh in Massina hie karnass in Dipenen unterworfen und führte Krieg mit den heidnischen Banbara von Sego (s. Raffenel). Mubla Abned (Statthalter von Dara und Sams) unternahm einen Kriegserig nach dem Sodia (1680 p. d.). Ruma under Erma (file Sourhay erobernden Soldsten Marocca) int Durafferen von Band Erma (file Sourhay erobernden Soldsten Marocca) int Durafferen von Band Banks oder (der den Tauerg). Kababa (greichen Timbuectu und Goop) om Niger (in Sourhay) besteht aus Ruma oder Erma (Kachkommer der marccanischen Scharfechitten). Die Führe-Stamm Dionge (in Djinbala) int teit Ruma germischt. Der gemischte Rerberstamm der Senaghs oder (Sterluda) Palenachen (der Ruma stützte) wander in Tajzaert (deittle vom Effanskach (der der Ruma stützte) wander in Tajzaert (deittle vom Effanskach (der der Ruma stützte) wander in Tajzaert (deittle vom Effanskach (der der Ruma stützte) wander in Tajzaert (deittle vom Effanskach).

dass er zum Almamy erwählt wurde (XVIII. Jahrhdt). Die vor den Bambara ans Sego nach Galam geflüchteten Bewohner von Kaarta suchten Hülfe bei Abdulghader, der indess mit ihnen in Krieg gerieth und gleichzeitig Sega (den Häuptling von Bondu) absctzte. Die einheimische Parthei setzte indess Amadi Isata auf den Thron Bondu's, der sich (um Hülfe zu erlangen) zum Vasall Kaarta's erklärte, und (mit Hülfe von Foota Toro) Abdulghader (nach seinem Kriege mit dem Damel von Cayor) besiegte. Da die Fouta-Häuptlinge Amadi von dem Bündniss mit dem heidnischen Kaarta zu trennen suchten, fiel Modiba (König von Kaarta) in Bondu ein und zerstörte die Hanptstadt (1817), während der Almamy Hulfe in Foota Toro suchte. Als Mahammed\*) Lebbo (Vater des Ahmedu) in Hamd-Allahi (1821 p. d.) die Fahne des Djihad erhob, verbanden sich die verwandten Fullan in Baghena gegen ihn mit den Arabern. Der Torodo El Hadj Omar (Sohn Seïdau's) aus Aloar hatte sieh nach der Pilgerfabrt durch Handel bereichert und zog durch die heidnischen Bambara in Segou (mit den mohamedanischen Soninke, die unter ihnen leben) mit seinen Sclaven nach Fonta-Djallon, von wo er später (mit den herbeigeeilten Taliben oder Junger und mit Sofa) die umliegenden Länder durchzog (Proselyten machend) und Tamba (Hauptstadt von Diallonka Dougou) eroberte. Nach Besiegung der Massasis in Kaarta \*\*) unterwarfen sich die Bambara. Massina (unter dessen Schutz Segon stand) wurde besiegt, aber der Angriff auf Medina durch den König von Khasson (mit französischer Hülfe) ab-

<sup>\*)</sup> Macina fut fondé (1770 p. d.) par un Peubl, nommé Ahmadou Amat Labbo, qui, de même que Othman Dan Fodio dans le Haoussa et que El Hadi Omar plus tard, s'était posé eu propiète (Mage).

Hadl Omar plus tard, s'était posé en prophète (Mage). \*\*) Nach Eroberung Ksarta's (unter Mahmady Kandia, der 1843 den Thron bestleg) setzte El Hadj seinen Sclaven Mustaf als Gouverneur in dem nen gegründeten Nioro ein, und der Aufstand der Massassis (1845), um die lierrschaft wieder zu erlangen, wurde unterdrückt. Beim Zuge gegen Timbnetu wurden die Ponih (unter El Hadj) durch die Mauren und Tuareg besiegt. Ri Hadi herrschte von Bakhna aus über Segou und Kaarta. Die Bewohner Makhana's (von Serracolet-Bakiri bewohnt) flüchteten (bel der Zerstörung durch El Hadj) nach Bakel (1859). Entre autres colonies de So-ninkra venant de Onagadou et comme preuve de la puissance des Soulnkra oo cite: Kankan, penjié de Sonlinkés et de Somprés Sokolo. Le Dialdina kadougon ou la familie royale était de Soninkés Sacco, qui peuplent au-jourd'hul Yanina Sasandig, Jenné sont aussi colonies de Sonitakés (Mago) 1886. A Gaudé, (premier village du pays de Galam) on tronve dejà des Setracolets-Bakiris (familie de guerriers, qui occupe la souveraineté). Der in Konnguel residirende Fürst (Tonnka) von Galam wohnte früher in Tuabo (l'ancienne capitale du Goye au bas Galam). Das französische Fort Bakel (neben dem von ackerbanenden Bakiris bewohnten Dorfe Konnguel (Residenz des Tounka von Galasu) liegt dem Dorf Guiguila (am rechten Ufer des Senegai) gegenüber, von Guihlmahas bewohnt, die (obwohl gleichen Stammes) durch ihre Tributpflichtigkeit an die Mauren, gleich diesen, feindlich geworden sind (Raffenel).

geschlagen (1857). Ali, König des croberten Segon, flüchtete zu Ahmadi Abmadon, König von Masina, mul leide wurden (1862) besiegt und Timbuctu wurde besetzt, deel erhob sich in Masina ein Aufstand gegen die Eroberer, und es kostete den Franzosen manche Austrengung, ihre Grenzen unter diesen fortgehenden Uurnten zu sichern. Der (1861) in dem von den Engländern verwüsteten Badibn eine mobamedanische Empfrange berrorniende Foulah Maba unterstützte Macadon, den von den Franzosen aus Cayor vertriebenen König, gegens seinen Sohn (Sambu-Laobé) in Galoma.

Fulah (Pulo oder die Gelben, mit Plur. Fulbe), die (in Kororafe) Abate (Weisse) beissen (mit seehs Kasten), wohnen (mit dem Stammland Fuladu) in den Futa-Ländern (Futa-Diallon mit Timbo, wohin Ibrahim Scuris den Sitz von Fukumba verlegte, als Hauptstadt des Al-Mamy) und, nachdem Sheikh Othman Danfodio (Vater des Snltan Bello) sich gegen den Herrscher von Gober empört (1802), in Haonssa (mit Sakatu als östliche Hauptstadt und Gando als westliche), von Futatoro (mit Toucouleurs und Torodos, die den Mandingo-Dialekt Toronko reden) unter dem Siratik nach Bondu (in dessen Feudalstaat mit dem König als Marabut die Fulah den Mandingo untergeordnet sind) nnd Futa-Djallon (mit eingeborenen Dialonke der Mandingo-Sprache) vordringend (bis zum Cassamanza, Khasson, Djenne, Timbnetu). Die als Hirten in Sangarari, Ouasselon und Foulou wandernden Fellan haben in Senegambien die Staaten Fouta-Toro (nach Besiegung der Torodos), Fouta-Djallon (nach Besiegung der Djallonkic), Fonta-Bondon, Fouladou (westlich von Djenneh, wo sich der Fellatah Sego-Ahmadon im Kampf mit Bambarras und Tonarick festsctzte) gestiftet. Erwähnt finden sich die Fellan stidlich und nordwestlich von Sonrhay (bei Ahmed Baba) 1492. Fellan unter Temala bekämpfen die Mandingo am Rio Grando 1534. Fellan huldigen (unter Scheichs) in Bornu (XIII. Jahrhdt.), angesiedelt 1570. Fellan in Baghirmi (XVII. Jabrhdt). Die wandernden Laobes sprechen die Fulah-Sprache. Die Poul oder Foul-Be (Männer der Poul) beherrschen Masina (eine Poul-Bevölkerung mit der Poul-Sprache), Khasso (eine Poul-Bevölkerung, den Khassonke-Dialekt der Mandingo redend, und die Eroberer haben die Sprache der Unterworfenen angenommen), Ninani (eine Poul-Bevölkerung mit Poul-Sprache), Fonladougon (eine Ponl-Bevölkerung mit Ponl-Sprache), Bondou nnd Fouta (eine aus Ponl und Negern gemischte Bevölkerung der Ponl-Sprache), Fouta-Diallon (Poul mit Poul-Sprache, mit Malinke gemischt), Ouasoulon (Poul-Dörfer untermischt mit Bambara und Malinka). Die weidenden Poul wandern in ganz Senegal.

Die Peulb von Massina (am Niger), die ihr Reich bis Timbuctu und jenseits Djenne ausgedehnt haben, führen Krieg mit den Bambara von Segon und Kaarta, um (durch Bambuk) sich mit den Peulh von Fonta-Djallon\*) zu vereinigen. Die Peulhs von Bondn haben ihr Reich bis zum oberen Gambia nud bis Woli ausgedehnt, durch die Peulh in Fouta-Toro (am Senegal) von den Joloff vertrieben. Zu Mungo Park's Zeit war der in Bangassi residirende Köuig von Fouladongou\*\*) vou Segou abhängig (wie Beledougou). Aujonrd'hni le Fonlou-dougou n'est habité que par quelques bandits (1863). Die Ponlh von dort habeu die Weberkunst nach Kita gebracht (s. Mage). Die heidnischen (oder doch atheistischen) Foulh in Foulhadou haben die Sprache der Malinkie angenommen (nach Raffenel). In Manding (in schwer zugänglichen Gebirgsthälern zwischen Bambarra nnd Fnladu) ist die Regierungsform eine oligarchische Republik, von der Versammlung der Mansa (iu jeder Stadt) regiert. Worumbang bildet das Grenzdorf zwischen Manding und Diallonkadu (Park). Die Diallonker haben eine eigene Sprache, obwohl viele Worte dem Mandigoe ähnlich sind (unter verschiedenen Oberhänptern). Baniseribo ist Hanptstadt von Dantila. Die von Kade bis zum Rio Nutiez wohnenden (und jenseits des Gebirges Koli nackten) Tiapys (mit einer von Mandiugo und Penlh verschiedenen Sprache) haben (nnter dem König von Kankody) in jedem Dorf neben

<sup>\*)</sup> Die Peuls von Djallon folgen dem malekitischen Ritus. Ausser den vom Almamy gebotenen Kriegen (in Djallou) finden Razzla'e statt. Die Schmiede (in Djallon) sind Sciaven aus Boure. Der Vater Sadda's (als Al-mamy von Boudou) eroberte von den Malinkie Bambouks das links Ufer des Falenne zwischen Sasadig und Farabana-Lahoudi, sowie das rechte Ufer bls Kareh, wo er weldende Peuls von Fouta-Djallen als Grenzwacht gegen die Mallukies ausiedelte. Cacague (lu Fouta-Djallon) wird von den Händlern aus Bondu hesucht (Mollien). Die Serracolets, die hesonders Elsen schmelzen, siedeln sich (als Fische liebend) gern an Flüssen an (in Fnta-Djallon). Timbo (Hauptstadt von Fonta-Djallon) hat das Privilegium, nach Kissin-Kissin, Kissin und Bengala handeln zu dürfen, während Labbeh nach Kakande und Dianfu handest (Mollieu). i.a Falémé preud sa sonres an village de San-gala, daus le pays où out été refoulés les Djallonkés après la couquête du Diallon par les Foulhe (Hecquard). Die (ohna Mischung helleren) Fniah (braunschwarz, weiches und lockiges Haar, dunne Lippen, vortretende Stirn und Nase, feine und elegante Glieder) werden als Foulah-Susu (bei Golberg) eder (gelbliche Susus (von Matthew) mit dieken Lippen und platter Nase beschriehen. Ausser den Griots (in Bäumen begraben bei Mandingo) findan sich die Diavandens (ernsterer Reden) hel den Foulah. In Futa-Djallon hahen sich die Fulah mit den eingehorenen Djalouke gemischt. Die Tiapatos (unter den Foulh) stammen aus Mischung mit den Mauren (Raffenel). Die heidnischen Fulan von Ouasselou und Foulou eind den Negern ähnlich (nach

<sup>6°)</sup> Le Fonlhadan ou Fonlhadongou est occupé par les Fonlha idolátras (un moins indiferent au mahométisue), qui parient la langua des Malinkiés et ont adopté les morars. Ils sont en cela semblables aux Fonlha de Khasson (kaffænds). Le pays de Rambara des Ramana (fraction des Malinkié) comprend une partie du Kaatta, le Ghianguunté et nne partie du Ségo. Les Malinkié (hommes de Mult an Mali) sont appellés Mandiugou.

ihrem Häuptling einen vom Almamy eingesetzten Peulh und flichen (bei Durchzug der Heere) in Höhlen. - Die von den in's Innere gefitichteten Weissen des Ostens abstammenden Peulh kamen unter dem Stamm Massina (oder Sidrianquais des Almamy) nach Fonta-Diallon, wo sie unter den Eingeborenen (der Dialonke) Proselyten gewannen, und sich zu Herren anfschwangen, die Widerstchenden nach den Bergen von Tenda und an die Küste des Meeres treibend. Die Despotie der Marabuten wurde gebrochen, als der (in vielen Kriegen über die Keffer siegreiche) Häuptling Ibrahim Seuris sich als Almamy proclamirte. Das Reich breitet sich (durch den Islam) am linken Ufer des Gambia und des Casamanza aus. Die (zum Theil nackt gehenden) Bewohner von Tenda (die ans Djallon vertriebenen\*) Eingeborenen) verehren Fetische aus Erde oder Holz, und fliehen bei Ankunft der Peulhs (obwohl engen Handel mit den Penlh von Idell unterhaltend). Ces hommes sont d'une taille moyenne et généralement laids, ils ont le nez épaté, les lèvres pendantes et le front très bas. Foucoumba, von wo die Residenz nach Timbo verlegt wurde. ist die beilige Stadt in Futa-Djallon \*\*), wo die Almamy gekrönt werden.

Die zu Tischlern herabgedrückten Laobe geben mit den gleichfalls erniedirgten Stämmen der Maleube (Weber), Gergassabe (Schuster), Wailube (Schneider), Wambaibe (Singer), Wailube (Bettler) der Fulbe-Gemeinde den Charakter einer Kastenabtheilung, besonders da sie in dem Stammbaum des Pullo-Geschlechts alle auf einen gemeinsamen Vorfahren (Sao) zurückgeführt werden (Harth). Unter der Sonrlay-Uynastie wanderten die Fulbe \*\*s\*) unter dem demttbigene Unnastie wanderten die Fulbe \*\*s\*) unter dem demttbigene Us-

<sup>\*)</sup> Die (ansgetriebenen) Tiapys wohnen in Koll (neben tribntpfliebtigen Maudingo). Les habitants de l'Ouasselon ont l'habitude de se faire des incisions à la figure et de se limer les dents (Caillié). Die Tenda felien die Zähne.

<sup>\*9)</sup> Wiltrend der Krigere des Almany mit Banbook hatten die Baubers on Bourre und Kankan einer Initall in Foutt-pillon gemacht. Der Gonverneur von Labe (unter dem Almany Timbes in Foutt-Pilalon) erhebet Aben von Bauver, koll und Krkon, ewiet von der Kanfletten von Kahndy und Rich-Pange, webin die Kaufferte von Labe und Landauman zum Handel kannen. Die (annalmanischen) Wandinger von Sylieumd, und eine linken Ufer des Gunbal) haben sich an dem rechten Ufer (von den Einfällen der Ramen. Die (annalmanischen) Wandinger von Sylieumd, und eine linken Ufer des Gunbal) haben sich an dem rechten Ufer (von den Einfällen der Ramen (von Somidael-kalmfälgene bewecht) terfören die Kart-vanen ans Kanta, Bambuck und Horl-Bondo für Gambla und Sierra Leone 2038mmen.

<sup>\*\*\*9)</sup> Nech den Felisni-n-Hauss war Kanta der Dynastienstifter in Kebbl. XVI. Jahrbd.4, der Scieve einer Abbeilung im Lande angeserser Fulbe. Bans, Herrscher von Gober, suchte Othman (als Imans in Doghel bei Warne) an interdrücken (1862), wormt dierer die Glündeusinfan (Diemans) erhob. and (ohwobl anfangs von den heidulicken Goberaus bestegt) im Ghando (dann in Stitao) elle Riech gründer. Auf seiner Sohn Beile (oligte (1822) Aufku,

STREET, SQUARE, SQUARE

rakter der Berrorodji in fremde Länder ein (bis zu den Grenzeu Adamaua's), und der Stamm der Gabero (unterhalb Garho) hat die Fufulde-Sprache ganz vergessen. Nach den Felata waren alle mohamedanischen Sudaner durch Neuerungen von dem orthodoxen Glaubeu abgewichen, und deshalb entzundete Danfodio (Sohn des Fodio) oder Zaky den heiligen Krieg. Im Soudan hält man die Felata für Abkömmlinge einer Fran, die im Schlafe von einem Chamäleon befruchtet wurde, während sie selbst von Ammar. Sohn des Yaeir (einer der erhabenen Gefährten Mohamed's), abstammen wollen, Indem sieh die (von Juden oder Christen aus den Ländern zwischen Nil und Euphrat abstammenden) Towroud oder Torodos (wakrouri redend) in Toro mit den von Omar ben el Kattab (Eroberer Egypten's) zurtiekgelassenen Arabern mischten, gingen die Fullan hervor. Clapperton hörte von einem Fullan, dass er zu den Wahabiten gehörige Verwandte in Mekha gefunden [Himyariten]. Die Spraehe der Fouraoui (in Dar-four) soll der der Foulab gleiehen. Danfodio\*) sammelte die Foulan in der Provinz Ader oder Tudela und baute in Ghonber eine Stadt, sowie (als dort vertrieben) Sokoto (bei der Rückkehr uach Ader), worauf er (nach Kano) Ghouber eroberte, and dann das übrige Haoussa, Cobbi, Yaourie and eineu Theil Nyffe's (bis Bornu und Yarriba). Mohamed Bello folgte scineni Vater Danfodio (1816) in den Provinzen des südliehen und westliehen Haoussa, sein Neffe Mohamed Abdallah im Westen. El Magia (Sohn des Königs von Nyfle) rief (im Thronstreit mit seinem Bruder Ederisi) die Fellan zu Hülfe, die sieh des Landes bemächtigten (1825) mit Rabba als Hauptstadt, wo Mallam Dendo (Vetter Bello's) residirte und dem Sultan Osiman (Othman). In Yarriba (mit der Hauptstadt Eya oder Katnuga) eindringend, gründeten die Fellan die Stadt Alori, die sieh durch entlaufene Selaven bevölkerte. Die Vornehmen (der Fullan) constituiren den Rath der Kiernos neben dem Almamy (Emir al Moumenim). Die Fullan nennen sieh Dhomant (nach Hadj Abnbekr). Weiss (Pouti in Malayischen) heisst Foutsi auf Madagascar

and dann (1837) Alin (im Releh Sozoto). Die Pravinz Kebbl (oder Kabaja) sit zwischen die bedelen Reltoe Gando und Söxkor gerheiti. In Söxkoto (feltlo's Residezu) sind die Soromaus mit den innerharh von Adar vermischt (sis landwerker eder Krümer). In Wadsi sind die Pfalin zahlerbeit (nich Moweissen Nil (dei Werne) Fulsk sein sollen nnd (bei Brun-Rollet) die Filser im Osten des weissen Nil (& Will).

<sup>\*)</sup> Die Haare Danfodlo's worden beim Kopfrasiren zur Verehrung gesammelt (wie die Duchallius). Nach Verwissungen in Borm (XVIII. Jahrhdt.) bauten die Fulbe (1805) Sakatri in Hansse, drangen erobernd in Adamau (in Jakoba) vor, mit Einfällen in Nyffe (1818), in das Iboland (1850) n. 8.

(der Phont), Poutiah, Pferd. Djomirao ist Gott (bei den Fnllan), Bonddi Stein. Unter den Fullan (malekitischen Ritns) ernennt der Almamy den Hänptling der Provinz und den Marabut für religiöse Angelegenheiten (Tamsir). Diese ernennen die Häuptlinge zweiten Ranges und die Marabnten für die Moscheen (Fodsies), und diese wieder die Hänptlinge nnd Priester (Tiernos) für die Dörfer. Der Mann erhält bei den Fnlah den Ehrentitel Pa (Vater), die Frau Ma (Mutter). Die ehrenvolle Anrede der Snsus ist Kammay Force (alter Mann), die würdigste Tannnm foree (alter Grossvater).

Das von Timbo in Futa-Djallon über die Sitze der Solimana's bis nach Musardu (den Sitzen westlicher Mandingo an der Quelle des St. Paul) weiter erstreckte Hoehland verlängert sich in jene von weidenden Mohamedanern durchzogene Grassteppe (Serrem) auf der Terrasse des Kong-Gebirges, von der herab ein Druck auf die Ashantie des bnschigen Hügellandes ausgeübt wurde, die dann (mit Schiess-

gewehren versehen) die Küstenstämme überkamen.

Schon früh waren die Ansläufer der Fulah (Fouta) oder Folgier als Fetu an der Goldküste erschienen, und die dadurch angeregten Kriege führten zum Siege der Aquamboer (unter denen Riis die Reste eines älteren Volkes findet) über die Accraer, die nach Klein-Popoe (nnter der Foy-Rasse an der Selavenküste) flüchteten (1680). Nachdem die Akwampu wieder (1733) den Akim erlegen, wurden diese (1741) von den Ashantiern nnterworfen.

Anf Osai Tntu, der Denkera eroberte (Coomassie gründend), aber in einem Hinterhalte gegen die Akim fiel, folgte Osai-Apoko, der das Land bis zu den Kong-Bergen nnterwarf († 1742). Sein Bruder Osai Akwasi († 1752) kämpfte mit Dahomey, mit dem dessen Nesse Osai Kudjob († 1781) Frieden schloss. Anf Osai Kwamina folgte Osai Apoko II. (1797) und dann Osai Tutu Kwamina, der (1824) mit den Engländern in Cap Coast Castle (der Fantih wegen) kriegte.

Zum Odschi-Stamm gehören die Ashantie, Fantih, Akim, Akwapim (mit Akrorong), Akwam und die dialektisch verschiedenen Accraer im Ga-Stamm. Das Idiom der Fantih

dient als lingua franca.

Das (in Nordwesten die Otyi-Sprache berührende) Ga (Akra) stösst in Nordosten an den (nordöstlich an das Ewe

grenzenden) Andanme-Dialekt.

Die auf der andern Seite des Volta liegenden Krepe-Städte gehören nicht mehr zu Ga, sondern zu Akwamn, nnd ein Theil Ga's liegt wieder mitten im Krepe-Gebiet.

Unter Führung zweier Brüder (Fabule und Kiatambe) kamen die Vey\*) (mit einem Dialekt zwischen Mande und

<sup>\*)</sup> Die Vey-berkoma (For oder Puy) bilden Reste der Eingeborenen am

Kru) aus dem Binnenlande Mani (das vou Mandingo bewohnte Hochplateau) nach der Küste (wo unter den Golah die Dey versprengt leben) bis zum Cap Monte, und ebenso leiteu sich die Kru von der Mena- oder Manow-Familie, und ihnen folgten die die (Schnppenfische verehrenden) Karower besiegenden Folgier, die (XVII. Jahrhdt.) ein von Manimassah (König von Manow) abhängiges Reich stifteten, aus dem Florikerri zur Besiegung der Vey am Cap Monte vordrang. Das Reich erstreckte sich über die Bulm (Bulom bei Sierra Leone) und Quoja (der Quaqua-Küste), bis durch die Eroberungen der Sulima zerrüttet, worauf sich die unabhängigen Republiken der Kru oder Grebro bildeten, und auch die Vey eine Selbstständigkeit erlangten, in der Docala Bukara zur Erfindung des Alphabetes geführt wurde, während am St. Panl die Bonsie das Uebergewicht erlangten (in Verbindung mit Musardu des Hochlandes).

Als die Karuer (Karous), die nuter dem Fürsten Sokwalla am Rio Junko und Aguado wohnten, in Verwirrung gerathen waren (weil die bisher von ihnen besiegten Folshier oder Folgias in den beiligen See, dessen Schuppenfische nicht gegessen wurden, einen gekochten Fisch mit Schuppen auf Rath eines Jakehma oder Wahrasger geworfen), huldigte im König Flonikerri\*) dem König der Folshier (Flansire) und wurde mit seiner Tochter Wawalla (Schwester Flonikerri\*s mit Flansire)

vermählt.

Cap Monte. Die ans dem Innern gekommenen Quoja-berkoma grenzen au die Konde-Quoja, sowie an die Galias, Hondo, Curoas und Folgias.

<sup>\*)</sup> Flonikerri besiegt (in Diensten des Fiausire) die Guabe-Monn am Rio Sestos und setzt den Manimasa (der wegen der Vergiftung des Köuigs Mendimo von den Mann vertrieben war) unter die Gaia-Monu ein, erobert (von der Festung Kwolon am Plizoge aus) das Land der Vey-Rerkoma am Cabo-Monte und failt gegen Mimineke (Sohn des Manimasa). Sein Bruder Killimanzo folgt auf Fionikerri, besiegt die Pul-Mouou am Cap del Monte und die Quoja-Monon am Fluss Magwilla (Rio Novo), sowie die Quilliga-Monou am Rio Gulinhas (Makelbari), in Tombi residirend. Sein unmundiger Sohn Flansire folgt unter Vormundschaft seines Onkels Femman, Flansire erobert his Sierra Leone, setzt Quanquagaila als Statthaiter hei Sierra Leone ein, Seibuble am Scherbro, Setre am Hühnerfluss und den durch Dogo-Faima (Minister des Königs von Dogo in Hondo) nach den Bananes-Inseln getriebenen Quanquagalia wieder in Sierra Leone ein, unterdrückt den Aufstand seines Bruders Gamma und besiegt die Gebbe-Monu am Cap Mesnrado. Durch die Dogo-Mann nach der Insel Massag (im Fiuss Pilzogge) getrieben (zu Schiff angegriffen), treibt er die Feinde zurück. Fismbure folgte seinem Vater Flansire, als König von Quoja (dem König der Foishler huldigend), geb, 1807 p. d. Mende-Manu, König der Manu (am Rio Junk und Arveredo), dem die Galles (nuter dem Fürst Galla-Falii) zinbsar waren, huldigte dem König von Folshia und den Quabes (am Sestos). Das Reich Mann wurde von den Manez oder Monus, die (Ende des XVII. Jabrhdt.) zu den Stämmen von Sierra Leone gehörten und gieicher Nation mit den Giagas (Shagas) oder Gallas sein sollten, gestiftet. Das Reich Berin (am Rio Formoso) erstreckte sich früher bis znm Gambia, zerfiel aber (1482 p. d.) in Empörungen.

Fischverchrung, wie bei den Karovern (Karner), die sich nnter Flonikerris) den Folgiern nnterwerfen mussten, fand sich bei den Sourhay vor Annahme des Islam (am Niger). Den Karuern war der See heilig, weil in seinem Wasser ihre vom Himmel gefallenen Ahnen aufgenommen waren. Manimassah, Bruder Medino's (Königs von Manow, dem die Folgier nnterwürfig waren), eroberte (von der Erbolge aungeschlossen und fülletlig) das Land Gala (mit Hülfe der Folgier). — Die Länder Bolm, Zilm, Quilliga und Karrodou werden von Unterkönigen als Lohnländer besessen und

<sup>\*)</sup> Flonikerrl (der Karower) beslegte (am Cap Monte) die Vey Monow (Leute von Vey Berkoma) von der Stadt Tombi. Nach Besiegung der Puy Mono und Onoja Mono zog Zillimauko (Bruder des gegen die Galaer gefalleuen Flonikerrl) gegen die Quilliga Monow (am Rio Gallinhan oder Maqualbarl), und sein Nachfolger Flansire dehnte seine Erobernugen bis Sierra Leone ans (Selbore am Flusse das Palmas (Sherbro) und Sitte am Rio Galinhas als Statthalter einsetzend). Als der in Sierra Leone eingesetzte Statthalter Quandaqualla von Dogo Falma (vom König von Dogo oder Hondo abhängig) vertrieben war, kam Flansire zu Hülfe uud eroberte die Stadt Falmaba. Das Land zwischen Sierra Leoue and Fluss Sestro theilt sich in Bulm (am Sherbro), Silm, Quilliga, Quojs, Hondo, Galas, Karadabo. Galivey, Folgias, Quabe u. s. w. Die Vey Berkoma oder Halbländer (vl oder halb) sind am Cap Mouts fibrig. Das Land hineinwärts von Wahkongo nder Cap Monte heisst Quoja, von Vey-Berkoma uud Quoja-Berkoma bewohnt (unter Herrschaft der Folgias) 1748. Quoja Berkoma wird durch das Cap Mesnrado von der Laudschaft Gebbe getrennt (nach Dapper). Der König von Bulm-Berre huldigt dem Dondagh oder König der (den Handel vermittelnden) Qunjas (in Quojas-Berkoma), und dieser dem König von Folgia. Vor der Eroberung durch die Foljas wurde der Fluss Mavah (nördlich vom Cap Monte nder Wash Ringo) durch die Pny-Mono bewohnt, deren König Flamburre Im Jeg Wonga residirte. Im Lande Quoja wurden die Vey-Berkoma früher am Mavah-Flusse (Cap Monte) und Quoja Berkoma vou den Karowern unterworfen. Quoja-Berkoma (Land der Quoja) beglunt am Rio Novo oder Magwibba bis zum Paulafluss, an der Grenze des Landes Gebbe (Dapper). Die Vey in Teybercoma (sm Cap Monte) waren durch die Kriege mit den Karuern und Folgiern fast vernichtet, ebeuso wie die Puy oder Puy-monon (1671), die durch die Karuer vom Fluss Mavah (mit dem das Land Tomvey dnrchfllessendeu Plizoge mündend) vertrieben wurden. Die (an die Conde-Quojas nder hohen Quojas grenzenden) Hondo (die Dogo einschliessend) trieben die Galavey nach der Quelle des Mavahflusses. Die Galas an den Grenzen von Hondo und Manoe sind dem König der Manovey unterwürfig. Au den am Cap Mesnrado südlich mündenden Flüssen (Rio lunk und Arueredo) llegen die Läuder Folgia (mit den Ksrn-monn in der Provinz Karn, von der das Königreich Quoja als Lebn abhängig ist) und das Königreich Manu oder Monoe. Wie die Onojer anter den Folglern (und den von diesen unterworfenen Karnern) stehen, so die Folgier untsr den Mannern (Mendu-Manu). Firmbure IV., Dendeg oder König von Quoja (-Herkoms), der Sinkt Bork-walls's (des von den Folgiern besiegete Karuer-Königs), hatte das Land der Vey (uud Pny) erobert, Die Fürsten von Boin und Hondon indligen den Quojas und diese den Folgiern, die den Mendi-Manou Tribut sehicken. Unter dem Kannen der Folgier sehelme die Finlah bis zur Zukubikste vorgedrungen zu sein (Ritter). Die Elfenbeinküste (der Quaqua) euthält dis Orte Gena oder Growa, Tabo, Klein-Tabo, Gross-Drewin, Botra, Vorgebirge La Hon, Apollouis, Valloi (1748). Das Land Adow liegt zwischen Korbilattow und Rio de Swelro da Costa. Die Könige oder Taba (Taba Seyle oder Fabo Seyle) herrschen unnmschränkt au der Pfesserküste.

stehen nater dem Könige von Quoia oder Cabo Monte, desseen Vorfahren, die aus dem Geschiecht oder Lande Kalndeper Vorgenden Landeabet, gebreier von der Verlagenden der Schreiber von der Verlagenden Landeabet, gebreier Verlagenden der Schreiber und der Mandiugen auf Limba-Länder, stüdlich an Ballom und die Mandiugen nich Limba-Länder, stüdlich an Ballom und Kurnanko geranzende) Land der Timmanh ist in vier Berick (unter Hängtlingen) getholit. Der am Flusse Searcies liegende Theiktreis der Timmanhi ist nuter dem Einfins ider mohamedanischen Suus (Mandingo genannt), zu denen die Vornehmsten in der Hanptstadt Kambia gebren. Bei den Timmanis herrseht der Purrah-Orden, wie bei den Sins oder Semo. \*\*\*

Solimaes bewohnen das Hoehland des Innern (an der Quelle des Rokelle). Der König Gesma Fondo (1690 p. d.) erlanbte die Niederlassung der Foulah in Fonta-Djallon (oder Jallonkadon). Der König eröfinet den Ackerban (in der Hamptstadt Falaba). Die Susus besetzten das Land der vertriebenen Bagoes (an der Quelle des Pongas), durch Semo-Orden (mit heiliger Sprache) regiert. Die Timmanis (unte dem Purrah-Bunde) besetzten das Land der vertriebenen Bullom (bei Sierra Leone). Während das Susus\*\*\* (nud mit

<sup>\*)</sup> Die Kru der Mena-Yamilie wanderten als Claho aus dem Innerne her Küste. Menn beist Volk am Berkons Land an der Küste zwischen Slerzs Leone und Sestro (Rüdin, Slim, Guilligs, Quos), Bonde, dass, Karasidos, Guilvey, Folgias, Quobe a. s. e., Die Volgias, sied dem General Gen

<sup>\*\*)</sup> Les Landouma (payant tribut à l'Almamy de Fouta-Djallon) sont ldolâtres et adorent nu personnage mysterieux, counu sous le nom de Simo, qui doit (en certaines circonstances) epparaître dans des bois sacrés, qu'il bante ordinairement (Lambert).

<sup>\*\*\*\*)</sup> Die Fulhas Suuss oder Suuss (an den nördlichen Ufern des Mende) finden sich ench in der Obeligskeite der Sierra Leone, an den Ufern des Scherbro, Rio Settos, an dem Cap Monte und Palmas (Golberry). Die Stam (unter den Mandinges) erkannteu (unch. Dramad) die Obergraft des Stam (unter den Mandinges) erkannteu (unch. Dramad) die Obergraft des Stam (unter den Mandinges) erkannteu (unch. Dramad) die Obergraft des Schwen (Bergk). Jahlonkades ort (after the Immigration of the Koulina) vielle permission of the Scollinan, Pfenteh Jallen signifies the country of the peeple, who drink Jallon (atrong liquor). Den Bund brechend, ermordeten Geslimas (1749) die Fonlab in Scollinan und begannen Krige unit Pontah Jalon. De Holden Loges oder Lokes (unter des Timmanees) verbüligten Maiscoure), der mit den eingefrungenen Mohamedamern mach der Übergravist

ihm das Solimana) zur Mandingo-Familie gehört, ist die

Sprache der Timmanis (nach Koelle) verschieden.

In dem zu Kooranko gebürigen Soolima-Laud (als frueltbarer Hügelboden am Koukodoogore au den Vorbergen der Nigerquelle Kiss'is) wurde die Hamptstadt Falaba (1763) durch Talabaeere erbaut (neben Sangonia, Semba, Moussiah und Konkodoogoro). Die (uuter Ba Demba) Falaba (1805) anereifenden Foolah wurden zurückgeschlagen.

Auf dem Feldzuge führt der Führer den Titel Kelle-Mausa (Kriegs-Minister). Der König der Soolima zieht bei seinen Kriegen Hülfstruppen von den kriegerischen Stämmen der Sangara (am Niger). Die (in Kaarta) für Beschneidung vereinigten Genosseuschaften der Knaben und Mädehen heissen Solimana (Raffeuel), wie Raubgenossenschaften Aleman bei Kirgisen. In Solima (mit der Hauptstadt Falaba) wird die Soso-Sprache (wie Kisikise uud Bulom) gesprochen (zur Maudenga-Gruppe gehörig, wie das Bambara). Kaarta heisst Souusana bei deu Bambara. Unter Geema Fondo (erster König der Solima) wurde mit Kissi uud Limba gekriegt, um Maudingo und Susu mit Sclaven zu versehen (1690). Unterseiuem Sohn Mansong Dansa (1700 p. d.) erhielten vom Norden (für Ausbreitung des Islam) herbeizieheude Foula Erlaubniss sieh in Jalloukadoo oder Rauschtrank (Jallon) Maun (Ka) Land (Doo) niederzulassen (als in Foutah Jallon), wo (auf Mahomoodoo Saidi folgend) Musah Ba zum Alimammee erhoben wurde und die Bewohner zum Islam bekehrte. Yeena Yella (Sohn Dansa's) staud als Köuig der Soolima im Bund mit Alifa Ba, König der Foulah (1730). Sein Nachfolger Yella Dansa (1750) unterstützte die Foulah auf siegreiehen Kriegen gegeu Saugara (uud Farrabaua). Sein Nachfolger Tahabaeere unterstützte (ohne Erfolg) die Foulah gegen ihre abgefalleneu Sclaveu, die, aus Foutah Jallon nach Foutah Boundoo gefftiehtet, die Stadt Koondeah gebaut hatten (1756). Sowa (Häuptling in Kooranko), der vom Islam abfiel, wurde durch die Foulah unterworfen. Die Soolima (unter Tahabaeere) führten Kriege (1768) gegen Kissi und (mit Hülfe der Foulah) gegen Kouta Brimah, Häuptling von Wassula (1762). Da die Foulah eine Oberherrliehkeit über die Soolimo in Auspruch nahmen und viele der Häupter verrätherisch tödteten, verbanden sieh die Soolima mit Konta-Brimah und zerstörten Timbo (Hanptstadt von Fouta-Jallou) 1864. Nach einem Kriege mit Limba (und Zerstörung der Stadt Bambuk)



strebte. zu vertrelben (Lalag). Ba Kobolo herrschte in Macabele (unter den Timmanies am Rokelle) durch die Leitung der Mandingoe (Tikade Moodo und Fatima Brimah). Der von Ba-Simera beherrschte Theil des Timmanee-Landes besass die Hegemonie über die übrigen Staaten. Die Webekunst ist von Kooranko (östlich von Sterra Leone) bei den Timmanee eingeführt.

wurde Falaba von den Solima erbaut (1768). Die Foulah, nach Eroberung Falaba's, wurden zurtekgetrieben (1776). Die Falah siegten in der Schlacht bei Herrioe (1778), und auf den gefallenen Talabaueere folgte sein Bruder Dinka, der mit Kooranko kriegte und die (17195) Falaba angreifenden Foulah zurtlekwarf. Auf Dinka folgte (1800) Assana Yeera, unter dem der General Yarradee die (nater Ba Demba) Falaba angreifenden Foulah zurtlekwarf (1805). Die Sangooiah angreifenden Foulah zurtlekwarf (1805). Die Sangooiah angreifenden Foulah zurtlekwarf (1805). Die Sangooiah Kinge der Solima mit Kooranko in Limba. Yarradee unterstittste Alimammee Amara (Häuptling der Mandingo's an der Kluste) gegen den aufständischen Häuptling Sannassee von Malageea. Nach den Salimanas wurde Timbo (1700 p. d.) von den Foulahs') von Foutajallo (den rothen Peulhs, als verschieden von den sehwarzen Peulhs am Senegal) besetzt.

Der Mandingo-Krieger Amari-Sonko, der (XVII. Jahrhidt, p. d.) den Gambia berabzee (von Marabute begleitet), entriss dem Könige von Salnm die Staaten von Barra, Kollar und Badibu, die ihm von den Joloffen bagterteten werden mussten. Bei der Theilung des Reiches in fünfzweige wurde der illteste Sohn in Barra eingesetzt, und die Aeltesten jedes Zweiges erben nacheinander die königliehe Würde (Golberty) (Galam, Mikronesien). Ali-Sonko, König von Barra, rosidirte in Albreda (1784). Aus dem Lande Manding zwischen der Quelle des Gambia und der Staatt Kong an dem Mondgebirge) kamen die (Bambouk erobernden) Mandingo, die Niederlassungen am linken Ufer die Sdmbia und am reehten Ufer die Staaten von Barra, Kollar, Isadibu, Obermol Nieder-Yani gründeten.

nd Nieder-Yani grundeten

Der abwechselnd aus zwei Familien (in Diapina \*\*) und



<sup>\*)</sup> Before inhelr rupture jeith the Foulish, the Soollina dressed as Monedana, but since that occurrence, it has been the fashlou to appear as different to their enemies as possible, in dress as well as in religion (Lainty, Turzeder, Polibert eds Assans Twerr (Köligs der Soollina) heiseigte die der Stadt (me'h den Jeilles) geschweren (Laing). Die Soollinas Sadt Statt (me'h den Jeilles) geschweren (Laing). Die Soollinas-Sadt Statt (me'h den Jeilles) geschweren (Laing). Vool of Geschweren (Laing). Vool of Geschweren (Laing). Vool of Geschweren (Laing). Vool of Geschweren (Laing). Die Soolinas führer Keitge uit Linbas (der Jeilles abgeseigt, deren kriegerische Gesänge dagegen seinen Broder (den General Varradee) feierten (Laing). Die Soolinas führer Keitge uit Linbas (der Pelmid).

<sup>\*\*9)</sup> König Manadi-Sonko residirte (1851) in Badonniar und der Thronfolger in Diaplua. Der König von Niannianheta hat sich von Yani unab hängig gemacht. Albreda liegt im Mandingo-Königreich Bar, östlich dorch Badibu hegrenzt, woranf Sandially folgt, und dann das Königreich Barssily,

Badoumar) gewählte Künig der Soninke-Mandingo in Diagara (am linken Ufer des Gambie) unterhält eine aus Gefangenen gebildete Leibwache, die sich das Nöthige gewältsam aneignen (und einen Marahnten für seine Gris-gris). Ausserdem finden sich Serracolet, die beim Pflanzen und der Ernte der Arachis ins Land kommen, und Dörfer der Peulb, die aus Furcht vor Fouta-Djallon gesehont werden (Hequard). Die Bewohner Gambiss zerfallen (nach Hequard) in Mandingo (Saussaie oder Sonninke) mit einigen Mohamat). Bei den Guelware in Cabon werden die Züge 'b der Voloff und in Saloum eine Familie der Gnelwaren ange-

früher durch einen Yoloff-Häuptling regiert (dann an Saloum tributpflichtig), Zwischen den Soninki-Mandingo in Yanni wohnen Penlh zerstreut, Herlco-Torode (in Fonta-Djallon) war von einem Torodos (aus Foutatou) gegründet, Sarah, König der Landouman, liess (1841) alle Peuih in seinem Laude ermorden. Les Mandingues, que l'on appelle Sonniqués sont les premiers possesseurs du pays (de la Sénégambie méridionale), nomment les Mahometans (qui sont venus s'établir peu à peu et isolément auprès d'eux) Maures (et laurs demeures Mauracuuda). C'est en proportion du nombre de Fonia établis sur son territoire, que le chef d'un village mandingue doit la force. ie pouvoir, la richesse, la considération dont il jouit. Ils aiment même à devenir nécessaires, ils s'échappent et vont demeurer ailieurs, quand on na lenr demande plus rien et qu'ils pensent que le ches Mandingue n'a plus besoin d'eux. Les chefs des villages du Cabou, qui possédent un grand nombre de Foulacundas se font donner chaque jour des boenfs par les Fonis (s. Bocandé). Die Mauren in Pakao haben sich von den Sounloué unabbangig gemacht (aidés des Fonta Fouls ou Foutas Jalous), le chef du Pakao (deveuu maure) résidant à Dasilaml. Ebenso die Maureu von Sonna und Baimsdon, aber Canjenou ist noch unter der Herrschaft der Sonninke verblleben. Cependant les Maures commencent à s'appercevoir que les Fontas venient commander en maître. Ober-Yani wird von einem König der Joloff, Nieder-Yani von elnem König der Mandingo beberrscht (Bergk).

\*) The appearance of the Mandingo is engaging, their features are regular and open, their persons well formed and comely (Laing). Die (einen Dialekt der Mandingo redenden) Kooranko stehen an äusserer Erscheinung zurück und gleichen (obwohl mit einem Anflug des Islam) in ihren heidnlschen Gebränchen den Timmanees. The Mandingo (repeating the Mahomedan prayers) draw omens from the phases of the moon, wearing greegrees and saphies (prayers written by Maraboots and cased in stained leather), as antidotes to evil. Les Maiinkies de Kaonr (en Bambouk) sont moins desagréable, que les Malinkies de la Gamble. Sans doute, leur physionomie est dure, leurs formes sont grossières et angulususes, leur face est large, aux pommettes saillantes, lenr couleur d'un noir terreux, leurs fèvres épaisses et développées en largeur d'un façon extraordinaire, cependant au milieu de cea traits (farouches et même cruels) ressort un caractère, qui n'est pas l'Inteiligence, qui u'est pas la distinction, comme chez les Foulahs, qui n'est pas non plus la piacidité, at qui ponrtant retlent le regard (Raffenel). Die tiesichtszüge der (grossen) Mandingo (in Barra) sind feiner, als die der anderen Neger, und ibr Gesicht ist fänger (Golberry). Die Jahresrechnung der Mandingo wird mit Knoten geführt. Le peuple (des Poules on Foulque) est cuivré presque rouge, mais les enfans de cette nation qui vieunent au Sénegal et y passeut plusieurs aunées, deviennent beancoup plus noirs (Sau-gnier). The complexion of the population (of Nefta) is dark from its alliauce with Negress slaves (Richardson).

Telescon Comb

troffen. Neben den (Fouta-Diallon tribntpflichtigen) Mandingoe finden sieh Tiapy (als Eingeborene) in Koli. Die Mandingo der Küste sind (Anfang des XVIII. Jahrhdt, p. d.) von dem goldreiehen Lande Manding (bei Sego) hergewandert (bis zum Cap Mesurado handelnd), indem sie sieh znerst am Gambia niederliessen (s. Laing). Die nach dem Susu-Lande (mit Fouriearia als Hanptstadt) kommenden Mandingo bekehrten die Einwohner und setzten den in Foutah-Diallon erzogenen Amarah\*) (im Einverständniss mit den Fonlah) auf den Thron. Die Kaufleute in Katsena sind meist Wangaraua \*\*) (östliche Mandingo). Zu dem Stamm der Wakore oder Wangaraua gehören (neben den Ssissilbe) die Sensen und die Manding (Mellinke). Die Mandingo von Woolli, in Marabuten und (trunkene) Krieger oder (atheistische) Soninki zerfallend, heissen Saussayes [Susu]. Die Mandingo von Bambuk heissen Malinki. Die Serraeole in Kamera gehören zu den Soninki (Mage). Die Diallonke \*\*\*) spreehen einen Dialekt der Malinki (Mage). Die Mandingo †)

<sup>8)</sup> Amara führts Krieg mit der 1758 von Selavon gegründeren Studt Kondesah, die von den Fonda abgefallen var. Amara wurde durch die Soollma gegen den aufständischen Häuptling Sanasses unterstützt (1821) Die an Gembla erobernden Mandingen besetzten die (zn Salim gehörjen) Staaten Barra, Kolar, Badibu, Neben dem Könige von Salom (in Cahlai) preigeren die Minister (Alkien) und der Feldherr oder Farba (z. Repentigny).

<sup>26)</sup> Die Dhinli oder Wangara (Mandingo oder Wahore) gründeren des Bieth Meile (der Mallinke), und später das der Bambara (Bamanaos) am Niger (Dhinliba). Die Mandingo von Woolli heissen (bei Serracoiet und Fonlab) Suissaysei. In Soutouko wohnen Mandingos-Marabuten, in Narboya Foulab on Djallon, in Boiacounda Mandingo. Die anglische Factorei Fattatenda

<sup>(</sup>am Gambia) heisst Fattateguinda bei den Serrscoiet.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Dhistonke und Melinke sind (im Süden von Sego) meistens Segu trübughlicht, Das Land Mande (lei Sego) gilt als Stammstitt der Manding tels Laing). Die Fulan von Klassen baben die Mandinge-Sprache ausgewennen (nach Bollien). Le Dannel (rol des 500) Freide i Calhiere (is Calhiere (is

<sup>†)</sup> Mandingoss (am Sidader des Gambia) und Suuss (des Innern) bewinten Kaype (mit Buintern Dirfern) nuret dem (von Jaillices sumpéenen) Krüng von Katoba (mit beidnischen Soninkie neben Feniba-Lager). Kaba (on the river Della) is capital of the Mandi-Country, bedreing in the east north on Bure (Kölip) mit Dilateiten des Kahnuga in Kahn (siddlich von Samba) und des Troutak (mit Rambarradh). The Saou is spoken in Soniba) und des Troutak (mit Rambarradh). The Saou is spoken in Soniba) und des Troutak (mit Rambarradh). The Saou is spoken in Soniba) und des Troutak (mit Rambarradh). The Saou is spoken in Soniba) und des Troutak (mit Rambarradh). The Saou is spoken in Soniba) und des Rambaradh.

von Woolli zerfallen in die Marabuten und in die (herrschenden) Krieger oder Soninke, die einen Stolz darein setzen, die mohamedanischen Vorschriften zu verachten und von den Marabuten zu erpressen [Kshatrya], sowie von den ackerbanenden oder weidenden Foulah, die sieh am Gambia niederlassen. Die Regierung ist eine erbliche Monarchie, wogegen sich im Lande Kantora kleine Republiken finden. Die Penls aus Fonta-Djallon machen jährliehe Einfälle anf die Eingeborenen und die im Lande befindlichen Penls (s. Raffenel). Die Bambuk\*) bewohnenden Mandingoes beissen (bei Serracolet und Foulah) Malinke, in kleinen Republiken lebend, von denen einige (im Osten) im Bündniss mit Bambara sind. Im Westen übt über einige der Almamy von Bondu die Oberhoheit ans. In Folge innerer Unruhen hat sich Kantora unter den Sehntz Fonta-Djallon's gestellt. Die Hänptlinge \*\*) von Kantora haben meistens Leute aus Diavora (Provinz Bondus) im Solde als Truppen, und diese gehorehen im

lims (with the capital Falaba) and in Kisekise (with the capital Furodugn). Le rol des négres Walous (avec le village de Brac) était assassiné par les Maurea d'Halicory, roi des Braenars (Sangnier) 1785. Jenseits Podor beginnt das den Pouleu gebörige Land am Senegal. Le père du roi (de Galam) avait été laptot au Sénégal. Il était né libre chez la nation Serracolet (Sauguler). Die Sprache von Bambarra war (nach Park) aln verderbtes Mandingo. In Khasson (mit Serracoles in Diakalinn) wird ein verderbtes Malinkis

gesprochen (Raffenel).

\*\*) Le roi de Bakar est fiis d'un marabont, qui époussa une Gnelwars, dans ce pays (ainsi que dans le Ponrada et la Kangaye), la royauté, de mêms que la noblesse, se transmet par les femmes. Die weidenden Penih von Mana wurden durch die Peuih von Fonta-Djallon und durch die Saussale (Soniukie) geplündert. Die musuimanischen Mandinge in Kade sind au Fouts-Djalion tributpflichtig. Le Toumané se divise en plusieurs fraction de territoire, qui forment nne espèce de conféderation. Les moeurs sont ceiles des Maudingnes Sonninquals Chaque chef réside dans un tata. Iu Serrugia (aus Bondn besucht) wohnt der Gouvernenr des Almamy von Fouta-Djallou,

<sup>\*)</sup> Le front des Mandingues (de Bambouks) est moius proeminent (que celui des Foulah), plus large et plus fuyant (s. Raffeuel). Bambuk, von Mandingo bewohnt (die, obwohl Mohamedauer, sich berauschen), wird (den Einfailen der Ponien von Bondu und der Bambaras ausgesetzt) von Mauren und Serracolot's, sowie von den Mandingo des Gambia für den Goldhandel besucht. Kayaye (unter dem König von Katoba) am Gambla ist durch Mardingoes (vom Südufer) and durch Sonsous (aus dem Innern) bewohnt (Gray). Von den umliegenden Dörfern (nach der Hauptstadt zn) ist eins inhabited by Mahomedau priests (bushreens). Der König war umgeben von singing people (Jallikeas). The inhabitants of Samee (nesr Tandleunda, inhabited by Bushreen) are Sunikeas or Pagans (with a Foola encampment near it) in Ka-toba. Sadoo Madina (inhsbited by Jomkeys) is subject to Katoba (near Jambarco, an independent province of Joloff Wooli). The inhabitants of Madina (capital of Woolli) are Souikeas (Gray) near the bushree-town, Barra Cuuda is surrounded by a thorny fence (the followers of Mahomet not engaging in war). The King (Mansa) of Woolli resides in Medina. Amara, der Alimamee oder König der Mandingo (iu Fodi Boukaria oder Fouricaria), wurde durch die Solimana gegeu den aufständischen Maudingo-Häuptling Saunasses (in Malagesa) unterstützt (1821),

Kriegsfalle dem vom Almamy von Bondn eingesetzten Gouvernenr. Die mit den (musnImanisehen) Mandingo gemischten Peulh haben (mit Ausnahme einiger Vornehmen) den Negertypus angenommen (Hecquard). Neben den Marabnten haben sich in Diannah (Sitz des Almamy) Serracolet (ans Gallam) und Penlh niedergelassen (im Land der Mandingo), während der Penlh-Hänptling Bakary in Kolibentan (Südufer des Casamanza) wohnt, eingesetzt als Grenzhäuptling gegen die Soninkie von Brasson, die der Almamy von Fouta-Djallon mit Hülfe der mohamedanischen Mandingo bekämpft hatte. Die Balantess\*) sehieken Angeklagte zu den Soninke in Brasson für den Gerichtstrank (s. Heequard). Das Land Bambouk \*\*) wird in drei von Siratik (durch die Mangindo betitelten Fürsten) beherrschte Königreiche getheilt, Niacalel-Farbana, Samarina-Maean und Nambia-Monssa (1789). Die Könige lassen die Angelegenheiten in den Bentaba genannten Versammlungen entscheiden. Chaque village a son ehef particulier (Farin).

Dentilla (am Faleme) ist von beidnischen Mandingo bewohnt. Die heidnischen Bewohner Tenda's (von Poul und Mandingo zurückgedrängt) feilen die Zähne. Die Dialonke von Tenda Niebel zahlen dem Hänpling von Bandeia Tribut. Die Tiapys wohnen am Rio Grande. Von den Felup (Aiamst) haben die Kaiamutes die (frither am linken Uter des Gambia

<sup>9)</sup> Le jertieire de Souns (an das Land der Balanten grennend) ésats entreda (comme le Balanden et il Paka) baltié par les Mandinges entredas (comme le Balanden et il Paka) baltié par les Mandinges musulmans (mit Bülle des Almany von Penta-Pjallon) in befestigten Diefren Die Kriegen Mandinges kanna von Fouts, Bendnek und itsambouk, Chaque village dem Mandinges kanna von Fouts, Bendnek und itsambouk, Chaque village form et par un Almann, chef de Beltgienn, et par un Alarat, charge de rendre la jonties (Becquard). Die Penilts in Souboudon-Digaras waren von Fout-foro gekommen.

<sup>\*\*)</sup> Lea Mandingnes du Bambouk prefessent la réligion Mahométane (sachant le nem de Mahomet), mals ils ne sensfreut, parmi eux, aucuns marabouts, Nachdem die Mandingo (unter Abba Manko) Bambuk erobert (IX. Jahrhdt, p. d.), galt der Siratik von Bambnk als der Höchste von den drei Menarchien (Satada mud Kondu). Die heidnischen Mandlugoes (von Bambouk) oder Malinkes ieben in kleinen Republiken. Die Mandingo unter Amari-Sonko zogen zur Mündung des Gambia (XVI. Jahrhdt. p. d.), Thomané-Niacatel, König von Farbana (in Sambouk), baute (mit Hülfe der Franzosen in Galam) Featungen gegen die Einfälle ans Khasson. Les noirs acceurent de toutes parts (pour fouiller les mines de Bambouk), il y vient même des babitans de Sambaguesiave et du Bourbayeattoff (Coste). Die in Bambouk handeinden Mauren besuchen besonders die Minen von Nambia (auch die Bondon bandein). Vor den Einfallen der Khassen handelten die Bambouker nach Galam, Beim Einfall der Khasson fliehen die Bambouk uach dem Fels Tambaeura. Die Bambouk unterscheiden als Stände die Lederarbeiter (die anch die Grisgria verfertigen) und die Schmiede. Les Mandinguas de Bambouk ont la captivité en horreur, und die Könige haben kein Recht Sclaven zu machen, se dass es deren nicht glebt, ausser den von Guyangar-Kanflenten aus Bambara gekauften (a. Coste).

wohnenden) Banyun vom reehten Ufer des Casamanza verdrängt (Arm und Scheukel mit Lederschnüren umbindend). Die Balantes wohnen zwisehen linkem Ufer des Casamanza und Geba, die Najas wohnen am linken Ufer des Domingo (im Innern), die Papel wohnen zwisehen linkem Ufer des Domingo und Geba (an der Küste) und früher anf den Inseln Bissago (China-Pyramiden verehrend). Die Bissagoes wurden von den Biafaren vertrieben. Die früher in den Ländern am Rio Pongas bis znm Nuñez herrschenden Bagoes (Naehbarn der Nalus) wurden von den Susus, die Bullom von den Timmanies (den heidnisehen Korankas nnter den Mandingo verwandt) vertrieben (s. Winterbottom) bei der kriegerisehen Einwanderung aus dem Innern. Das Reich Bullom lag nördlich, das Reich Bouré südlich vom Sierra Leone-Fluss. Die Bisagos der (von Bijager oder Jago Jager bewohnten) Bisagos-Inseln besiegten die (sie vertreibenden) Biafaren und Biguba (1607 p. d.). Die Kumbasser hatten (1515 p. d.) die Kapes besiegt. Die von Le Brue (1699 p. d.) am Sud-Ufer des Gambia gefundenen Banjong wurden durch die Felup (Baniar) vom rechten Ufer des Casamanza nach dem linken getrieben.

Die Kambas Manez, die aus dem Innern her die Kapes bei Sierra Leone mit Krieg überzogen, stammten (wie diese) von den Galas Monou, dem bei Cap Monte residirenden Kroman der Graft der Graft der Graft der Graft der herrsehen die Könige von Burre und von Balm in Balombel oder Sierra Leone (1667). Der König von Borea (neben dem König bollume) residiret an der äussersten Vertiefung

der Bay von Sierra Leone (1607).

Die Felup (zwisehen Casamanza und Wintam) haben den oberen Theil der Arne an der Handwurzel, den oberen Theil der Sckenkel und oberhalb der Kniee den oberen und unteren Theil der Füsse mit Leder-Schufften fest zusammengezogen, so dass die zwisehengesehnürten Körpertheile wei dicker sind, als im natürlichen Zustand (s. Golberry) [Caraiben], Gesieht und Leib mit Narben und Zeichnungen eingegrachen. Das wollige und krause Haar der (kleinen und dicken, aber untersetzten) Felup\*) (düster und sehweigsam) wird von ihnen (weil Ranger, als bei anderen Negern) auf dem Kopf über der Stirn in einem Busch zusammen gebunden. Die Geseidstzutge sind fein (den Sehwarzen in Indien ähnlicher, als den Negern). Die Haut fühlt sieh grob an, von dankelsehwarzer Farbe (Golberry). Bei den Felup (am Do-



<sup>\*)</sup> The countenances of the Felnpes, Banhans, Cassangas (speaking the rame language as the wild Arriatas of Jambarem) resemble (in some degree) that of Europaeans, without the flat nesse and their lips of the aberiginal negroes south of the Equator (Valdez).

mingo-Fluss oder Farim) wird Mord und Zauberei durch Gütter-Confiscation mit ewiger Verhannung gestratt (andere Verbrecheu durch Busszallung). In jedem Dorfe residirt der Häupfüng oder König (in den Palavern präsidirend), der ein freies Feld zum Bebauen (durch erbliche Leibtrabanten, die die Confiscationen einziehen) und Abgabeu der Fremden erhalt. Im Hause des Jambacozes (bei Banhau und Cassangas) wird die Balafao (Trommel) gebalten, um durch ihr Schlagen (anch dem Ton derseihen) Nachriethen von Dorf zu Dorf mitzutheilen. Die Kriegsberathungen werden im Geheimen gebalten (damit der König nichts davon erführt) und stehen den "Tapfern" an die Spitze. In der Nübe von Bissao findet sich unter beiligen Bäumen der bauptsächlichste Kina oder Papeis, der beim Jahresfest\*) für Orakel (für Ackerbau und sonstige Angelegenbeiten) besucht wird.

Die Quaquus sehwören Freundsehaft, indem sie Wasser in die Augen träufeln. Die Papel, bei denen die unverheiratheten Leute in einem Hause beisammen wohnen (wie vielfach in Ost-Asien, in Neu-Guinea u. s. w.), trinken bei Friedenssehluss das Blut eines Opferthieres, dem die Beine gebroeben sind. Die Bagnun und Papel bescheiteln, die Felipper (keeping the fifth day as sabbath) und Bissager machen Einschultte in die Vorhaut. Eel den (auf europäisehen Schiffen

- A .

<sup>\*)</sup> Das Hauptfest wird um Nenjahr gefeiert (erster Vollmond im November). In the Xina a stick is stuck into the ground on the top of which is placed on a sea shell, luto which the king (or chief deputed by him) pours a libation of painwine (offering a goat) among the Cassangos and their neigh-bonrs (to deprecate impending evit. The Jambacozes pretend to have a familiar with whom they conserve, and who inhabits a very dark room (invisible to all, save themselves). Durch the citiren sie abgeschiedene Seelen, um in der durch den Hiran (bosen Geist) veranlassten Kraukheit Rath zu geben. Nach Geburt eines Kindes wird die Mutter drei Jahre vom Khemann getreunt, der in der Zwischenzeit sich eine andere Fran beilegt. Die (Burames, Balantes, Banhames, Biaffares, Nailus) durch Ränbereien bennruhigenden Bijsgoz wohnen (wie auf dem Festiand) auf den Insein (Canoe banend). Die Hauswand (der Bagoo) in Taliahunchia (am Rio Nunez) war mit Zickzack-Zeichnungen und unregeimässigen Feldern verziert (a. Gray). Die Gotthelt Baloia communicirt mit den Priestern. Wenn freiwillig in der Fremde ster-bend, kehrt der Geist zurück. Franen tragen Unterröcke von Paimblättern. Waffen, als Lanzen, Kurzschwerter, Pfeite (mit Fischknochen), vergiftete Musketen. Bei Felup, Banhun und Cassangas (bei Cachen und Zinquechor) tragen mwerheirathete Mädchen Schürzen (mit Perienkngein), Verheirathete ein Ün-tergewand. Nach Kindesgeburt wird die Brust bedeckt. Zum Schmuck dienen Armringe und Beluringe (Manillas). Die Männer frisiren das Haar in vielen Formen (mit Mütze nach der Verheirathung). Die erste Frau (in Pogamie) muss Jungfran oder Bajud sein. Die Schniede welhen die Elie durch Feilen der Zähne. Die Leiche wird bekingt (Schüsse) von dem mit Lehm heschmierten Tranernden und auf eine Piatform vor das Hana gesetzt, dann begraben (aufrecht) in einer Nische (durch Hoizbrett geschlossen), in der Erde (nach Befragen wegen Zanberei). Nur die Zanberer dürfen (am Grand Bassam) Mitch trinken, und das von einem Andern gemotkene Thier würde Unglück haben,

dienenden) Papel erbt der älteste Sohn, dann der älteste Bruder. Die Banjar (unter einer Priesterberrschaft) machen den Hänptling für das Wetter verantwortlich, wie am weissen Nil (s. Proyart). Die Chinos opfern Hunde. Die Banjansind durch die Portugiesen getauft.\*) Von den Balantes beträngt, riefen die Cassas (im Königreich Casamanza) die Bramen \*\*) zu Hüffe.

<sup>8)</sup> The (christian) converts among the Casungas, Papela, Banhuns, Balantas, Biaffares and Rajagoz compose the couloured Christians or Grumester of the portugness settlements (Yaldow). Victorino de Porto couverted Becompolelo of Blasso (1696 p. d.). Der Köulg von Burre (in Biuom) wurde als Falipe getauft. Die Bewohner sprechen pormgissisch (uach Villauit de liellefond 1697) bei Slerra Leoue.

<sup>\*\*)</sup> Les Brames d'Aboia reconualssent teuir leurs terres du chef cassangue d'Amone (Bocandé). Die Sprache der Kaslas ist der der Bagnoun verwandt. Die Sprache der Brameu ist ein Diaickt der Papel, i.es Balantes les pius rapprochés des Mandingues out changé de langage et de coutumes, lis me veulent plus être regardés comme de Balantee (de la famille de Mané), ils se disent Mandingues (Bocandé). Les Balautes (bravos) depuis le Rio Geba jusqu'au Rio d'Armada, se rapprochent le plus de l'état sauvage. Tous ceux qui demeurent au nord du Rlo d'Armada (ceux qui se sont emparés du royanme de Casamauce) sout beaucoup plus civilisés. Leur nom de Maué leur est commuu avec les Mandingues du paya de Camaco, situé entre les sonrces de la Casamance et du Sau Domingo (Bocaudé). La plupart des hommes du village de Seyou francescuuda (fort des Français) ou Toubabcunda (toubab, blanc; cuuda, demeure) sont Jolofs et les femmes Balautes (Bocande). The sixth day (flet or hollday) of the week is devoted (among Felups and Banhuns) to drinking, dancing to the sound of the batuque, restling and sleeping (Valdez). Among the Banhun and Cassangas it Is the Jambacooz, whe luterrogates the persous composing the funeral processions (if any one has practised sorceries on the deceased). If the bier inclines backwards, the snswer is in the negative, but if forward it is in the affirmative (Vaidez). La première aunée de son règne, le rei de Baïab (dans la Sénégamble meridiouale) se renferme dans sa case pendant un mois, se course la figure d'un pagne blauc et ne se laisse voir à personue, peudant ce temps. Il ne mange rien qui provienne du territoire de Baïab. Le riz le miei, l'eau, tout va se chercher sur la rive opposée, près du Rio de Bar, devant le Rio de Mblis. Le bois, le feu, les vases doiveut également venir de ià. C'est en mémoire de ce que ses ancêtres, après avoir fait serment de ne plus se servir de rien, qui provint de territoire de Baïabs passèrent en cet eudroit sur l'autre rive et s'emparèrent du royaume de Casamauce. Par là, invisible sur le territoire de Baiab, ne se servant que de choses qui vienuent du territeire de la Casamance, il prend possession des deux royaumes (Bocandé). Dans le Cabeu (de la Sénégambio meridionale) il y a une caste à part, un sang priviligié qui transmis par les femmes, se perd dans les mâles à la troisième genératiou, (Les femmes peuvent régner et jonisseut d'une grand autorité.) Les femmes qui jonissent de la première destinction sont désiguées sous le nom de Taiba, leur filte aluée on leur pins proche parent hérite de ce titre. Les fils de Taiba sont uommés Mansacoli, ils devieuneut chefs de territoire ou de village. Les fils des Mausacoli out le titre Tiandi (amaude de l'arachide), les fils des Tiandi sont de Tiafata (pellicuie de l'arachide). Les fils des Tisfata sont des Tiambo (la dernière euveloppe de l'arachide, au détà il n'y a plus que la terre, ainsi, plus de noblesse). Lo nom de Mancerlmo compreud toutes ces différents qualités. Un homme riche on pulseant est appelé Niankio (8 ocrandé).

In Herakles' Heer lässt Sallust aus Mischung der Libyer mit den Medern die Maurusier (Schellnk oder stidlichen Berber neben Amazirgh im Norden) bervorgeben, während die Perser die (dann erobernd, nach der nördlichen Küste vordringenden) Numidier (als Kabylen oder, bis Seba Rus, Massylier, dann Massaesylier) aus (berberischen) Gaetuliern bildeten, die sich zugleich im Süden unabhängig erhielten, und weiter als Pharusii (quondam Persae bei Plinius), die karthagischen (tyrischen) Pflanzstätten (der Maxyes oder Libyphönizier) zerstörend (mit den Nigritae der Stadt Nigeira) nach Mauretanien die Wüste kreuzten, (als Mohren in Lndamar mit Serracolet) von den Melanogaetuli (Leucaethiopes oder Pyrrhi Aethiopes) von der Grenze der Negerländer her. Herodot fasst die Mischbevölkerung des Nordens als Libyer zusammen und setzte in die Wiiste die Garamauten in's Land der durch die Strasse von Murznk zum Tschad von den Tuareg geschiedenen Tibbu.

Nach "deu Wechselfällen Nordafrika's unter römischer, vandalischer und byzantinischer Herrschaft, begann (682 p. d.) die arabische Eroberung unter Sidi Okba ben Nafi, und bei der zweiten Einwanderung (1000) wurden die Berber (mit Ausnahme der in den Bergen gesieherten Kabylen) weiter in

die Wüste gedrängt.

Die Negerstämme erhielten zuerst den Islam (S36 p. d.) von Tlutat, Hlupting der Lentuua, zu den Senhadig gebörig, und als sich alle diese Stämme unter Abu Bekr (alse Morabethin oder Almoraviden) zusammensellossen (der Qp. d.), wurde Ghanata, wo (III. Jahrhdt. p. d.) weisse Sultane (mach Ahmed Baber) geherrseht, erobert (1067 p. d.) von den Molathemim (bis durch die Almohaden verdrängt 1149 p. d.).

Im Osten erhob sich die einheimische Reaction der Susus und stützte mit der Eroberung Ghanatäs (1203 p. d.) die über die Assuanek oder Serracolet herrsehende Berber-Dynastie, doch wurden sie dann selber (1200) von den Mellinke (Freien) Melles (seit 1900 p. d. von Marabuten besucht) besiegt. Die Kriege der Seo (zwisehen Komadugu Wan und Schari) mit Bornu begannen 1346 p. d., bis durch Nikale († 1376) besiegt. Die Reste der Susu finden sich bei Sierra Leone.

Wilrend sich diese Begebenheiten mit dem Dhitilba (Weihrend sieh diese Begebenheiten mit dem Dhitilba (oberen Niger) verknüpfen und bis nach Seuegambien reichen (durch Abba Manka), hatte sich am Kuara (sildwärtslamfen Arm des Niger) das Reich Sonrhay gebildet seit Stiftung der Dyuastie Sa durch Sa-Alayamin aus Yemen (VII. Jahrhut.) in Kukia, wo Sakassi zum Islam bekehrt wurde. Unter Manssa-Mussa eroberten die Mallinke (1331 p. d.) Sonrhay, wurden aber dann ihrerseits (1464) durch Sonni Al 10.

-----

Sonrhay unterworfen, und nachdem dieses Reich unter Askia (als sieh die einheimische Neger-Reaction gegen die Ssouni, Fortsctzung der Ssa-Dynastie aus Yemen erhob) seine Eroberungen ausgedehnt, ward es durch ein Heer aus Marocco

zerstört (der Rnma).

Am Tschad-See war nnter Ssaef Dhu Yasan (aus dem Stamm der Himyariten) die Dynastie von Kanem gestiftet, die unter Ume (1086 p. d.) zum Islam bekehrt und durch Dunama (1150 p. d.) ausgedehnt wurde. Mit Abd-el-Djelil († 1220 p. d.) folgte eine einheimische Reaction der Schwarzen gegen den bisher hellen Herrscher, und sein Sohn Ahmed († 1259) eroberte Wadai. Nach den Kriegen mit den Sso (1346-1353 p. d.) wurde die Kanori-Dynastie Burnu's durch die Bellala (oder Teda) ans Kanem nach Westen getrieben (1400 p. d.), und Ali gründete Birni († 1505), dessen Sohu Edrissi († 1526) Kanem zurückeroberte und die Bulala besiegte, eine Gesandtschaft nach Tripolis sendend. Die Sso wurden durch Edriss Alaoma († 1603) besiegt. Unter Ahmedben-Ali († 1810) begannen die Angriffe der Fulbe, die (nachdem Dnnama flüchtig geworden) vom Faki oder Scheich (Gründer von Kuka) zurückgetrichen wurden.

Am mittleren Ost-Arm des Niger gründete Komayo-KIII. Jahrbdi, Natsena in den ursprünglichen Sichen (Hasea boken) von Haonssa, das 1807 durch die Fulbe erobert wurde. Wie in Munia (aus deren berberischem Stamm Deggara die Dynastie von Hanssa abgeleitet wird), wurde in Bornu der neue König über der Leiche seines Vorgängers (greas, cad), erwählt. In der Nigerbenge war Timbuctu (XII. Jahrbd.) von den Tauregh Magsam gegründet, aber Ssonni Ali vertrieb die Taureg (1488) und leitete dortlin den nordischen Handel (nach Eroberung Biru oder Waltat's in Ghanata), der sich unter dem marroceanischen Ruma noch mehr hob, bis zur

Eroberung durch die Fulbe (1826).

Iu dem von Gando abhängigen Theil Sonrhay's erhoben

sich die Dendi bei Sogirma gegen die Fulbe.

Nachdení sich 943 p. d. Āraber von Ali's Secte zuerst and der Stüdecite des Niger gezeigt, sollen die ersten Marabaten 990 p. d. nach Nigritien gekommen sein, und 1061 p. d. unternahmen die Almoraviden oder Marabuten (unter Abn Bekr) der Lemta (auf die die Tibhu zurtlekgeülturt werden) ihren Zug gegen die Negerstämme, wobei Yusuf's Oheim in Melle (in der Nähe des goldreieben Wangara) eingesetzt wurde. Die den Wakore (Wankara, die 1150 p. d. bis Kukia herrsehen) oder Mandingo unterworteen (bei Edrisi) and ihnen verwandten Susus (östlich vom Niger) vertrieben (im Anfang des XIII. Jahrbit, p. d.) die Sesenhadja (Lemtum oder Almoraviden), die vor den Almolauden gefallen, aus Ghanata, erlagen aber den ihnen verwandten Rivalen der Missel der Mankara der den ihnen verwandten Rivalen der Almoraviden), die vor den Almolauden gefallen, aus Ghanata, erlagen aber den ihnen verwandten Rivalen der Malivalen der Malivalen der

die sieh nun in Melle die Freien nannten, gegenüber den Asuninki (1235 p. d.). Unter dem Erobererkönig Mansa Mussa (1331 p. d.) dehnte Melle (das 1260 p. d. Ghanata erobert) seine Herrschaft über die Sonrhay aus, his die egemonie dieses Staates begann (unter den Songad-Herrschern) XV. Jahrhdt, p. d.

Nach Zerstörung der Hauptstadt Melle bemächtigten sich die Bambarra der stildwestlichen Gebiete, die Uelad Mcbarek (oder Uelad Masuk) der nordöstlichen. Der ans seinen Wohnstitzen an der Syrte vertrichene Stamm der Uelad Sliman liess sich auf den Tritumern des alten Königreiches Kanem nieder, wie die Uelad Ammer auf den Tritumern des Reiches Melle.

Die Araber unter Jusuf vom Stamme der Almoraviden (aus Lenta) eroberten (von Marcoco aus) das 900 entdeekte Nigritien (1069) bis zum Niger, woranf Jusuf Nigritien den filmf Stämmen der Araber von Sarah (den Zanhagiern, Zuenzigern u. s. w.) oder Lybiern überliess. So entstanden die Reiche Tombut, dessen Hauptstaft Mense Soleiman (1223) gründete, Melli (wo Jusuf's Oheim herrschet und die Einwohner zuerst zum Islam bekehrt), Toerur und Ghana, die ihr Ansehen (1253) ansbreiten, Burnum (mit Fürsten aus Berdoa) und Gaoga, wo 1400 die Negerberrschaft sich festsetzte.

Die Dynastie der Edrissies (in Fez) wurde (789 p. d.) durch Edriss begründet (als Saracenen), worauf (908 p. d.) die Fatamiden (Egyptens) folgten, bis zur Usurpation durch die Zubritten oder Zereiden (972 p. d.). Die Dynastie der Moravedi oder Marabaten (1950 p. d.) wurde durch Abba Bekr Omer El Lamethounx (aus Sus) begründet (als Priesterberrschaft). Die Almohaden (aus Berberstämmen gebildet) folgten (1149 p. d.) und (1250 p. d.) wurde Fez und Marocco von den Meriniten erobert, deren Dynastie (1480 p. d.) mit den Sherifen endete, nach der Dynastie der Oatagi (oder der Sadia) befestigt (1550 p. d.). — Der maghrebinische Kabylenstamm Waraba (bis Walift) erkannte zuerst Edriss \*)



<sup>\*)</sup> Nachdem die Edrinsten (mit Hassen ben Kennom) notergegengen were (973 p. d.), gelangte die Herrechst an die Zenata (mit Zypy ben Albys). Les Zeneis éstant voldas des Berbries, et ils en ont pris 1 sinner, mats in root rien changé de plus à leurs contames arabes qui sort les mais de la parlent al me la comprenent plus, ils sent sels maistenant encret sits éstant in se premiers Ben y-Merry (d'ayrès Adoc-i-Azry). Les Beny Merry (vivent nur in terres situées an midl du Zab africhal pouple 3 di yeures) (hieres de la discontinuation encret plus de la discontinuation encret plus de la discontinuation de la dis

(aus dem Stamm Ali's) au (770 p. d.), als Imam, in Verbindung mit den Zeneta und Resten der berberischen Stämme. Josef ben Tessesin (Sultan der Morabethin\*) oder Almora-

chevaux, comme avalent fait les Lemtonma avant eux (d'aprèe Abou Farés), tronvant les rui d'Almohadee déjà détachés de leurs affaires et de leurs devoirs (a. Beanmier). Les tribue des Sendhadja (appartenant an Sahara) sont Sonnites et font la guerre sainte anx nègres du Soudan (nach dem Roudhel-Kartae) 1326 (s. Beaumiar). Die Lemtuna bildeteu eineu Stamm der von den Himyariten abgeleiteten Senhadja. Tlutan (Fürst der Seenhadja) ba-kämpfte (836 p. d.) die Stämme bei Bkara im Sudan, Abd Allah beo Yassyn nomma les nobles (dea Saenhadja) Morabethyn (llée), parce qu'ils ne quittaieut plus son ribath (ermitaga). Eine schiitische Secte der Rouafidh (bei Tarudant) wurde von den Morabethyn vernichtet, sowie die götzondieneriechen Righonata, Mohamed el Mehdy quitta le Lavant, pour porter en Occident ta toi du Selgnenr et le Sonna du Prophète (als armet Fakyr gegen dan Luxus der Almoraviden predigend), in Tynmal ale der Imam El-Mehdi (die Gerechtigkeit zurückznführen) erklärt. Die seiner Lehre sich ergebenden Stämme wurden El-Mouahedoun (Almohadee ou unitaires) geuannt (zuerst dle Meemonda). Die Merabethin (Schüler Abd Atlait Ehn Yassiu's) plündern Andaghost (1052 p. d.) von Ghanata abhängig. Die Merabethin (nuter Abn Bekr) ziehen gegen die Negerstämms (1962 p. d.). Ghauata, von den Ssen-hadja erobert, wurde vun den Merabethin hekehrt (1976 p. d.). Die (den Wakors verwandten) Susus erobern das (von den Sseuhadja beharrachte) Ghamata (1203 p. d.). Die Macht der Saenhadja (Limituna) zarfällt (1233 p. d.). Mari Djatah (König von Melle) nnterwirft die Susus in Ghanata († 1260 p. d.). Die Idau-el-Hadsch (In Aderer) gründeten das Reich Ghanata. The family of Shereefs (Onlad All), whose dynasty (in Marocco) was founded by Hueeln, came from the neighbourhood of Medina (in Arabia) and succeeded to the empire by a series of usurpations. They are divided into two branches, the Sherfah Hoseinn (who began to raign at Taroudant and Marocco 1524 p. d. and over all the empire 1550 p. d.) and the Sherfah El Fileli or Tafilett, whose ancestor was Muley Sharzef Ben All-el-Hoseinse, and assumed sovereign power at Tafilett (1640) from which country he extended his antority over all the provinces of that empire (s. Richardson). From Hosein (son of Ait) or El Hosein-es-Sebet (the Nephew) is derived the patronymic El-Hoselnee, which all the Sheraefe hear († 680 p. d.).

\*) Die aus dem Homeriten-Lande stammenden Marsbuten oder Morabeth siedelten (unter Ahn Bekr) in Syrien und dann in der Sahara. Der von Glanhar aus Mecca mitgebrachte Abdallah ben Jasela restituirte den mit Christenthum gemischten Islam und regte (unter Ahn Bekr) zum beiligen Krieg an (mit dar Eroberung Segelmessa's). Die Almohaden wurden (1272 p. d.) von den Meriniden vertrieben. Mohamed (Sohn Tomrut's) wurde von Abdelmonmen sie Mahadi erkannt (ans dem Stamm der Mossamedeu bei Sns) und eammelte Anhäuger in Agmat gegen den Almoraviden Ali in Marocco. Abeu Cosay (ein Baner von Algarvien) predigte deu Arabern in Spanien die Lehre der Almohaden zum Sturz der almoravidiechen Tyrannen (gleichzeitig mit threm Fail in Afrika), Mohamed Abdalmomen sammelte (als Mahadi von Hussain, Sohn All's stammend) in Sous alaksa (am Atlas) die Almohaden, um die Almoraviden oder Marabuten ans Spanien zu vertreiben. Sns (mit Taradant) ist von Berberstämmen bewohnt. Die Almoraviden nater dem Emir-al-Moumenin etürzte die Ommejaden. Die Almohaden (1120 p. d.) stammteo von Hasan-el-Muthan, Bruder Mohameds († 719 p. d.). Von Abdallah-el-Kamel (752 p. d.), Vater des Edris, stammte die Dyuastia der Edrissiten. Von El Kasem (852 p. d.), Bruder Abdullab's, etammen die Khailfen Egyptens und Marroccos, Upon a demand of a tribe of Berbers (of Mogbrawa) El-Hasan (1266), was sent by his father El-Kasem (having smigrated into Africa, into the kingdoms of Segalmasa (Tafflet) and Draha, where through his descenviden) gründete Marocco, als Molathemoum (Letham oder Schleier), Alfons bei Badjoz (1086) besiegend.

Der himyartitsehe Stamm der Morabethen (Almoraviden) in Syrien (unter Abn Bekr) erseheint in der Sahara (über Egypten) als Molathemin oder Versehleierte") (sehon vor dem Islam in der Wüste nach Ibn Khaldun). Nachdem Tilutan, Häuptling der Limtunas oder Lamethumi vom Stamm der Lamethumah oder Giahuhar (Al-Jelali), den Islam angenommen (837 p. d.), vereinigte Abubekr hen Omar (Giahnar, als Emir-Al-Moslemin) durch die Predigten des heilen Abdallah ben Jassin die Berber-Stümme (der Sahhadseha oder Azenaplane des Senegal oder Zanaga, seit Mohamed Sehon in Seberatit und Abakak getheilt) der Wüste (1034) p. d.) und verreibit die (seit VII. Jahrhdt p. d.) im Marocco herrschenden Saraecnen nach der Eroberung von Segelmessa (1056 p. d.), die Dynasstie der Almoraviden stiftend, ans der sein Sohn Joseph Ben-Tessisin Sud-Spanien erobert (bis zur Herrschaft der Almoraviden 1212 p. d.).

Academ 990 p. d. die ersten Marabuten nach Nigritien gekommen, gründete der Berberstamm der Lemta (auf den die Tübbu geführt werden) ein Reich (1017) unter Abn Bekr. Der Hauptort des von Senagha gegründeten Reichs war Tella (zwischen Fez und Marocco). Der westlich von Timbuett wohnende Berberstamm der Benn Goddalah besiegte (1069), mit den Lemtah (Lumtunah) aus dem Reich in Djenrch (1064) und Mafnash verbündet, die Maghrawah, die in die Wüste zogen, und gründeten in Fez (als Morabiten) die Stadt Marocco (1073). — Auf die arabische "Die Enwanderung in Nord-

dust he becam the common progenitor of the Managine Saranfe, by the mean (Mahaned) Exlision (1911) became grandative of Honors, who (blow policy) p. d.) founded the first dynasty of the Heroiner Sheresh in Septemen and the south of Marcoco (settending his kingdom). All, so of Mohaned the brigand, as king of Talleij founded (celled into Marcoco by his unclo) the dynasty Fillei of the Hossines Sherifa († 1829 p. d.). Treudent (capital of the province Sons) was bull by the ancient Berhers (Richardson). The involved the south of the province Sons) was bull by the ancient Berhers (Richardson). The Web-Chah) is peopled by a Rerher race (oprang from the ancient Gestler), the dependent of Marcoco. The Solitan (of Marcoco) is the head of the orthedox roligion of the Mussalmen of the West (Richardson). The Shereds once presented to exceeds embority over all the Western Shara as for as Timbactoc results of the Talleija (Les Angelina de la Angelina (Les Angelina de la Capital de Solita (Les Angelina della capital de Solita (Les Angelina della capital de Solita (Les Angelina della capital del Solita (Les Angelina della capital constituence) and Solita (Les Angelina della capital capital della capital capital

<sup>\*)</sup> Nach Ibn Bainta verschleierten sich die Könige von Bornu und auch das Volk (nach Makratri), wie noch die Mangafrasen (a. Barth). Lauge vor dem islam schweiften die Moleithienin (die den Litham oder Schleier tragen) in dar westlichen Wüste (im Süden des Bilad-al-Djerid) zu verschiedenan Sämmen anweband (ibn Khaldun).

<sup>\*\*)</sup> Eu 1050 p. d. ent lieu la seconde invasion arche, qui aut pour ré-

afrika (650 p. d.) folgte eine zweite, als der Khalif Kaim seinen Sitz von Kairwan nach Cairo verlegte und Marrocco

in Yousef ben Tasehfin sieh niedersetzte.

Nachdem die (VIII. Jahrhdt, p. d.) herrschenden Senagha oder Sachnalda, unter den Berbern) von den Arabern (in Stden Maroeco's und Algiers) zurückgedrängt waren (XV. Jahrhdt, p. d.), bildeten sieh in der Mischung vier Klassen von Stätumen, als die Arab oder Hhasar (freie und Kriegrische), Stause (freie und freielliche), Choddeman (Senagha im Stden) oder Lahme (als Geknechtete), Harartin (Mischinge), als Abkömmlinge befreiter Leibeigenen. Die Freien nater den maurischen Stämmen tragen den vollen Haarwuchs (guffa), während die Senagha nur einen Kamm auf dem Scheitel stehen lassen. Ode Ben Hassan ben Aki (aus dem Stamm der Rhatafan oder Ghatafan) wird (als Ahnherr der maurischen Stämme) aus Egypten bergeleitet (s. Barth). Die kriegerischen Stämme et Ilmrhafera oder Meghafera bilden die Gruppe der Bundesgenossensehaft. Die Lewata waren die Vorenhensten der Botr (nach Hiempsal).

Die Uelad Billa, als Choddeman oder Geknechtete der Ahel Ahmed Hennun (unter den Arab oder Hharar), sind nur soweit geknechtet, dass sie die Medarie bezahlen, und nicht



sultat de refouier les Berbéres dans les montagnes, ou lis restérent refugiés, et de donner à l'Afrique septentrionale les souches de toutes les tribus qui l'habitent encore anjourd'hui (Sérizlat). Die Mehadjerid in Tongurt haban nnter den Berbern den jüdischen Typus bewahrt (uach Sériziat). Lorsqua Sidi Okba ben Nafi (chef des Arabes) detrnisit (682 p. d.) ier restes déjà très sifaiblis de la domination roussine, nne partie des vaincus se réfugis dans les montagnes at se mêla sux Berbéres. C'ast par cette mélange, que la tradition explique la beauté des femmes dans certaines, tribus de l'Aurés et notamment sux Benl-Fereb (Sériziat). Der Stamm der Benl-Rouman sel unter den Berbern von Nachkommen der Römer gebildet (in Zab). Les invasions arabes tautôt traversent les populations autochtones sans les dé-placer, tautôt les entrainent avec elles sans lenr faire perdre leur type originel le plus sonvent elles les dissolvent complètement (Carrette). Die nach Zerstörung der Städte zum nomadischen Fortleben in die Ebenen gezwungenen Berber werden von Warnier als arabisirende Berber unterschieden, während die im Aures-Gebirge ansänsig gewordenen Araber die berberisirenden Araber bilden. Die Berber der Gebirge beiseen Chaonia im Aures-Gebirge (s. Sérizist). Neben Arabern, Berbern (Nachkommen der Kabylen), Negern unterschelden sich türkische Conrouglis (in der Oase von Biskrs) und die Rouaras (mnlâtres à pean très foncée, qui sont venns de l'Oned-Rir). Die ur-sprünglichen Bewohner Tischlt's (Schetus) slud die Massina, eine Abthellung der Assnanck oder Aser, die ans zwei verschiedenen Elementen besteht, eine von dunkler und eins von beller Farbe (s. Barth), als die Gründer des Königreiches Massina oder Ma-ssin (dessen Mittelpunkt die Insel, rude, war mit Teneugu als Hauptort). Die Kagorst (unter den Assusnek) zeigen heils Farbe (und besonderes Idlom). Arik bildet den nordöstlichen Theil von El Hodj (unter Ghanata).-Von Djauara (der verfallenen Hauptstadt von Malle) oder Djara-Melle uennen die Fulbe die Sauaninkl oder Seebe, die vornehmste und edelste Abtbeilung der Assnanek bei Djanra-n-Kobe (s. Barth). Die Assuanek in Kadjaga oder Gedjaga helssen (bei dan Fulbe) Haira-n-Koba,

die Kerama. Unter den zu den Suaie oder Merabetin gehörigen Tennaidjio (die das Gummi nach den europäischen Niederlassungen bringen) geniesst der Stamm Ahel Ibrahim

e Schiuch\*) eine besondere Verehrung.

Ausser den Arabern, die (nach d'Aveyzae) aus Yemen nach dem östlichen Afrika gekommen, lässt Raffenel die Araber oder Mauren\*\*) der westlichen Wüste von den aus Granada vertriebenen Mauren abstammen, die vor ihren Glanbensgenossen in Marocco nach Süden flohen. Die Mauren (in Senegambien) theilen sieh (nach Raffenel) in Trarzas \*\*\*)

\*\*) La vie nomada n'est pas générale. Les Maures de Modinalla y out tout-à-fait renoncé, leurs alliances avec les femmes foulahs ont donné lieu à une population métisse (Raffsuel). Ohwohi herherischen Urspruugs, galteu die Seenagha für Araher, deren Sprache sie angenommen haben. Die Mescheduf (berberischen Ursprungs) in El Hodh sind eine Ahthelinng der Limtona.

<sup>\*)</sup> In der ersten Gruppe der Berabisch (Parorsi) in Asanad bilden unter den Freian (nehen den Lahmen oder Choddeman, als Geknechteten) die Uelad Sliman (nach Beranbung der Uelad Rhanem) die Schluch oder Häuptlingsfamilie. Die zweits Gruppe helsst Botu el Djemel in Folge der Manuigfaltigkeit der Elemente, die in ihr, wie in dem "Magen des Kameels", znsammengewürfelt sind (Barth). Ungeachtet ibrer Ernledrigung als Imhrad (der edleu Stelling verlustigeu Stämme) hahen sich die Keiluli durch die ganzliche Vernichtung der in früheren Zeiten sehr beträchtlichen Macht der Igelad nud Jemedidderen ansgezeichnet, die meist üher Timbuctu herrschten nnd den Kunta feindlich waren (Barth). Die Ergageda (des arahlschen Stam-mes Kunta) hatten früher den Raug der Welale (des heiligen Stammes). Die Uelad Silman, aus ihren Wohnsitzen an der Syrte vertriehen, hatten sich (unter Mobammed, Sohn des Ahd el Diebl) in dem Grenzlande zwischen der Wüste und den fruchtbaren Thälern des Sudan (auf den Trümmern des alten Könlgreiches Kanem) niadergelassen, wie in der westliehen Hälfte der Wüste die Uelad Ammer oder (bei Mungo Park) Ludamar auf den Trümmern des Reiches Melle Ihre Macht begründet (Barth). Die königlichen Embleme Baghirml's (eln Speer, eine Pauke und ein Büffelhorn) stammen aus dem (haidnischen) Kenga, als sich (mit Einführung des Islam in Wadai) die Dy-nastle hegrundete. Vor Ercherung der Fulbe war dar (den Marghi varwandte) Stamm Batta der mächtigsta in Fumbina (neben den Fali, Mbum, Yangers n. s. w.). Dia Tishoren oder Idinet-n-scheggarnen (Rothen) begreifen die Gosammtmasse der freien und nufreien Stämme (Amosharh und Amri).

<sup>\*\*\*)</sup> Les Tiscbitls (avec la face plus large et plus plate, le front moins bombé, le nez moins, courbé et queique peu écrasé vers les aliee) u'offrent point les mêmes traits que les Trarzas et les Braknas (nach Knmmer) unter den Mauren des Senegal (Raffenel). Die früher tributpflichtigen Dowdliches haban sieb durch Tapfarkeit zum ersten Rang anfgesehwungen nuter den Stämmen und stellen den König. Die aus Spanieu vertriehenen Araber liessen sich (von Arabern und Berbern der Berberel geplündert) an maroccanischer Küste (nnter Mischung mit Türken und Renegaten) als Mobren nisder. Der Tenipel des Jonas in Sons war (nach Assed Ifriki) von Wallfischknochen erhant (Conde). Der Berherstamm der Massufa, der (XIV. Jabrhdt p d.) dla Karawanen durch die Wüste nach Timhnetu führte, ist durch ara-hischen Einfluss umgewandelt. Whenever the Arab or Berber comes to dwell in a town, or a Moor or a Turk goes to reside in the country, adopting the Arab or Berber dress and mode of living it is no longer possible to distinguisb the one from the other or mark the limitation of races (s. Richardson). Maroquine Berbara include the varieties of the Amayeegh (great) and the

(vom Oceau bis zum Iorfe Gaë), Darmankour (als Marsbuten), Brakusa (von Bokol bis Modinalla), Dowisches (von Modinalla bis zur Mündung des Falémé), Oualed-el-Koissie (von der Mündung des Falémé bis Medina iu Khasson), Onaled-M'Barek (Gumni ans dem Innern nach dem Senegal bringend), Tischitt (in der Wüste westlich von Timbuctu).

Nach Schedad, Sohn des Ad, führte Afrikis, Sohn des himyaritischen Königs Abraha Dhul Menar (Sohn des Dhul Karnaim) ein Heer von Mischvölkern (Amalekiter und Canaaniter ans Syrieu) nach dem Maghreb (als Stammvater der Berber). Nach Strabo sind die Maurusier von Herakles hergeführte Indier. Der aus Syrien verschwindende Kronos hinterliess sein Reich in Afrika (nach Africanus) seinem Sohne Aphros. Belus (Bruder des Agenor), Sohn der Libya, (Tochter des Epaphus und der Memphis) zeugte Aegyptus (Ramesses) nud Danaus (Armais) XVIII. Dynastie. Unter Rhamses II, wiederholte sieh der unter Thutmes III. zurtickgeworfene Angriff der Lebou (Libyer) und Maschauah (Maxyes), als Tamahou (Nordmänner) oder Tahennu (Nebelmenschen) mit ihren Verbündeten (Pelasger, Sarder, Sicnler, Cretenser), als blonden Völker. Die am Tritonsee lebenden Stämme waren (nach Skylax) ξανθοα (wie im Aures-Gebirge), im Gegensatz zn schwarzen Maurusier, die Procop auch in der Cyrenaika und Bareas kennt. Cyrene war bewohnt von den Barnten, Araraucelen, Arbesten, Matacureer, Psyllen, Nasamoneu, Laganicier. Der Sarcophag Asmunazar's (600 a. d.) giebt die älteste der phönizischen\*) Inschriften.

Die Stämme in den Syrten, wo (nach Ibu Khaldund der Hauptsitz der Lewatab war, heissen (hei Procop) Jerkendu (den dritten Hauptzweig der Al-Butar in den berberischen Genealogien bildend). Wie die Lewatab oder Lod (neben Phuf) waren die von ihnen abgezweigten Naphzawah (Nebdeni oder Naphzuchim) bler Afrika verbreitet.

Shebouh (descended from the Philistines, who fied hefore Joshua), who mostly are located in the mountains, while the Araba are settled on the plains. Conder abilt Masmuda, Zasseta, Senagha, Gomeau u. s. w. als herberische Masmus aus. In Marocco Indeen sich die Annayesch und Schoola, in Algeria Grand and Shebour and S

<sup>3)</sup> Neben der phönisischen Inschrift von Idalium (aus der Piolemiser-Zeil) wurde in Cyper eine Milaguai Inschrift (jabrilation and eryptenischen Zeilbern zu den Jehren zu der Jehren zu erklärendem Dielekt) mit Schriftsecken, werin Abullchleit mit Der Jehren zu erklärendem Dielekt) mit Schriftsecken, werin Abullchleit mit Der Jehren zu erklärendem Dielekt) mit Schriftsecken, werin Abullchleit mit Der Jehren zu erklärendem Dielekt) mit Schriftsecken, werin Abullchleit mit Der Jehren zu der Jehren zu

Bei Procop spielen die Manretanier (oder Numidier) als Zunanier (vor Josan fliehend) oder Gergenier. Der Manren-Fürst Jarbas (Sohn der Garamantis und des Jupiter Ammon) grindet ammonische Heiligthimer in Karthago mit Dido's Ankunft verknitjeft. Als Osiris den Hammonem queudam, der Hereden aus Afrika hergeführt, bei Theben augesiedelt (s. Leo Pellacus), bildet sich der Ammon-Cult. Die Lebbim (Libver) galten als Abkömmlinge Mirzimi's (Sohnes des Ham).

Die Berauis in Mauretanien sind weiss und oft blond. die Schelluchen dagegen unterscheiden sieh von den Berbern durch ihre dunklere Farbe und grössere Kunstfertigkeit (s. Graberg von Hemsö). Renon unterscheidet Chevlleuh und Amazirh in Marocco. Wie die dunkelfarbigen Stämme späterer Einwanderung zn den Al-Butar, werden die nomadischen Urvölker Nordafrika's (Gätuler, Maziker, Numidier) zu den Beranis (in deu Genealogien der berberischen Stämme) gerechnet (als Amazigh oder Maziken). Die Sophukäer stehen am Cap Non (bei Ptolemäus). Die unmidischen Fürsten erbielten für ihre Dienste eine Karthagerin zur Ehe (nach Polybius), wie mongolische eine Prinzessin China's. Die Lehabim oder Lubin sind Bewohner Marmarica's, als Libyer im engeren Sinne (s. Movers). Jackson findet in Siuah Sprachverschie-Die Libyer (neben Numideu) denheit vom Berberischen. oder (römischen) Afri sind (bei Polybius) die aekerbauenden Stämme in Byzacium. Die Zaueken sind (nach Shaw) die Zengitaner oder Ziquenses, als der Berberstamm der Zawaghah.

Nach der ersten Zerstörung Karthago's (ehe durch Dido wieder aufgebaat) wanderten die Azuagen (uuter ihren Häuptling Hanno) in das westliche Mauritanien, die Städte der Libyplönizier orbaneud (s. Marmol). Nach Macrobius erfand Aristäus die Bienezuscht in Cyrenc, wie den Pruzen hr Weidawut ein Boewulf war. Herakles brachte (nach alter Sitte) Ziegen und Schafe aus Libyen nach Griechenland (s.

Varro).

Nach Abd-al-Berr (bei Shelnbeddin) waren die Berber geneinsamen Stammes mit den Egyptern, von Koht abstammend. Nach Sultan Bello (bei Denham) sind die Bewohner der Provinz Guber (Gober), als Nachkommen der Kopten. allein freigeboren unter allen Stämmen von Haoussa, und waren durch Tuaregs (aus Angila) von Norden herabgedrängt. In Libven (als karthaginensissels Affika bei den Römern),

das (zwischen Egypten, Aethiopien und atlantischem Meer) sieh in Bewohntes (Berberei), Gebiet der wilden Thiere (Biledulgerid) und Wüste (ἀρφιή ψάμμης) theilt, werden (von Herodot) Libyer, Aethiopier\*, Phömisier und Griechen unter-

<sup>\*)</sup> Am See Pseboa (oberhalb Meroë) trafen (nach Strabo) Aethiopier und

schieden (neben eingeborenen Stämmen). Die Ammonier waren ein Mischvolk von Aethiopern und Egyptern (zu den Garamanten oder Lewata gehörig). Zwisehen den Atlanten (westlich auf der Salzhtigelreihe bis zu den Säulen des Herakles) und den Garamanten wohnten die (der Sonne fluchenden) Ataranten.\*) Die Garamanten (östlich von den Macae nnd südlich von den Nasamonen) in Phazazania (Fezzan) jagten die wie Fledermäuse zischenden Troglodyten in Tibesti, wo (nach den Bewohnern von Angilah) gezirpt wird (s. Hornemann). Die das Land der Sehlangen beschwörenden Psylli (die gegen den Notos gefallen) besetzenden Nasamonen begruben sitzend (wie in den megalithischen Monumenten Nordafrika's). Anf die ihre Frauen (wie die Neger der Westküste) mit Erzspangen an den Beinen sehmüekenden Advrmachiden, die egyptischen, und die (jenseits der Giligammen) wohnenden Asbysten, die eyrenäische Gebräuche augenommen, folgen die Auschisen (mit Kabaler) bis zu den Nasamonen. Westlich von den Maeae (am Charitenbugel) lebten die Gindaner (die Franen mit ledernen Knöchelbändern verziert), dann die Machlyer und Auseer (Athene verchrend) am Tritonsee (von Lowdea), die libyschen Weidevölker beschliessend, und von den feldbauenden Libyern stossen an sie die Maxves \*\*) (bei Her.) oder (bei Justin)

Libyer znaammen. Herodet unterscheldet Albiorse of λε της Δουής and Αβγίστας πρόσουφοι Αlγέττης. Die westlichen Aethiopier (bel Hypsikates) wurden von Bogns (König der Manmsier) bekriegt, Isider unterscheidet als Aethiopes die liesperit (occidentia), Garamantes (Tripolis) and Indi (orientis). Die Neger heisen Gnani (a. Rohlij) in Marcollin (in the Arcollin (in

<sup>\*)</sup> Ataranten helsst in der Hanssa-Sprache die Versammelten (tara oder versammeln), westlich von den Garamauten (Bartb).

<sup>4</sup>th) Die von Troja hergeleiteten Maxyer (Mazyken in Manretania Caesariensis) repräsentiren die schon bei der ersten Gründung Alt-Karthago's und Hippo's veränderten Eingeborenen (von denen die Zaneken als ursprüngijcher Rest übrig blieben) und bildeten die Libyphöuizier, die sich (als Zanaghen oder Zaueken aus Zeugis) nach Karthago's Zerstörung durch Jarbas an die Westküste (libysche Städte gründend) begaben (s. Marmol) und (von Avienns) im südlichen Spanlen als wilde Libyphönizier bekaunt sind. Ihre früher weite Verbreitung zeigt das Auftreten der Zoghaus (bei Leo) in den Goran (Garafnanten) oder Teda, die (XIII. Jahrbdt,) vor dem Berberstamm Berdeva zurückwichen. Alle Wechseifalle der Eroberung in Magbreb erduldend, wnrden die Zoghaus durch die Moraviden (XI. Jahrhdt.) nnterworfen, als Zenagha, wie ihre (nach Zerstörung der Pflanzstädte durch die Pharusii und die, Niyeton μητοοπολις nmwohnenden, Nigritae) znm Senegal zersprengten Stammgenossen (der Zenaghas) im dort Bracknas genannten Mohren-Stamm der Wüste, während sie zur Zeit der portngiesischen Entdeckungen noch als dle (XI. Jahrbdt. Ghanata erobernden) Ssanhadscha oder Azanaghen (des Senegal oder Zanaga) am atlantischen Rande der Wüste streiften und (nach Bekri) ihre Töchter mästeten nach noch jetzt mohrisehem Brauch (wie einstens bei den Mosynoeki in Kleinasien, deren Könige durch Fetischverbote im Tbnrm gehalten wurden, wie in Yemen). Die Aethiopier (bel Merce) bieiten ihre Könige (nach Strabe) eingeschlossen, wie Haushüter (als Götter).

Maxytani (deren König Hiarbas die Dido zur Ehe verlaugte) in Zeugtianis oder † Kargopóra/a (bei Strabo), als Africa propris, nördlich von den Gyzantes in Byzacium (gegenüber der Insel Cyranis oder Cerajua) in dem Honig (aus Datteln) producirenden District (von Tunis), Nachbarn der Zancken (mit Wagen lenkenden Weibern). Die Ketama (in der Kabylie) galten als Rest der karthaginensischen Bewilkerung. Nach Bongainville finden sieh Rest karthagiseher Cisteruen auf Arghuin (Emporium der portugiesischen Handelsgesellschaft 1452 p. d.) Die Pharnaier bedienten bei (nach Strabo) der Sichelwagen, wie die Garamanten zu Wagen jagten (bei Herodot (

Nach der sidonischen Gründung Origo (s. Syncellus) folgte Karthago, gebant (nach Appian) von Karschedon und Zorus (1233 a. d.). Das von Elissa oder Dido gegründete Karthago oder Byrsa wurde (vom Numidierkönig Jarbas zerstört) wieder aufgebant als Neapolis (814 a. d.). Utien (die Alte oder Edlie) wurde bald nach Gades (vor Karthago)

gegründet.

Die ans Egypten vertriebenen Berber klimpflen (nach Masndi) mit den Franken (die nach Siedlien, Sardinien, Majoraa und Spanien vertrieben wurden) und den eingeborenen Afrikanern, mit denen sie Frieden seblossen, woraaf sie den Franken die grossen Städet überliessen und sieh in die Zelte der Wäste zurückzogen. Die egyptischen Hieroglyphen sprechen vom Einfall nijvdilcher Völker. Nach Leon de Marmol liessen sieh zur Zeit der assyrischen Herrschaft fluft Stämne des gildeklichen Arabien in den afrikanischen Wisten nieder.

Strabo stellt den Pharusiern die Maurusier (Mauren der Rümer) gegenüber, nennt aber sonst neben diesen letzteren (im Innern des Landes) die Gaetuli (das grisste der libysehen Völker), nud nach Sallust bildeten sich aus Misehung der Gaetuli und Perser die (wegen ihres Weidelehens benannten) Nomaden\*), also die Pharusier oder Pheres. Da die Pharusier mit den Nigritae als Nachbarn der westlichen Acthiopier genannt werden, so entsprächen sie gewissermassen in Beziehung zu dem Gesamnistamm (dem gaetulischen) den zu den eigentlichen Negern führenden Übergangsstaften der Farben-Nianeringen in Pyrrhl Acthiopes (Leneacthiopen oder Pharusier)\*\*) und Melano-Gaetuli (oder den sebon negrotiden Nigritiern).

Die Gaetnlier erstreckten sich durch das Innere des

<sup>\*)</sup> Well die Massäsylier den Ackerbau veruschlässigen, nennt man sie Nomaden (Numidier) oder Wanderhirten (bei Strabe).

<sup>\*\*\*)</sup> Perorsorum a tergo Pharusil. Die Zegbrana (Ζεγγήνοιοι) wohnten südlich von den Phthuth oder Tensift. Juncta Cantrils Acthiopum gens quos Perorsos vocant (s. Plinius). Sefk oder Sophak (bel Alex. Polyh.) war (sach ibn Khaldun) der Vorfahr der Berber (als Messifa).

Landes (in den ihrer Lebensweise znsagenden Strichen) bis zu den Syrten (nach Strabo), natio frequens multiplexque (Mela).

Nach Hiempsal (bei Strabo) wurden die von den Persern (des Herakles) mit den Gaetulern geborenen Kinder von ihren Eltern ausgetrieben, sieh im Lande Karthago's uiederlassend und (als Numidier) die Libyer unterjoehend [eine erobernde Bastardrases, gelein den Griquas].

Das Vordringen der Amber begann mit Amm (641), der die lierber besiegte. Die Neger, von deneu sich Spuren zu Tugurt in Algreine (s. Daumas) und Tunis finden sollen, wurden von den Berbert (nach Almed Baba) gezwungen, die von ihnen besetzten Oasen der Wiste aufzugeben. Leo bezeichnet die Bewohner Ahirs als Neger, die auch Fezzan bevülkert. Die Ghober missiehten sich in Rhal oder Ghat mit den selon vor dem XV. Jahrholt, eingedrungenen Berbern. Die Busawe oder Abogelite in den Grunzläudera von Air galten für Mischlinge aus Negern und Berberfrauen. Nach Makrüst stammen die Bewohner Kanem's von Berbern-Barth nennt die Kiye, Megharma, Temaghera, Debiri, Kuallana, Teda nnter den eingekorenen Stämmen Kanem's

Die Pharaonen sollen bis Burrum am Niger gekriegt haben, und die Ayries-Steine der Fanti gleichen denen egyptischer Gräber (auch in baltischen). Der Khalif Muizz (Maezz) dehnte seine Macht über die Negerländer ans (Dupuy).

Die Flotte der Könige Misaphris schiffte (XVII Jahrhdi), nach dem Lande der Punt (a. Dlimichen), nun nachdem Tyrier von Salomo nach Ophir oder (nachdem Battus vom Urakel Libyens Lage in Cyrene orfaltere 630 a. d.) von Necho († 594 a. d.) gesandt waren, folgte Hanno's Reise (570 a. d.) aum Theon ochema, die des Stataspes (480 a. d.), des Polybius auf Scipio's Wunsch, des Fudoxus (246 a. d.) in doppeler Richtung des Apellas, des Magier (nach Heraklides Pontiens), der Expeditiouen Jubo's, des Periphus bis Rhapta bei Quiloa, während zu Land die Nasomonen (nach den Cyrenern) die Wäste zu den Sehwarzen Kreuzten (523 a. d.), Cambyses und dann die Ptolomäer von Egypten exploritrels, die Römer auf den Expeditionen des Lucius Balbus (19 a. d.), Septimius Flacens und Julius Maternus vordrangen und (IV. Jahrhdt, p. d.) Salomon über den Aures nach Ziban zog.

Nach Gründung von Thymiatorion (bei Salee) führ Hanno zum Lixus, die Städte Caricum Teichos, Gytta, Acra, Metitta, Arambys (Agador) banend (570 p. d.), und dann nach der Insel Cerne (am Rio d'Ouro), worant über den Chremetes-Fluss') hinaus nach dem Theon Ochema gesegelt wurde.

<sup>\*)</sup> Nach Aristoteles hat der Fluss Chrotes oder Chremetes Eine Quelle mit dem Nil. Nach ibn Said (bei Al-Fida) wurde der Mohr ibn Fatimab an

Die Karte Abul Hassan Ali Ben Omar's (1230) zeigt den westlichen Nil oder Nil Gana (als Gambia). Der Senegal (Banega) hiess Ryo de Nillo (nach Azurara). Auf Bethencourt's Reise (1402) begleitete ein curopäischer Mönch die Mohren über Cap Non und Bojador nach dem Goldfuss und dann zum Priester Johannes in Melle. Die von Dieppe für die Canaren ausfahrenden Schiffe (1364) kamen nach Sectos (für Maleguetta-Pfeffer) und im nächsten Jahr (mit Schiffen aus Rouen) bis zur Goldkiste (nach Estancelin) für Einrichtung von Pactoreien (Loges). Nach grösseren Expeditionen der Gesellschaft (1380 und 1382) hötre (mit den inneren Uuruhen) der Handel allmählig auf und die Station La Mine wäre 1410 verlassen gewesen.

Nach Jacobus Doria (bei Cafaro) wurde von den genuesischen\*) Seefahrern (Thedisius Doria Ugolinus von Vi-

73 %

Noul-Luntha (Wod-Non) such dem Cap Binze (Aldjebel-Alluna) verschinger (Mitte des XIII. Labriet). Der von Cäser für die Niquelle ausgesander Contrione konnte wegen des dichten Grasse nicht vortringen (nach d'Abano) Art Sannto's Karte ist Afrika vom Mer umgeben (1300 p. d.). Philippons betweifelt die Angabe, dass einige Schiffer aus dem mitteilisdischen in das rotha Mere gefähren seien (VIII. Jahriet, p. d.), and dem Portulano der tautentinischen Bibliothek in Florenz ist Afrika umflossen (1351) mit genuerer Angabe, als spister. Jaime Ferrer schiffer zum Rut als fer (1346). Janeste

der Säulen tauschten die Karthagar im stummen Handel Gold ein,

\*) Anno 1281 recesserunt de civitate Januae duae galeae patronisatae per D. Vadinum et Guidum de Vivaldis fratres, volentes ire in levante ad partee Indiarum, quae duae galeae mnltum navigavernut. Sed quando fuerunt dictae duae galeae in hoc mari de Ghinola una earum se reperit in fuudo sicco, per modum quod non poteret lee nec aute navigare. Alla vero navigavit et treuelit per istud mare, usque dum veulrent ad civitatem unam Ethiopiae nomine Menam, capti fuerunt et detempti ab illis de dicta civitate, qui sunt christiani de Ethiopia submissi presbitero Joanne. Civitas lpsa eat ad Marmam prope fluman Sion, nach dem Genneser Autonio Usodimare, der (1455) Spuren des Uebriggebliebenen jenseits des Gambia fand. In alnem atto notorile (1291) si fa meuzione di dne gelee di Tedislo Doria l'utta chiamata Sant'Antonio e l'altra Allegrancia, le quali debbono navigare alle perte di Barbaria (s. Canala). Una dalle Canarle ebbe nome di Allegrancia. Nach Barros waren dia Capverdischen Inseln (1440) von dem Genueser Bartolomen di Nolle (mit Antonio Nolle) besucht (1419). Der Genneser Niccoloso di Recco segelte von Portugal (1341) nach den Canarischen Inseln (ad eas inanias quas vulgo receptas dicimus). Monsieur Jehan la Rouenals besuchte (1364) die Gliofs am Cape Buglador und schlekte später seine Schiffe nach dem "lin, qu'ils apellèrent la Mine," wegen des Goldraichthums (s. Margny). Unter Jehan II Roaunois wurde (1364) In Dieppe und Roau eine Expedition nach den Gliof (Jolof) ansgerüstet (a. Margny). In tha Portulano Medicco (1351) of Florence, the Madelra group is distinetly represented, bearing names, (of Porto Santo and the desertas), while the island of Madelra is called Isola dello Legname (Island of Wood). Against the Island of Lauçarate in the Ca-naries is inserted the shield of Genoa (s. Major). Wie die Genneser, die (1281 nnd 1291) einen Weg nm Afrika suchten, kam nicht zurürk der Cataionier Don Jayme Ferrer (1346). Emanuel forderte die von Spanien (durch Columbus) entdeckten Insalu als sein Eigenthum, in Folge der päpstlichen Schenkung seit Entdeckung der Goldküste (1471). Auf Spanieus Weigerung thalite man durch zwei Meridiane, Indam Spanien die Länder westlich vom

valdo und dessen Bruder) nichts mehr gehört, seit sie den locum qui Gozora dicitur passirt hatten (caput finis Gozolae auf der Karte der Pizigani, 1367) im Atlaslande Guzula oder Guzzula (nach Pertz) 1291. Petrarch erwähnt einer genuesischen Schifffahrt (nnter Lancelot Malocello) nach den In-

snlae fortunatae \*) im Anfang des XIII. Jahrhdt,

Die Berber\*\*) (Libyer) finden sich in Marocco (im nördlichen Atlas und Riff), als Schellukh oder Amazigh, in Algerien (in den Gebirgen zwischen Dellys, Anmale, Setif, Bongie) als Kabylen \*\*\*) (Chaouia im Anresgebirge), in Tunis als Zuaven. Die Araber (Marocco's) sind Ackerbaner oder ziehen als Bedawin umher, unter denen die (berberischen) Marabnten keine Waffen tragen. Die arabischen Stämme (in Algerieu) bewohnen die Ebeuen und Gebirge, neben den Kabylen und den nomadisch (als Bedninen) oder landbebauend lebenden Mauren (in Mischung mit Nachkommen der

21. Grad vom grünen Vorgebirge his zum 120. Grad haben sollte, und Portugal die östliche Halfte, wie die (1493) von beiden Königen beschworene Thellung der Erde vom Papst Alexander VI, bestätigt wurde, Cadomosto besuchte (1456) den Rio Casamanza, Cacheo (Rio de Santa Ana), Rio de Jette (S. Domingo), bis zum Rio Grande (Jeba). Diego Gomez horte (in Cantor am Gambia) durch den ausgesandten Indier Jacob vou dem den Christen feindlichen König Nomymans (Nomimansa) am Vorgebirge, der (nach obristlichem Gespräch) sich als Heiurich taufen liess (die mohamedsnischen Gelstlichen verjageud) Der lufante sandte ihm den Abt von Soto de Cassa (1458),

\*) By a bull (1343) the Pope (in Avignon) bestowed on Don Luis (plenipotentiary of Spain fur the negociations of peace) the lordship of the fortunate islands (as perpetual feef to the Apostolic See). The king of Portugal replied (in a letter for assistance), that the had unly been prevented by the war with Spain (since 1336) to continue the expeditions to those islands. Nach Boccaccio war die von dem Florentiner Angelino del Tegghia del Corbizzi begleitete Expedition des Konigs von Portugal (unter dem Gennesen Nicoloso de Recco, ala Plinten) nach den wieder enideckten Inseln (den Canarischen) gerichtet, und brachte Eingeburene von dort zurück (1341 p. d.), Nach Florus colonisirte Sertorius Tenerifa Diniz Dias entdeckte (1445) Cap Verde und Alvaro Fernandez das Cabu des Mastes. Nuño Tristam wurde (1446) am Rio Grande bei der Landung getodtet und Alvaro Fernandez hatte Kämpfe am Rio Tablte (Rio de Lagos). Cadomosto (aus Venedig) kam (in des Infanten Dienst) nach dem Gambia (in Begleitung des Genueser Antonio Uso di Mare) 1455. Auf der zweiten Reise handelte Cadomostu (mit Uso di Mari) mit dem Batti Mansa (König Batti) am Gambra oder Gambia (wo der Fürst Forosangoll nuter dem Kalser von Melli atand). Tenerife was called Chineche and the natives (Gnanches) called themselves Vincheni (a Glas) or Guanchinet (s. Macedo),

\*\*) Les Berberes blancs, essentiellement nomades, pillards ou conducteurs de caravanes (dit Aucapitaine) sont les intermédiaires du Tell avec le pays du Soudan, ce sont "ceux, dunt les pieds ne touchent jamsls la terre". Les Berbéies, noirs, habitants du Djebel-Higgar, groupe de muntagnes élevées et entourées de tons côtés par le désert, sont sédeutaires, industrieux, leurs moeurs sout donces (Rosny).

\*\*\*) Habitan al Este de Marruecos (los Kabylas), consideran à lus árabes pures como contrarios hasta cierto punto (Weyler y Lavina)

Mauritanier und Numidier). Die Mohren (Marocco's) bilden die Mischewickerung der Stüdte (mit Nachkommen der Beimer, Semitten n. s. w. gekreuzt). Die Türken (Algier's) zeugen (mit maurischen Selavinnen) die Kuluglis. In Tripolis überwiegt die arabische Bevölkerung (mit geringen Resten der Berber). Die libysche Wüste (östlich des von Murzuk zum Taad führenden Karawanenweges) ist von den Teda') (mit den Tebu Resehadli in Tibesti) bewohnt, während die westliche Wüste der Sahel (Sahara Sahel) die Tuareg begreift und (im Westen) die Mauren (die sehwarzen Assanck in Bazlena mit Ghanata).

Nach Barth stellen die Imo-sharh auf den Skulpturen Egyptens die vierte Menschenrasse der Tamhu dar (in der Landschaft Temh) mit den Maschanash. Unter den Idinehn-scheggarmen (Rothen oder Tischoren) bezeichnet Amo-sharh die Freien im Gegensatz zu den Amri Geknechteten.

Die stdwestlichen Tuareg werden nach dem herrschenden Stamm Auelimmid genannt (deren Alm Siagene den Himyariten angebörte). In Igidi, neben den Uelad Delem (maurischer Stamm mit Berber-Elementen) wohnend, wandertnischer Stamm mit Berber-Elementen) wohnend, wandertdie Anelimmiden nach Aderer (die Tademekket vertreibend) XVII Jahrbdt. Jeder Kaufmann, der anf seiner Reise von Norden nach Timbuctu in Bu-Djebeha ankomunt, muss einen Angesehenen aus dem Stamm der Tademekket, die (aus Aderar vertrieben) sich am Niger (bei Bamba) niederliessen, zum Schutze mitnehmen. Die die Wüste als Prelbeuter mit Kameelen durchstreifenden Imo-sharh, haben sich am Niger in Hirten verwandelt, die, von Insel zu Insel ziehend, ihr Vieh durch den Flass selbwimmen lassen.

Die Molathemim (Verschleierte) stammteu (nach Ibn Kaldun) von den Sanhadja (Gnedala, Lemtuna, Outzila, Targa, Zegaona, Lemta) zweiter Rasse, und (nach ihrem Sturz durch die Almohaden) sind die Mauren am Ocean und Tona-

<sup>9)</sup> Die Tede oder Tilban (auf Handelrichsen his Wundals oder Mundar, salten auf Müselgille arischen den Bornu (Kamer) und Massigh (Heiber), Nach den Kriegen unter Dunama Selmani wurden die Sitze der Goran oder Tede (nit der Zeghana als Haupstamm) von dem Breberstamm Berdeva (XIII. Jahrhoft p. d.) heetst (s. Leo). Die Tede (Tubu oder Tede) sind mellen handel nach der Stein der Schwickung der Misself (S. Leo). Die Tede (Tubu oder Tede) sind melle blie der der dat häbspieler Stamm im Gegensatz zu den Libyern erscheinen. Nach läter Schwickung durch die Kriege (XIII. Jahrhoft, und Dennama Schmani kennt Lee (der ale Geran oder Gorran, als Barbaren nenns) in ihren Sitzen den Berberstamm der Stam, Die möden Sandenen Arzber kennen die Tede als Gorran-Lew setzt die Zeghana (als hervorragender Stumm der Tede-Nickien) oder die Herricht der Zeghana angaben. Die Tede-Sprache ist mit dem Kuszul verwadet. Kaustri (Kansenti) war der Nationalams von Borau. Nichtigal reift die Ableitung als Ekreebezstelbung.

reg in der Sahara als Rest geblieben. Nach Ibn Khaldun wohnten die Sanhadia (Amazigh oder Tuareg)\*) ursprünglich an der Küste des Mittelmeeres, als Mazyes (bei Herodot), die Sprache Tamazigh redend [Tambow]. Die Amazig (von Tamzigh, Mntter des Behr, Sohnes des Kis) zerfallen in Kabylen (Algerien's), Schania (des Aures), Schiluk (in Marocco), Berber (mit den Dialekten Larua auf den Inseln Dzherba und Zenaetia in Tuat) von Tnnis bis Tripolis, Tuarik, als Tinylkum (aus Kyrene nach Fesan gedrängt), Imosharh (bei Timbuetu), Kelowid (in Air oder Asben) mit Kelgerss und Itissan (Uelimmiden und Tademekket (im Südwesten). Die stidwestlichen Tuareg, uuter denen die Amo-sharh oder (plur.) Imo-sharh (im Gegensatz zu den Amrhi oder Unfreien) die Freien bezeichnen (als Idisset-n-scheggarnen oder die Rothen), werden unter dem Namen der Auelimmid oder Uelimmid zusammengefasst. Im Gegensatz zn (gemischten) lregernaten stehen die Tegessassemt.

Die religiösen Centren sind (nach Duveyrier) in der Sahara die Brüderschaften von Tedjadjua (in Temassin) und der Senonsi (in Jerhajih) mit Sheikh, Moqaddem (Hüter) nud Schüler (Khonan oder Brüder), und die Fürsten-Familie der Marabuten, als Bakkay (in Timbuetu) und als Oulad-Stüf-Sheikh (in Geryville) mit Sheikh und Clienten (Koddam oder Diener). Die commerciellen Centren sind Ghadames und Rhat (im Gebiet der Tuareg), Marzuk, Ouargla und In-Salah.

Die Bevölkerung von Ghadames \*\*) unterscheidet sieh

<sup>9)</sup> Die Tuareg thellen sich in die Hegehar (der Wöste), Arghar (der Oase von Alfra) und Aoudismudien (der Oase von Alfra) und Aoudismudien (der Dische Gestellung und Aoudismudien), Targhi (le singuler), in Plural Thonière, Gothe Heist Mest und der getze (diek August), August des des (von Christenithum zum Islam übergegengenen) Tuareg. Unter den Innehmen (der Schreibung und der Schreibung und der Schreibung und der Schreibung und diese beschäußt. Tümbuch wur (seit 1820) dem ist Baussyal die Berber mit Negern gemischt. Die den Tuareg ütentlümliche Buckstabenschrift ist und diese beschäußt. Tümbuch wur (seit 1820) dem Scheid, Sieha Abmede hen Ahmede (in Haud Allahi) unterwerfen (e. Barth). Von Tuaregh Magnach and diese beschäußt. Tümbuch wur (seit 1820) dem (XIII. Jahridal), durch Tuarita (XIV. Jahridal), durch Sonrbay (1447), durch empörte Neger (1830) of Worker (1828), der Von Hauffeld (1828), durch empörte Neger (1830) of Moschee durch Architekten aus Granada gebaut waren, find date (nach fin Battud) sick grift der grandischen Dicktert Aub-Haben-Schill († 1848).

<sup>\*\*)</sup> In Ghadames wurde ein ergiptisches Barrellef ausgergaben (nach Duverjref). In El-Dammen (der Güten) wurde (sideweilte) von Ghadames) eine bilingsale luschrift (gerieblich und unbehannter Gharkherts) gefunden eine bilingsale inschrift (gerieblich und unbehannter Gharkherts) gefunden in Gerieblich und unbehannter Gharkherts) gefunden in Dawerjref, Anreu-ben-ei-Asat bekehrte Ghadames zum blaim. Ein röustehes Steinbernei-Asat bekehrte Ghadames zum blaim b

(nach Duveyrier) als (Beni-Ouazit und Beni-Oulid) Berber, Oulad-Bellil (Araber), Atriya (Haoussa redend), als Mischung befreiter Neger int den von den Ghadamesiern mit Negerinnen gezeungten Bastarden.

Die Eroberer Bornu's, die sich mit den Kanemba, Teda\*) und ursprünglichen Bewohnern Bornu's (Manga u.

der Hauptstadt Murzuk). Die Rewebnar von Tugert (in der Oas Weld-lich) weren frühre (negentrige) Schware (nach Damas). Die Ferzamet gleichen mehr dem Negern, als Arabem (nach Lyou) mit specifischem Hauptsende (s. Ledayard). Die Rewhonter von Alt (mit Agade) heisen Neger (sell Lock Arabem) eine Alle (mit Agade) heisen Neger (sell Lock Arabem) und Türknar und Ledayard. Die Richerbe-Welsel). Dans is Sahrais te tribes d'origin between und reine uitvant l'ordre de succession en usege, sont on Ekan-Sid (fils de leur pler) und reine d'emplie autivant l'ordre de succession en usege, sont on Ekan-Sid (fils de leur pler) en Peril Ommuni (fils de leur pler), en ligne direct (chi plera atilis), on level d'emplie atilis, de leur plere, un ligne direct (chi plera atilis), en le peuvoir. Dictur sutem unue ex posterés Akrase, qui appellabatur Apier, det Maurteanise devrius Phuth dictur (s. Hieronymus), omnisque circa sum regle Publichens (d'evirour è qui resir subdonct sont strappelors).

\*) Die Tibbu stehen in ihrem Charakter zwischen den Tnareg und Centralafrikanern, aber jenen näher. Der Burgu-Stamm (der Tibbo) wohut südlich von den Febabo (nach Hornemann). In Derfur findet sieh die Landschaft Bergn. Die Tebu oder Teda baudeln bls Wandala (nud bia Adamaua). Jen oder Belad-el-Omiau ist Hanptstadt des von Tibbu bawohuteu Borgu oder Burku (zwischen Tibesti und Wadai). Die Fugabu (Kerada), iu Kanem zeigen eine Mischung des Kanori und Teda-Stammes (Barth), Wudi und Lari (in Kauem) wurden von den (berberischen) Tuareg besetzt. Aus dan Wohnsitzen au der Syrte vertrieben, hatten sich die Uelad Slimau (unter Mohamed, Sohn Abd-el-Djelil's) auf den Trümmern des Königreichs Kauem (an der Greuze der Wüste und des Sudau) niedergelassen, wie die Uelad Ammer (Ludamar) auf denen des Reiches Melle. Die Salzkarawane der Tuareg wurde von den Uelad Silmau beraubt. Unter den Tuareg ver-sammelten die Kelowi die Stämme von Air nud Asben und übersielen die Uelad Slimao, die dia am Tsad-See angelegte Verschanzung Keskaua verlassen batten. Der Rest der Uelad Sliman wurde von Bornu als (räuberische) Grenzmacht verwaudt, von den feindlichen Nachbarstämmen als Menemene (die Fresser) bezeichnet. Die Dorfbewohner der Wohrda erhielten Hülfe von Wadat gegen die (in Kanam) ränberisch umberschweifenden Uelad Sliman. im Westen des Tschad wohnen die Kanembu (Kanems) auf den Iuseln der Buddama (Piraten) oder Yedina (mit Kotoko nnd Nghala), als die alten So oder Seoi. Ausser den wilden Massalyt wohnen die Kodoi in den Bergen südöstlich. Die Tama in dan Bergen nordöstlich von Wara. Die arabischen Stämme der Salamat und Oolad Raschid haben zwischen Negern gesiedalt. Les plos ancieus habitants des oasis étaient des Beraouna, nom sous lequel les Arabes confondent tous les nègres du Bornou, anssi bien qua les Tebon. La dynastia la plus ancienne qui ait gouverné les Bersonna est celle des Nesour, originalre du Soudan, reguaut à Tragheu (s. Duveyriar). Die sie basieganden Araber Khorman (in Zouila) wurden durch den Mekka-Pilgar Sidet-Mouteser-ould Mehammad gestürzt, der von deu Fezzauleru (1261 p. d.) zum Suitau gewählt wurde. Unter Borno sind die mit den hübseberen Manga gleichsprachigan Badde auf dem Wage zum Bergland Munio (unter dam Munio-ma), wohin die Tnarag Einfälle macheu. Die Goberaus (in alter Faiud-schaft mit Sanfaraoa) beuuruhigau die deu Fulbe gehörigan Provinzeu. Die in Sanfara angesiedeiten Tuarag gehören dem Stamme der Itissau au (s. Barth). Les Bornois donnent à leurs rois le titra de Mahi, qui est tiré du mot arabique Melec (roi), et ceia de la même manière que les rois de Tunis

s. w.) vermisehten, erhielten (nach Annahme des Islam) deu Namen Ka-nur-i (Leute des Liehts) oder (nach den Fulan) Ka-nar-i (Leute des Feuers). Die reinerhaltenen Kanemba-Familien meiden Heirath mit den Kanuri. "Die Son bildeten einst die mächtigste Völkerschaft Bornu's, wo Kanuri (Leute des Liehts' den östlichen Ursprung der Herrscherfamilie zeigt" (Nachtigal). Der Ausgangspunkt der Leute von Bornu\*) wird nach Tennssa gesetzt. Die Baghirmi sind mit den Eingeborenen von Kenga, Kirssua nnd Hirla verwandt, wo der Häuptling Dokkenge auf seinem Herzuge aus Yemen einige Genossen als Statthalter einsetzte (in Hirla den Sclaven Cherallah). Kenga oder Kenga Mataia (östlich von Masena) war der ursprüngliche Sitz der Könige von Baghirmi \*\*), deren Embleme (Speer, Pauke, Bügelhorn) daher stammen. Hauptstadt Baghirmi's (Bagrimmi's oder Barma's) wurde (zum Schutz einer Fulbe-Ansiedlung gegen die Bulala) \*\*\*) von den Einwanderern unter dem (heidnischen) König Dokkenge gegründet (bei Masena). Unter seinen Nachfolgern führte Abd-Allah den Islam ein (als Abd-el-Kerim in Wadai herrschte). Die (zum Fürstenhaus von Kanem gehörigen)

et cenx de Fez prenaient le nom de Muley (1677), wie Mahi-Mussa († 1512).

<sup>\*)</sup> Die Strause von Murzak zum Tsehad treunt die Tuarick von der Tebu, und im Gegenaatz zu des von jenen abhängien Staaten des Wassien, steht unt diesen Brunu (zumdeht mit Kanens) in naber Beierbeitung, währede und Bagblum) der Rinfinse aus dem Ontstalls benechten macht (ton Darfer her). Södlich von Bornu wohnen die Mousge, die (mit den Kotoke, den Ferwherr von Legons, den Mandarz, den Gamerpka und Batta) zum Volkstum der Mansa gehören, und die Tuburi, weiter södlich die Marghi (hähre) der Hanspetaf Rinfins (auch der Hanspetaf Rinfins).

<sup>\*9)</sup> Neben einer Niederiassung der Fulbe (die gegen die Buhla geschützunge) bei Debkeng die Haupstriad Massen in Bightimi, (ausser Schutzerher und Felista mit dem Einstedler von Biddert bei Massen) nur von Herlen bewolker, und ernberte die Kenigeriche Matik, Mahberat, Merine und Reiche bei Burten der Schutzerheiten der Schutzer (Delubrin) der jüngete Schut (Abd-Albih) den kiteres Broder (Mahla) Add-Albih) den kiteres Broder (Mahlander) Abd-Albih (Sthutzer delle Mahlander (In die Gegen) Abd-Albih (Sthutzer Schutzerheiten der Abd-Albih) den kiteres Broder (Mahlander) Abd-Albih (Sthutzer Schutzerheiten und Abd-Albih) den kiteres Broder (Burten) Abd-Albih (Sthutzerheiten der Schutzerheiten der such für Berund (Für beite und bei abgen für Olmans detenden auf der zuch für Berund Tributzaktung derreicher mit unt den Heiden (Im Stäten) krigete Die (wilden) Ninadi (mit Handen zur Antilopen-Jagd) wohnen bei Alsson in Bagbeng (B Barth).

<sup>900)</sup> Die Rulais gründeren ihr Reich (Bonga (beit Leo Art), im Gebiete des Kammes Kuks. Gege war Haupstadt von Sorbary, Die Kanori heisen ibs (die Busiks, als Bie Busiks) bei dem Baghrimtern. in Fumblina (dem District Volas) gründere (auf den Trümmern heidinerer Fürstendthuner) Mallem Adama (zur Zeit des Sültan Reilo) das (als Statthalterschaft verwaltete) Reich Adamsus (dew blizm).

Bnlala unter Dsehi (Sehikomemi) gründeten ihr Reich (Gaoga) im Gebiet des (von Baghirmi bis Dar Fur berrsehenden) Stammes Kırka, den Islam (Antang des XVII. Jahrhdt.) annehmend, bis das Vordringen der heidnischen Tundzur? aus Dongola (die Dadjo in Darfur besiegend) die Ausbreitung desselben hemmte (als ihr Reich in Kadama gegründet wurde).

Ssaef, Sohn des Dhu-Yasan (mit einer Frau aus Mekka) kam nach Kanem (seine Dynastie stiftend). Auf seinen Sohn Ibrahim folgt (IX. Jahrhdt. p. d.) dessen Sohn Duku (Ahnherr der Dugua) als König von Bornu oder der Ssaefua. Nach dem letzten König (Sselmaa) der heidnischen Dynastie oder der Dugua folgten (mit Ume) die moslemitischen Könige der Beni Hume (1086 p. d.). Sein Sohn Dunama wurde (1150 p. d.) auf seiner Pilgerfahrt nach Mekka in Egypten getödtet. Auf die hellen Bornu-Könige folgt als der erste Schwarze Abd-cl-Djelil († 1220), der mit den Beni Hafis in Tunis im Vertrag stand. Sein Sohn Ahmed besiegte die Tebn und eroberte Wadai († 1259). Kune-ghana wurde durch Sso getödtet (1350 p. d.). Außtand der Bulala unter Daud († 1386). Omar († 1398) verlegte die Residenz von Kanem nach Kagha. Ali († 1505) erbaute die Residenz Ghasr Eggomo oder Birni (Krieg mit Kanta). Sein Sohn Edriss († 1526) besiegte die Bulala Kanem's in Ndjime und sehiekte Gesandte nach Tripolis. Sein Sohn Mohamed († 1545) besiegt Tomo von Kebbi (aus der Dynastie der Kanta) in Birni-u-Kebbi, und unter Dala († 1570) finden Niederlassungen der Fulbe statt. Edriss Alaoma besiegt die Sso und erobert Kano († 1603). Unter Ahmed ben Ali (1810) wird die Residenz vor den siegreichen Fulbe von Birnt nach Kurnaua verlegt und Dunama († 1817) gründet Kuka.

Das bewohnte Egypten ist ant beiden Seiten durch Wüsten ungeben, von denen westlich die libysche im Osten und im Norden über Siwa passirhar ist, dann aber sädlich den Charakter (besonders von Borgu aus, das die Tundjur auch nach Darfur und, weiter, Wadai entsandte) einer Stufenbrücke über die Oasen der Kababisch nach Dongola (als äusserstein vorspringender Dunkt) zewährte, und so auf Grundlage der



a) Nachdem Kuro (Besieger der Tundjun) das liebeh Darfur gegründer, herrsche dort Slüm, erster Medniffritt von Dar For. Under Breisegung der Tundjung gründere Abde-le-Kerim des Betch Wedal, Nor mitter des Felikst Weberd (ans Wadel singeführt) werden meist durch Kanori gelübt. Die Schan oder Schlwa (dispuberene Araber), die zerstreut oder in besonderen Derfechaften Leben, gehören zu den Stimmen der Sealensat, Berti Hassen, Teled Musse, Dietel Alt und den Daghaghera. Urber der Kopfeiglie der Fendes anfeitig und mit Harber Stufferungs gleb sowie beim Anatheren der Fendes anfeitig und mit Harber Stufferungs gleb sowie beim Anatheren der Fendes anfeitig und mit Harber Stufferungs gleb sowie heim Anatheren der

von Dar-Fertit aus über alle bewohnbaren Flecke vorgesehobenen Negerbevülkerung das nubiside Nitthal mit der Mischrasse der Barabra oder Berber füllte, während in die Nomaden der Barlichen Wätes zugeleid (längs der Küste aus Siez aus oder über die Euge Bab-el-Mandebs) arabische Elemente einfültriren.

Als während der Expedition des Aelius Gallus in Arabien, die Provins der Thebaide von Truppen entblösst war, machte die Königin Candace einen Einfall, die Citadellen von Philae, Syene und Elephantine erobernd. Petronius (der römische Präfect von Egypten) trieb den Angriff zurück und Daschbel el Berkal in Dongola finden). Beim Rückzuge liese er eine römische Grenzstation in Primmis oder Pronnis (Ibrim) zurück und sehickte die Gesandten der Candace? an Augustus (in Samos). Der mbische\*\*9 Stamm der No-

<sup>\*)</sup> Die Völker em oberen Nil wurden lange von Königinuen regiert. In einigen Thellen Dougole's wird eine junge Fren an die Spitze der Heere gestellt. Nach der Aposteigeschichte fand sich Philipp in der Wüste Gaze's, als der Eunuch der Candece (Königin der Aethlopier) nech Jerusalem zur Aubetung kam [Abrahem oder Bhrahm-Ibrim]. Die anch unter Lobo (1624) Abyssinien verwüstenden Heuschrecken wurden von den Eingeborenen mit der Ankunft der katholischen Missionare in Beziehung gesetzt. Die mit Eingeweiden von Rindern geschmückten Gallas ritten früher auf Ochsen, hetten aber eine kleine Pferderesse erhalten, ele eie (nnter den Hänptlingen Gusbo, Pownssen und Fasil) Ras Michael (König von Abyssinien) angegriffen (bie zut Verschwägerung XVIII. Jahrhdt.) [wie Zendj, Onkilmen, statt Wak verehrend] When the Romans in the reign of Diocletian († 305 p. d.) withdrew from the Nile-vailey above Philee, they placed in it and in the statione up the river colonies of Nabetae (Novβαδες) from the western desert and these settiements may be regarded as the germ of the present Nuble (as a barrier against the Biemmyes), firmly established as far as the second cataract (VI. against the Diemniyes), intiny established as re-s time second catalact, century p. d.) overwhelmed by the Arabs (VII. century), but again predominant (IX. century) on the Upper Nile (including Dongola). The more ancient Nubse were settled in the bills of Kordofen (south-west of Meroß). Strabo setts das libysche Volk der Nubler in Dongola (6. Donne). The Pharaous made (egyptian) settlements in Nubla. Die (den Uebergang zu den Berbern bildenden) Funj (Nehesn oder Neger der egyptischen Denkmöter) kamen aus dem Süd-Sennaer (und vom weissen Nil) nech den Dachesireh Hoje (1504 p. d.), den Schilluk verwendt. In dem (von Fundj eroberten) Taklah oder Tekelih bilden die Teklawin die Herrscher und Eroberer, die Nobah die Unterworfenen. Im Senaar tragen die Franen (nach Cailliand) ein Insect als Halsschmuck auf der Brust. From Seildan's time till the conquest of Selim, fluishing the reign of the Mamluks (XII.-XVI. century) the Arabs in Nubia and Beja end the severel countries above Egypt hed been incorporated with the old indigenous babitants (the shepherds), and upon the conversion of these to Islam, had become one people with those Seracens, who overran this country in the Khalifat of Omar (the Jaheleen or Arebs of the race of Benl Koreish living in viliages unter the Welled Ageeb in Gerri). The black uxtion of Shiilook or (after edopting Mehometanism) Funge came (as conquerors) from the Bahar el Abiad (1504) founding Senneer (Bruce), nachdem sie in Foige einer Ueberschwemmung von den Dyre- und Tegis-Bergen ausgewandert

<sup>\*\*)</sup> Znr Zeit des Erstoethenes waren die Nuba nach Meroë eingewendert.

bades, der von Diedetian aus Dar-Ninha (stidlich vom Sennaar) nach den Grenzen Egypten's versetzt war, (III. Jahrbdt. p. d.) siedelte (V. Jahrhdt. p. d.) in Meroë, das den Handel mit der Kütste durch die Akumiten verhoren. – Von Egypten wurde (nach dem Periplus) nach dem Hafen Opone (Berbera) gehandelt<sup>3</sup>), unterhalb welches Marktes Ptolemäus das Cap Zingis (Ras Hafun) nennt jenseits Menouthias (Zanzebar), wo das Meer unsehiffbar (nach dem Periplus). Jenseits der Bar-

Seit der arabisehen Besetzung Dongola's (VII. Jahrhdt ) entstand der Unterschied zwischen den südlichen Barabra der Provinz Berber und den nordlichen Kenus. Die unter Instinian (VI. Jahrhdt p. d.) zum Christenthum bekehrten Nubler nahmen den Islam an. Die vom Yemen kommenden Ababia-Araber gaben den Berbern im südlichen Nubien ihren Ursprung (Waitz), Saba nrbs eadem fulsse perhibetur, quas a Cambyse Meros in uxoris bonorem dicta est (Josephus). Nach Artemidorus herrachten die Sembritae oder (nach ilerodot) Antomoli (freiwillige Auswanderer) in Meroe (s. Strabo), als Kriegerkaste des Psammetichns (+ 614 p. d.). En Nuble, la tradition fait connaître que les Nubisus (depuis Assouan jusqu'à Meroë) sont vanus des côtes de Berberie (Barbaris). Les Tonairs (Touaregs) et les Beul-Djerrar viennent faira des ghazowa (dans les Oases des Kababiches). Au nord de Dongola les femmes et les enfants en général ignorent la langue arabe et ue parlent que le berber (Cnny). Les habitants du Dongolawi sont un composé d'un mélange des Nubiens, d'Arabes, de Nègres etc. Au Djehal-Haraza ies habitauts barabrae sont plus nombrenx, qu'au Kadjemar, où le type est pins approchant au nègre, les habitans aussi ne se disent plus barabras, ils se font appaler Zadjhawa (Cnny). Nuba werden nnr die Sclaven sildwestlich von Tegele genannt (Munzinger), sowie die Bewohner des Nillaudes nördlich von Dongola bis Aseuan (als Barsbra). Die Barabra oder Danagele (in Kordofan) sind dan Nuba-Sclaven verwandt (die Sprache der Berg-Nuba, oder der Niibewohner). Ausser den Sclaven (der Karawaneu) glebt es noch andere Schwarze, die aus Nublen kommen und die den Einwohnern in Kairo freiwillig ihre Dienste anbieten. Man kennt sie unter dem Namen Barberis oder Barberins (Sonnini) 1800. Das Nuba (nördlich bis Assuau und im Osten bis Darfur erstreckt) Dongola's (bei dam Hanse oder Dongo) ist die Sprache des alten Napata und zeigt (nach Rheinisch) Verwandtschaft zum Mandingo, Das Haonssa enthält semitische Elemente. Die Präfixbildung der Bantn-Sprachen lst in den mittelafrikanischen verknöchert, worauf sich dieselben aus nörd-lichem Binfluss der Sufflabildung bedienen. Das Fulbs zeigte ältereu Charakter, ale das verwandte Joioff. Das Kanori gehöre mit dem Teda und Masigh zusammsn.

9) Nech Artemidorus bestand finadel bis zum Südbern (104 x. d.). Pollemiss Borgeries schickte Florient den rethem Beres regene Arteholojen. Der nach dem Periplus regierende K\u00e4nde Ecocaties wird (s. Neit) nitt Z\u00e4hreit (s. Neit) zu Z\u00e4hreit (s. Neit) zu

barei findet sieh Zinge (nach Cosmas) nud dann das unschiffbare Meer von Zendi. Nach Massudi bezauberten die Matrosen von Oman die hohen Wellen des Mecres von Benrbera und Lafonni (X. Jahrhdt.). Die nieht nach Indien (Send) zurückgetriebenen Mend wurden auf den Inseln Kiloa's zn Rayas herabgedrückt (nach Ibn Fathima). rechnet die Insel Mend zn Indien (Mendioi, Hafen von Cutch). Albyranni (XI. Jahrhdt) erwähnt des Handels mit Sofala, Indien und China bei Soumenat (in Gnzerat). Edrisi spricht von einer Zeit, als die Chinesen\*) bei den in ihrem Lande bestehenden Unruhen und der in Indien zunehmenden Tyrannei ihren Handel nach Zanedj oder Zabedj (Madagascar) und umliegende Inseln verlegten, in Folge ihres gerechten und freundliehen Betragens die Eingeborenen für sich gewinnend. Die in Seide gekleideten Verehrer des Molnnga (nördlich von Sofala)\*\*) handelten (nach Dos Sauctos) mit Indien (in Orangen).

Die auf Alt-Egypten (Rud) zurückführenden Bewohner des fruchtbaren Nilthales (Fellahin, Kopten u. s. w.) sind in der libvschen Wüste von berberähnlichen, in der am rothen Meer von arabisirenden Wandervölkern nmgeben, und finden ihre stidliche Grenze bei dem die Schiffbarkeit unterbrechenden (oder doch erschwerenden) Cataracten von Assuan, wo die nubisch genannte Bevölkerung von Berabra beginnt, seit Diocletian (in den Ländern, wo Candace in Napata ge-herrseht) die Nobotae (deren Reste sich im stidlichen Kordofan finden) zur Colonisation angesiedelt. Sie dienten als Grenzwacht gegen die mit Plünderungen drohenden Blemmyes, Vorfahren der Bedja (Bega in Aksum), ans denen später die Scheigieh über die Grenzen eindrangen und bei Gründung (oder Ausdehnung) des unbischen Staates Dongola mitwirkten, während südlich (auf der Stätte des alten Gebietes von Meroë) das Reich Aloa entstand. Im Osten wandern die Hirtenvölker der Bischarin (mit Hadendoa durch die Tobedanio oder Beduinensprache vereinigt) und Ababdeh, an

<sup>\*)</sup> Los Blancos en tierra lemplada en re los Negros de Santa Clara y los secanos de Patra vinieron de la China en tiempo que los Chinos navegnaron por todo el Oriente,

<sup>\*\*)</sup> Artisets Goldminen werden in der Provina Toren mit einem Stehnes (170 Meiler von Schal) genannt, dam Goldgründen von Manik in Bezirk Maniks (50 Mellen westlich von Schal), und weiterhin Goldgrüben in den Provinane Brev und Kiltikut. Schala wurde durch einen Picker am Kilne endrekt. Die Stadt Cayrina in Sedak war von Indern und Zingh Ebenahlt (Langebab und Schala (nach Dularrier). Massadi rechtet die tend Sedat mit Zangebab und Schala (nach Dularrier). Massadi rechtet die tend Sedat mit Zangebab und Schala (nach Dularrier). Massadi rechtet die tend Sedat mit Zangebab und Schala (nach Dularrier). Massadi rechtet die tend Sedat mit Zangebab und Schala (nach Dularrier). Massadi rechtet die tend Sedat mit Zangebab und Schala (nach Dularrier). Massadi rechtet die tend Sedat Goldkink, kannen als Schwan (nach Sedagrave) nach Dakomey. Barro batte Senna mit dann Tete (1570).

den Rändern des Nils ziehen sieh noch jenseits Chartums (am Zusammenfinss des weissen nud hauen Plusses) die Hassanieh und Bagarah aufwärts (längs des weissen Nils), bis (noch vor dem Beginn der Denka-Länder) die Schillak heraufgedrungen sind, von denen (ans Dar-Ferun) die Fundj nach der Djezireh zogen nud (bis Mittel-Nubien eroberud) das Reieh Sennaar gründeten, am Lanfe des blauen Nils sieh mit den (negerartigen) Shankalla, an Abyssinien's Berggrenzen, berührend.

In den Ländern der Nebesn oder Neger wohnen dem Gazellen-Finss anfwärts die Nuwer. Dschankeh (mit Dialekten der Denka-Spraehe), nnd dann (versehieden redend) Djur nnd Dor bis zu den Njamjam, während am Abiad das weite Gebiet der (die eingedrangenen Nawer am Sobat amschliessenden) Denka (auf dem westlichen Ufer zum Theil von Schillnk begleitet) sich (Hahab. Bor, Kntch n. s. w. begreifend) mit dem Sprachgebiet der Bari (und den Tsehier) berthrt. Oberhalb wohnen Schopi, Kidi, Madi, und jenseits liegt in der See-Region das Königreich Usoga mit Unyoro, Theil des Königreiehes Kittara, wo die zu den (in Abyssinien Staaten stiftenden) Gallas gehörigen Wahuma mit ihren (tiber Uganda, Karague, Uzinza ansgedehnten) Dynastien begannen, und in den Dsehagga-Bergen die Bewegungen veranlassten, wodnreh Masai und Wakuafii in die Sitze der (an die Bantu-Sprache angeschlossenen) Wanika geführt wurden. vom Meere durch die Snahili abgeschlossen, die arabischen Einfinss zeigen, wie die bei den Gallas die Kuste nmsäumenden Somali nud (von ihnen getrennt) die Danakil (im fritheren Volk Affa).

Von Dongola vordringend, besiegten die (von dem egyptischen Stamm der Bataleas in Benesa abgetrentent) Tündjür die Dadjö in Darfur (bis zum Sturz ihrer Herrschaft durch Kuro, dessen Enkel Soliman sieb zum Islam bekehrte, und Vorwalten der Quandjarah) und verbreiteten sich über (die Mabah-Sprache in) Wadai (wo später Abd-el-Kerim einen enblaständigen Staat des Islam begründete) bis in die Grenzbezirke Baghirmi's (mit Kadama als Ilaupstadt), ein gleiebzeitig von Bornu (darführer dann mit Wadai kämpfend)

beansprachtes Terrain.

Die Tobedanie oder Bedninen-Sprache (die Mntter-Sprache der Hadendon and Bisharin) ist die eigentliebe Sprache der Nomaden zwischen Nil und rothem Meer his an die Grenze Ober-Egyptens (mit arabischen und Tigre-Wnrzeln), Die Bischarm und Abaldeh stammen (nach Maerizi) von den Begas, mit denen sieh Araber gemischt. Die Blemmyes (zur Zeit Diocletians' sind Vorfahren der Bischarin. Die Blemmyes wöhnten im Land der Begas (nach Strabo). Die Bischarin putteen das Haar zur Pertücke auf, wie die al-

ten Egypter (nach Pruner Bey). Die Adareb sprechen die Sprache der Bischarin und haben sich in Suakim niedergelassen. Nach der Zerstörung Zibid's (durch den egyptischen Sultan) wanderten die Bugika nach Suakin und Dongola. Unter den Bedschab niedergelassene Araber (des Stammes Rebyah) haben sich mit einheimischen Frauen vermählt (nach Masudi). Im Süden der Djebel-Nyemati genannten Hügelgruppe beginnen (am Bahr-el-Abiad) die Negerstämme der Dinka\*) oder Diveng bis zum Sobat (s. Mutterrutzner). Die als Schilluk das Westufer des weissen Nils herabkommenden Fundi (Boggot oder Verbündete) eroberten von ihrem Heimathlande Defafonj (Gebirge im Lande der Dinka) aus Fazokl (XVIII. Jahrhdt.), nach Chartum (1770 p. d.) vordringend, bis von den Scheigya-Arabern besiegt. Die Bewohner von Wadai oder Dor Caleh sind den Denga \*\*) stammverwandt.

Wie die Quanyara in Fur sind die Fung \*\*\*) die herr-

<sup>9)</sup> Die Dinke naterscheiden sich von ihren nordwestlichen Nachbarn der Schlütz und Nort (eine Endets willtend) durch eine hervorragende Stirn, eingedickten Schädel und heben Wüche. Urr (Hauch oder Altenn) ist die Seine. Seete (bei dem Dinka), wirsyil (obei) der Hinnerd. Alte (1642) ist die Seine. Lan-den-did beisst (bei den Dinka) Gut durch Opfer verölhene (fire, hermatchen) und der Seine. Dinka (Der Dinka) Gut durch Opfer verölhene (fire, hermatchen) out heitst Dendid (did, group) oder Iddio. Jak (Ten-fel) von juck ((zihmen, überwältigen) bei den Bart, Der Tunfel (Jak vom La), der in der Tefel (eik, homm an der Wätes num Grobe, mu die Sein Nacht in das Feneriani zu urspen (Mutserratizer), hat den Dinka (die einen Seine).

<sup>\*\*\*)</sup> Die Melik oberhalb des Sennaer pflegten die kriegerischen Denka in thre Trappen aufzanehmen (nach Catitiaud). In Farbe and Sprache unterscheiden eich die Niamniam von der Danka-Rasse, zu der die Djange oder Djenke und vielieicht die Djur gehören. Auch haben sie nichts mit den Dor (schwärzlich-bronzefarben und krausbaarig) gemein, ale achlichthaarig und dunkeloliver Bronzefarbe (Antinori). Die Niamniam sind aus Südwest von jenseits des Buri-Fiusses gekommen (nach Plaggia). Die Dor in Fan-Djan oder Land des Hänptlings Djau (neben dem Lande des Hänptlings Budda), die Risen schmieden (Bogan und Pfeil gebrauchend), trieben Ackerhau und Handel mit den Djnr für Rinder. Die Zugänge des Versamminngsplatzes waren mit geschnitzten Holzpfosten (Häuptlinge darsteilend) besetzt, Die Gebräuche der Dor gleichen denen der Djan. Im Süden des Landes Dor wohnen die (durch die Einfölie der Neam beunruhigten) Baer (Petherik), Die Frauen der Nuer durchhohren die obere Lippe, die der Dinrund Yonghara heide. Die Nuer entfärhen das Haer durch Teige (ale roth). Die Dinka tätowiren die Stirn. Die Mun (Gott) verehreuden Beri lassen den ersten Menschen von einem Eiephanten abstammen und bitten Dendit um Regen (Mun oder Gott vershrend), unter Zanhern der Bonit (und Matat, oder Angesehenen, die mit ihrem Stabe den Himmel verwnuden). Die Bonit oder Zauberer, deren Würde oft mit der dee Matat (Augesehenen) in einer Person vereinigt ist, verkanfen Wini (Arznel) bei den Bari.

<sup>\*\*\*)</sup> Verstärkt durch die ihnen els Shilink dienenden Soldaten, brachen (XVI. Jahrhdk.) die Fung aus dem Lande Berun (im Söden der Geztreb) auf, warfen sich auf die nomadisirenden Gaalin und drängten den (über die bell-

sebende Militär-Aristokratic in Taklab, we die Eingeborene, (Nobab) von den Sobilluk unterworfen wurden. Die Sebilluk (deren König in Kaka und dann in Denab residirte) verkanfen die Bakara und (Heerden weidenden) Dinka (die nördlich von ihnen am Nil am linken Ufer wolnen) als Solaven (von den durch sie besetzten Inseln ans). In de Sümpfen (söddlich von den Schilluk, die Ackerbau treiben) wohnen die Noter, die (wie Kyk, Eliab und Bor) die Sprache der Schilluk reden. Der Häuptling der Kyk wohnte in Angwen (Gazellensee). Die Helyah') wohnen in grossen Dörfern (mit Viebstand). Die Bernn-Açin (oder rebellisseh Bertin) oder Inquaciannat, als Bewohner der stüdlichen Dijebele-Fundi (besonders des Djebel-Thabi) sind Heiden. Die södlicher gegen den Sobat hin wohnenden Fundi-Fernn \*\*) kämpfen

farbigen Aethiopier der Alawin und Hassauich) herrschenden Sekh el Kebir oder Woled Agib nach der Schlacht bei Arbagi (1504) nach Norden (an den oberen Nii) und machten Sennaar zu ihrer Residenz (zum Islam bekehrt) unter den Baadi betlieiten Sultanen, die (wie im alten Meroë) durch Machtspruch der Staatsräthe entsetzt und hiugerichtet werden konnten (Hartmanu). "Die Fung aind, wie Berabra, Begah-Stämme, Abyssiuier u. s. w. ein atbiopisches Urvolk, wegen der schwarzen Farbe auch Neger genannt und durch einige Eigenthümlichkeit der Physioguomie den Deuga, Bertat, Nobah, Kitch u. a. w. ähnelnd, die schon zu den echten Negern gezählt werden. Das Haar der Fung ist verschiedentlich frisirt. Die schwarzen Eingeborenen des Gebel-Tabi sind ein zu den Berun gehöriger Funqui-Stamm, werden aber verachtich Sudan oder Neger genanut. Die aus dem Lande Defajong (bei Schil-luk oder Dinka) hergeleiteten Funj kamen (nach der Gesira) vom Berge Defafanngh lm Land der Diuka (nach Werne). Der Berg Fungh (oberhalb Pazoqlo) ist von Hammegh bewobut, Burchhardt lässt die Punj als Wilde von der Bergkette nach dem Sennaar kommen. Die (von Roseres stammenden) Könige der Fundj-Bernn (die Moluk-ei Djebai-e-Fundj) verschwägerten sich (XIII. Jahrhdt.) mit dem Sennaar'schen Königshaus, Les Foungis donnérent leur nem à une partie du royaume dans le Bonroum, nomme aussi Djebel Foungi, on babitent les soldats du mek on melik (Califfand).

\*) Mit den Heiyab und Bor endet das Gebiet der Schliluk-Sprache, Inden die (neben Viehzucht auch Ackerban treibenden) Zhir und Bary eine andere Sprache reden. Die nuter Muga (Hänptlingen) lebenden Zhir erkannten eine Zeitlang gemeinsam das Oberhaupt der Bary an (Knobiecher). Der Gebirgszug Lagwaya trenute die Galla von den Bary, die das in ihrem Lande gefundene Eisen bearbeiten. Die Leiche des verstorbenen Königs oder Mak (in Denab) der Schilluk wird in seinem Tokul verschlossen, bis der Nachfolger ernannt (Kanfmann). Die (den Schilink ähulich sprechenden) Dinka wurden durch die Nuer vom Sobat vertrieben. Die Nuer leben unter verschiedenen Häuptliugen oder Beng-Did (grosser Herr). Die (uördlicben) Dinka zerfallen in die Abgalang (bis zum Tefafan), Ager nud Abugo (bis zum Yal) und Dougyol (bis zum Sobat). Die Tnic (am östlichen Nil) treiben die Einfälle der Kyec (auf dem andern Ufer) zurück. Die Bor bilden dia Grenze der Dinka im Süden (wie die Eiyab) gegen die Bari. Westlich von den Kyec wohnen Dinkastämme (Atnat, Lau, Aral) bis zu den Glok. Auf die Sümpfe der (zu den Dinka gehörigen) Elvab und Bor folgen mit der Erbebung des Landes die Shir, als nordliche Stämme der Bari. Der Sobat entspringt im Lande der Beri, die deu Schilluk (und Diuka) ähnlich sprechen. Die Nyem Nyem heissen Makara (Menschenfresser) bei den Yang-Bara,

\*\*) Der Melek der (bis Fazoqlo erstreckten) Hammegh (Zweig der Bernn)

mit vergifteten Pfeilen (wie Kiteh, Sehir u. s. w.). Die Tekruri \*) (mohamedanische Schwarze aus Sokoto), Born, Baghirmi, Wadai und Darfur, die, von der l'ilgerfahrt nach Mckka heimkehrend, sich massenweise zu Qannarak), Dongur, Qalasta, Gedawi und Quadabii niedergelassen und kleine Staaten gegründet haben (an Abyssinien oder Egypten Tribut zah end), haben sich mit den Fundi, Abyssinera, Bedjah u. s. w. vielfach vermischt (s. Hartmann).— Von Dongola vordriagend, besigten die (von dem egyptischen Stamm der Batalessa in Benese abgetreunten) Tündjur zuerst die Dadjo in Darfur und verbreiteten sich dann über ganz Wadai, sowie einen Thell von Bagirmi (mit Kadama als Hauptstadt). Mit Besiegung der Tündjur \*\*) wurde das heiduische Königreich

residirte früher zu Roseres. Der Funqui-Stamm der Djebeiawin (Bergbewohner) in Fazoqlo vermittelts den Uebergang zu den Berthat (ebenso wis die Fundi Diumuz). Der Negerstamm der Berthat bewohnt die zwischen Abay und Tumat gelegenen (anch einige südwestlich in die Diezireh ziehenden) Berge, Die Njal, Jom und Reherr stehen zwischen Berthat und Denga. Das Volk der (in einem von Takaze und Mareb durchströmten Hügellande wobnendeu) Kunama wird (bei Abyssiniern und Sennariern) auch Basena oder Schangála (Schankelá) genannt (nach Munzinger), das Bazena aura redend, Die am Fusse der Kunsma-Berge wohnenden Barea sprechen ausser dem Nera bene auch Tigrina. Die Dschesiret-ei-Hoje (im Süden Där Funj genannt) zwischen Bahr-el-Abjad und Bahr-el-Asrak wurde (XV. Jahrbdt) von den Funj besetzt (aus dem Sudan). Der Melek-el-Dechebi (Kouig der Berge) herrschte über die Fundj der Dschesireb (in den Ghuie-Bergen). Dis Ruinen von Aboale (südlich von Kartüm) lagen am Bahr-el-Asrak und zwischen den belden Flüssen Soba oder Saba des (christlichen) Alua-Reichs (wo früher Noba oder Nubia lag), als Meroë. Schukarlsh-Araber in Beled Taka (siann Sohat). The Boja (Bovyusirus) include the tribes of the desert between Abyssinia and Egypt (the Blemyes or Bishareen).

9) The suitan of the Fellatah dynasty in Housas atyles binself Stillar of Tehrur (Coolsy). The impulse given by the religious enthusiasm of the Morabites to Tektur spread repidly through western Negrotand, till at length the wave recolling on the desert, the Suan that and that the people of Multiwave the Stillar of the Multiple warrior Abba Munis conquered Bumbonk in the beginning of the XII. century. Die zu dem Stanme der Wantere oder Wangaraus (mit Sussus und Masslinge der Malliske) eigelschied, die Fulbe-Spracke (sweit eds Husus-Aldom) angenommen, währeid litte Stillar oder Stylleban abben, soweit ein In Hausasa angestell sind, die Fulbe-Spracke (sweit eds Husus-Aldom) angenommen, währeid litte and Stillar of St

 Darfur gestiftet von Kuro, Grossvater Sliman's (des ersten Fürsten im Islam). Die Tundzur wurden in For sehon vor der Einführung des Islam gestürzt, wogegen sie in Wadai (unter König Daud) durch Abd-el-Kerim (der Familie der Dzabia aus der Landschaft Schendi im Nilthal nördlich von Chartum) besiegt (Gründer von Wara) mit Einführung des Islam († 1655). Die Forier, als die (von den Arabern an Sprache and Sitten verschiedenen) Eingeborenen Darfur's (im Marrah Gebirge), theilen sich in Kundjara, Karakryt und Teninrkeh. Zwischen Dar-four\*) und Dar-waday wohnen die Tamier (in Dar-tamah). Die Herrschaft der Assiri (in Kordofan) wurde durch die Kundjara vernichtet (Munzinger). Kordofan\*\*) (Theif des Sennaar, worans die Für-Fürsten durch die Egypter Mohumed Ali's vertrieben wurden) ist im Norden von Dongalawi, in der Mitte von Zoghawas, im Süden von Noba-Negern bewohnt (mit Lobeid als Hauptstadt). Das Reich Wadai zerfällt (unter (Kamkolak oder Statthaltern) in vier Provinzen: Lubi-endi im Westen), Motay-endi (im Stiden), Talunt-endi (im Osten), Turtalu (im Norden. Jeder der Agid (oder Hänntlinge der einzelnen Stämme) hat einen Chalifa oder Stellvertreter (Agid el-Birsch) nnter sieh. Woda, Sohn Yame's (vom Stamm der Gemir), wanderte aus Schendi zn den in Wadai \*\*\*) herrscheuden Tündigr und sein in

nnd lu eingewanderte Araber, Kordu (Kordofans) bedentet (in der Koldagi-Sprache) Mann (nach Rüppell). Die Araberstämme in Wadai zerfallen in Soronk (dutkel) und Homr oder röthlich (nach Trémaux).

<sup>&</sup>quot;) Die Sultane Darfur's stammen von den Knudjara. Die Dynastie der Die Bernammen der Abassellen Der Die Bestamm der Abasse ellete sich von dem Abassilen Inamn-ei-Reschild, durrich dessen Selavin Ababse ihr (Munzinger), über Egypten eingewandert (nach Samarkandi) beim Verfall der Khalifen-Mach.

Bidderi (in Baghirmi) erzogener Bakel Abde-li-Kerim sttraseinen beidniseinen Lehnsberern Daud. Unter den Nachfolgeseinen Sohmes Charut, der Wara erbaute, befreite Djoda st Reich Wadai von den Foranern und kriegte (in Kanem) an Bornu. Auf seinen Nachfolger Ssaleh folgte Abde-li-Keri Sashun, der Baghirmi erborter († 1815). — Im Gegensatz den Wa-ssiri oder Wa-ssili (Araber der Küste) werden einbeimisehen Araber (in Bornu) Schna oder (in Baghirmi Schiwa (Aranka in Wadai) genannt (in Berührung mit & Fellata) ans Nubien und Kordofan eingewandert (mit eine dem Hedjaz mehr als dem Maghreb gleichenden Dialekt) Nach Mischung mit Fellata beissen die Schua \*9 (in Born

men in Wadai gehören die Kodol und Uelad Dzemma am engsten zusan während die Malanga, Madaba, Madala, Dabba, Abissa dialektisch versehle sind (Nachtigal). Die Tündjur sprechen arabisch. Ausser den in Soruk dunkelfarbige (mit Misserie und Abadie) und Homr (mit Mahamid, Ras Choram) getheliten Araber-Stämmen (Aramka Dar Mabana), zerfatien die heimischen Negerstämme (in Wadai oder Maba, von Fürsten aus dem Se (iemir beherrscht) iu die Kelingen, Malauga, Madaba oder Madala, Kodol (rothzähnige) Bergbewohuer (mit der Hanptstadt Kurungun), Kuno, Djas Abu Gedam, Girri (in Am. Dekik), Manga (in Firscha), Amirga (in Mase n. s. w., Abn Scharib odar Abli (mit Mengon, Mararit, Tama, Gnorga, K Bubaia u. s. w.), Massailt (Menschenfleisch essend), Mimi, Moeo und B Korunga (Karinga oder Kaschemere), Kondondo (webend), Kabbaga, Dara Birkit n. s. w., Tündjur (früher herrschend) in Magara, Kuka (mit B gleichsprachig) sm Bat-ha (und Fittre), Dadjo, Ahu Telfan (Djenachera lielden), Kaudara, Sorhana oder Sochana, Guraan (als Tedu), Ssilis, Ban Runga, Birrimbirri, Kutingara n. s. w. Unter den verschiedenen Diale wird aligemein der Bora-Mabang als Verkehrssprache geredet. Die Ha viiker Dar Seieih's (Wadai's) sind: die Maçaiyt im Osten (den Macaiyt i fur's verwandt), die Mymeh (im Süden), die Dadjo (wild und schwarz), Kachmereh (im Botavita-Thai), die Goran oder Fünfstämme (mit Heerden Norden), die Kuka (schöue Sciavinnen als Concubinen liefernd), die Dje kherab (Sclaven liefernd), die Birguid. Das Stammvolk der Wadaier wo anf dem Gebirge Ah-Sennn, wo die Ab-Sennu, die Malangeh, die Madal und Madalah die Stämme der köuiglichen Familie bilden (mit dem Sta Ab-Darag). Von beduinischen Arabern fluden sich die Zebedeh (oder myariten), die Areygat (Irak's) oder die Arab-el-Bahr im Westen, die Me mid im Norden (die Bideyah, als Sudan-Neger, in Nordosten), die Maci und Fulian im Süden. Dar-Tamah (und Baguirmeh) zahit Tribut an Wad Dar Rams und Fangaran zahlen Trihut an Wadai und Darfut.

9) Ansiedlungen der Schua (vom Stamm der Ueled All) finden sieht laghtimt, im Baghrimt ingewanderte Kannel betreiben Weberei und Piterte. Früha-Schäfer kannen nach Baghrint. Der Herr der Yee (Selves der Landwritscharts-Dorf) hakade, (in Baghrina) wohne in Kusti (Bardl (in Baghrina) wohne in Kusti (Bardl (in Wada)) bringen kupfer nach Boran. Bei Massesa (Hauptstaft von Britisch (in Wada)) bringen Kupfer nach Boran. Bei Massesa (Hauptstaft von Bardl (in Wada) bringen Kupfer nach Boran. Bei Massesa (Hauptstaft von Bardling) bezeich der Leise Bereich (in Wada) bringen Kupfer nach Boran. Bei Massesa (Hauptstaft von Bardling) bezeich der Bei Bereich (in Wada) gewändert. Ber beilig bracht, Die Heiden von Sugur in den nidfelt von Gemänstaft Kenga Massia gebracht, Die Heiden von Sugur in den nidfelt von Chachiodala (Mandar etglegenen Bergein sild unabhängig. Die von Merglin im Konne verbunden and besondern Haus prechen eine den der Schule (Bardling) der Schule (Bardling) and de besondern Haus prechen eine und Kandferten Bussa und Kandfern der Schule (Bardling).

Badjaudi. "Die Schua (sehon seit alter Zeit in Bornu ansässigen Araber) oder (in Baghirmi) Schiwa, die (in Wadai) Aramka heissen (während Araber von der Küste Wa-ssiri oder Wa-ssili genannt werden), sind aus Nubien und Kordofan als Rinderhirten eingewandert. Der Dialekt der Schua ist von dem Maghrebi-Idiom durchaus verschieden, während er in vielen Zügen die Reinheit und Gewandtheit der Sprache des Hidjas bewahrt, besonders in Beziehung auf die Endvocale in der Conjugation." Als sie oder himyaritische Vorgänger der Ekhili-Sprache auf gleichen Wegen bis Futa-toro gekommen und dort im weiteren Vordringen durch das Joloffreich oder an der Küste gehemmt seien, traten Mischungen dieser Nomaden aus den Yemen mit den ansässigen Negern des Mandingo-Stammes oder der hellen Serracolet ein, und es bildete sieh eine Bastardrasse, wie bei stidafrikanischen Griquas oder brasilischen Mamlnken, die indess, wenn nicht sehon überhaupt in den Toucouleurs schwanken bleibend, immer leicht wieder in die Zähigkeit des Negerstammes zurücksehlägt, wenn, wie bei den Eroberungen in Sokoto, dauernd fortgehende Mischnigen folgen. "Die von den Joloff in Kasten getheilten Fulbe sind nicht die Leucäthiopes, aber die Pyrrhiäthiopes (bei Ptol.), und die hellen Herrscher von Ghanata unter Wakadja-manga" (s. Barth). Die Sehua (bei dem Dorfe Dele) heissen Bulgoa oder Auissia (als nnter den Negern von

Die (zum Volksstamm Ma-ssa gehörigen) Bewohner von Logone (eines Staates politischer Bildung) sind den Musgn verwandt, sowie den Einwohnern von Mandara (Ar-Wandala) und den Kotoko, Unter den verschiedenen l'Ursten-

Mandara\*) oder Wandala angesiedelte Araber).

-Lobo

an den Waserschnellen ein versichtes Leben fristenden Cumbries bilden zurückgefräuge Retei des einkelmischen Stammes, der sich in Variba und Mie (durt uuter dem Einfluss des oberen, hier unter dem des niederen (tinues) zu einer zeibstatischigen Bildung entfalte hat, während unter dem berberischen Einfluss der Deggaro oder Hanss boken politisch geeiut und in Bergu ein kriegerisches Einema zur Geltung gekommen ist.

<sup>\*)</sup> Der Tukes von Gechundels oder Cheich-Wandala (in Mandara) ist von Bonu (Mechales) abburgig. Mora ist Haupitadit von Mandara oder (dem Berginsul) Wandala. Der (num Islam bekehrte) Musqu-Fürst Allechen ist Berginsul Wandala. Der (num Islam bekehrte) Musqu-Fürst Allechen ist Der Verzeiglichses Freisch (Nesd) er Musqu ist (vie bei dem Mazgal) eine Intressurige Holzstange (kiefe). Millem Djemme batte sich (ver dem Scheck) Bernu) zu dem Hieder geffündert, eine enlebstandige Herrechte (Wohn) zu erfindern. Auf die Musqu dringen von Norden die Kansert, von Bernu in der Kansert, von Der Tuberi-Berg (der Kard oder Kofer, als Hieden) blitt die Greuze wirkeben dem Eroberungen der Fühle und den von Bernu nibbingigen Länern. Die Türst oder Thalt, Derderer flich der Dieber gelören zur Vülkerschaft der Färl oder Fäll. Per Schecht der Germanne der Schule der Dieberger und vülkerschaft von Wandala oder Mandara.

Bastian, Ethnologische Forschungen. II.

thümern Logone's") erwarb Horkel unter Brua (Vorfahr des Miara-Ma-ses) die Hegemoniei durch Grlüdung von Logon-Birni oder Karuak-Logone. Die Marghi \*\*) (deren Züge nicht deu Negertypus zeigen) baben etwas aufgeworfene Lippen, krauses Haar und bobe Stirn (unit bald schwarzer, bald kupferrother Hautlarbe), von sebönen Formen und hobem Wuchs (Barth). Die Musgu-Sprache \*\*\*) ist ein Dialekt der Bat-ha-Sprache, die (unter einem grossen Theil von Fumbina verbreitet) Anknijfungspunkte mit der Musgu-Sprache besitzt (der sitdafrikanischen Sprachfamilie angesehlossen). Aussechn serdem wird Kanori exsprechen. Die Musgu-Sprache

<sup>\*)</sup> Mars Sate (First von Logone) nahm den Islam an (wie schon von Die Mogha I)-pinn.). And Uago Ans-smada (Nachleiger des Ma-say) feigir Uago Ana-logon (wovon Logon benannt wurde). Die Logone Eimpfern mit Mandara und zersteinen die Stadt Melle am Ostufer des Schaft. Der First von Logone, bis wabin die Faibe vordringen; acht an Börna Tribut, sowie an Begärmit. In Dorf Wass (zur wücker von Logone, bis wabin die Faibe vordringen; acht an Börna Tribut, sowie an Begärmit. In Dorf Wass (zur wücker) von Begärmit. In Dorf Wass (zur wücker) von Wass (im Greichet von Logone) werden von Schab bewehrt, unter einem Antinam (Laum) auf den Faibe.

<sup>\*\*)</sup> Die Hautfarbe der Mbutudi (in Adamaua) war gelblich roth (wie bei den Marghi). Die Sprache Sanl (oder Mbutndi) ist mit der Margbi-Sprache verwandt.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Vorderkopf (der Muggs) ist hoch nud die Greichstlinie gerächer die bunchigen Augenbrannen, weit offenen Nesselheiter, anlegworfenen Lippen, hoben Backenknochen, grobes Bunchhaur geben ein wildes Ansehen (lafarh). Die Knichnochen isten dare binnen geboren (die Mugglis diese mehr Ebetmusses). Die Häussen haben regetinsätige Züge und augerehme Formen, Christian (Parklich und erklig Cestalt (reublerfällige Formen bei Demana).

<sup>†)</sup> Der Musgu-Stamm Abarea wohnt lu Barea (an Wulla grenzend), Der Name für Rind bei Musgu und Mardi, sowie bei Kotoko ist dem Haussa eutiebnt, bei Batta dem Fulbe. Die Frauen der Musgu tragen einen Knochen in der Unterlippe. Die Thonwohnungen der Kabschime-Fürsten waren mit Rippeu oder Wulstern an der Aussenseite verziert. Die Marghi beweinen den Tud eines jungen Mannes, wogegen sie den eines alten mit Jubet und Ausgelassenheit feiern (Barth). Nachbarstämme der Marghi begraben in anfrechter Stellung (Barth). In Ngala wird (verschieden vom Kanori und den Hauptdialekten Kotoku's) eine Sprache gesprochen, die der der Tsad-Insulaner (Budduma oder Yedina) ähnlich ist Ndifu war eine Stadt der Seol oder Sso (Susu). Die Araber in Koioko gehören zum Stamm der Ssalamat. Der Diaiekt von Ren ist eigenthümlich. Die Araber in Rangana gehören zu den Weind Megebal. Der Diniekt von Afade steht zwischen dem der Yedius und dem von Musgn. Die Sebua in Afade gehören zu den Uelad Abn Chodhair and den Nedjaime. Die Stadt Uiluf (Eif) in Logone ist wegen Hexerei (bei den Arabern) berüchtigt. Das Dorf Muuke (in Logone) ist von Kanori bewohnt. Logon Birni oder Karnak Logone entbält die Raana miara oder Kelaku Logone (Palast des Sultans von Logone). Der Sultan empfängt bluter einem Mattenvorhaug. Die Tatowirung der Logone entspricht der der Kanorl. Ausser der eigenen Sprache wird die der Baghirmi (Mokkode) gesprochen (Barth). Die Sorhaus und Badjo (neben den Dadjo oder Nas Faraon und Darfnr) sind (nach Ebn Sald) Stammverwandte, Die halb heidnischen Bewohner der Insel Modo in dem Fittré-See gehören zu den (Kuka uuterwürfigen) Abu Ssimmiu (Bartis).

sind eine Abtheilung des Volksstammes der Massa, der die Kotoko (Makari), die Bewohner von Logon, die Mandara oder Ar-Wandala mit den Gam-erghu angehören, sowie der Stamm der Batta und anch der Mbana. Die Logoneser sind eine (von den verwandten Musgu) nur politisch (nicht national) wegen grösserer Civilisation abgesonderte Gemeinde. Unter den (in verschiedene Dialekte zertheilt) Gruppen der Kotoko stehen die Ngala nnd Klessem den Massa-Mnsgu (mit Dialekten von Lnggeu, Wulia, Denimo n. s. w.) am nächsten (s. Barth). Der Fluss von Logon heisst (Schary) Arre (Serbewel). Der (frither am oberen Niger ansässige) Volksstamm der Moo-ssi\*) oder More (mit Gurma and Tombo) wurde durch die Mandingo (besonders die Bambara) und die Sonrhay verdrängt (s. Barth). Der Marktplatz Ssudo-Melle in Gurma (wo die Eingeborenen von Falale nackt gehen, nur mit einem Blätterbüschel bedeckt) ist eine Ansiedlung der Wangara\*\*) (Wangara-Melle). Der Stamm Fali oder Fari (nördlich bis Badanidjo erstreekt) unterscheidet sich sprachlich von dem Stamm Batta (der Sani und Marghi) nud zeigt nur wenig Verwandtsehaft mit den Sprachen der Wandala nnd Gamerghu. Die (in ihren Dialekten) in Adamaua am weitesten verbreitete Batta-Sprache \*\*\*) berührt sich mit der Musgu-

<sup>\*)</sup> Die Folbe beisen Tachlinige bei den Mosel oder Morte. Gembass thaupstadt der Teckokeschi im Lande der Mosel. Die folber bis Timbuctu herrschenden Tombe wurden von den Friibe verdringt. Wedfün (mit daufd Tumbe) ist von Mandings beweihnt. Die Wangers beisen Wenger-Meile (n. Sande Meile) in Gurma. In Yendl (von Assinati besuch) werden dert verbrit (g. Barth). Der Statubeiter von Hitsgepin ist von den Assinati schängig. Der Hängtling Tobasi-s-Kät reidlirt in Bisagen (in Gimran) freigen (Hängtling der Gurma) seräditt in Bennation (Ngare, König der Beller in Statuber von Hitsgepin von der Germannen von der Statuber von Hitsgepin von der Dereigenen) (derügken).

<sup>\*\*\*)</sup> Der Mandings- oder Waisgart-Hängtling Vergaus residirte in Yirmabs. (6. Bartis). Die kriegerischen Rewohner von Dinisi (10 Mossil), beissen Minnacht (Welster der Speere). Mondo oder Mondo-Yagone ist von den Tondigtor bewohnt, die sieh von Dongela über Waisl verfreiteten. Der Billisen des Dorfes Wangaru (von Pathe und Schüs beweintig) war ein (von Welster und Schüs beweintig) war ein (von Werten von Vergelen und Schüs beweintig) war ein (von Werten von Krage gründsten Massenia) nurer den Bagdrina von Raghtrant.

Sprache, die zu den Dialekten von Kotoko Verwandtschaft zeigt (Barth). Die Ansiedlungen der Fulbe (in Adamaus) sind theils grössere Ortsehaften oder Städte, wo sie sieh zahlreicher um einen Häuptling\*) angesiedelt haben, theils aber mehr Privatansiedlungen, die von jenem Mittelpunkte ausgegangen sind, als Landsitze (ribado) eines Statthalters (die allmählig zu Ortsehaften anwachsen) oder Sitze kleiner Unterhäuptlinge (Djoro), die sieh durch glückliche Unter-nehmungen ausdehnen können, dann auch Landbandörfer (Uro), wo der freie Landeigenthümer mit seiner Familie wohnt, neben den Sclavendörfern (Rumde), die anch aussehliesslich unter der Aufsicht eines Obersclaven stehen mögen (Barth). Der Stadtherr (Lamido) residirte in dem Herrendorf, während die ärmeren Fulbe mit den Heiden das nabe gelegene Dorf Holma (neben einem Selavendorf oder Rnmde) bewohnten (Barth) in Adamaua. Die kleingewachsenen Fulbe als Berrorodii oder demüthige Rinderzüchter in Adamaua \*\*) sind von den stolzen Eroberern der Fulbe im Westen verschieden, und, obwohl ihnen in den zierliehen Gliedmassen und hoher Stirn gleiehend, ohne den ausdrucksvollen Charakter der Gesiehtszüge (Barth). - Sa (Gründer der Sonrhay-Dynastie) liess sich bei dem Stamm Koi-se (am Niger unterhalb Gago) nieder (Barth). Ali Killun befreite Sonrhay von Melle. Neben Tindirma und Dire war die Um-

gründet von den Sealamat (ann Boruu und Wadai). Das Könfgreich Pamelban wurde von dem Pullo-Hügufüng Adams erbeiter, bei der Staatsengründung auf heidnischen Stämmen in Adamana, Die Faibe mitter Mohamed Lasi eroberten (1853) die Bergfeste der Heiden unter dem Hügufüng Rapeie (in Adamana), Zwitchen der Stadt Tibatt (Sitt des Statthatters) in Adamana den Iba am Baki-raban (Schwarzwasser oder Cameran) haden sich die heidnischen Stämme der Batte, Tikar, Yemyem, Faudu, Djetem, Mo, Abo, Dingding, Yurus, Po (t. Barth).

<sup>\*)</sup> Der Poibe-Stathhalter von Adanaus (als unbamedanisches K\u00e4nigthum nuter den Heiden von Fumbina gestliftet) oder Fumbina residirt in Yols (durch Mailem Adana, Vater Mohamed Loel's, erobert). Ams Djeumars der Fulbe-Genosesuschaft debut sich ibre Herrschaft \u00fcber die noch unabh\u00e4ngigen Bergi\u00e4uder der Heiden ans.

<sup>\*9)</sup> Die heldniechen Refole von Adamaus (mitter Oberherrichkeit der Falles on Sakote in Hunsas) beisen Fundan (mit dem Hungstamm Bitat). Söd lich von Sakote wohnen unabkängige Helden in Koreorfa (mit Winkra) Mördlich von Sokoto wohnen unabkängige Helden Adar (meben Wurne) and tibber. Neben den Kaberl (mit Manga) wohnen in Borna die Kokoko, Helden von Helden der Sakotel (mit Manga) wohnen in Borna die Kokoko, Helden von Hit bla Kensus) weren von der Kytte nuch Kausen geritchen. Bit von der Buddunn bewohnen die Ufer der Tasd-See (mit den Kannaba an der Hung) sollte von Beru wohnen die Mung, die (mit den Kotoke, den Rewohnern von Logone, der Mundara, den Oanserphe und Batal zum Volksamm der Hungs gefören, und der Tubert, weiter adlicht die Marghl (lis-bur, Sima a. a. w.) Unter den Kirdl-Stämmen ist das (im Söden von Wadle Leite).

gegend von Kukiya der alte Sitz des Sonrhay-Reichs,\*) In der (mit Mossi oler More und Tombo gleichsprachigen) Landschaft Gurma\*\*, bahen die Sonrhay Eroberungen gemacht (unter dieren Häpptlingen der in Bota ala Fada-n-Gurma oder Palast Gurma\*s residirende der mächtigste war), wurden aber dann durch das Vordribgen der Fulbe auf das Innere beschränkt. Die von den Askia oder Ssikkia stammenden Fürsten residiren in Dorgtol (Barth), 6000 \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Vor der Eroherung durch die Tnareg gehörte die Bevölkerung Timbuctu's den Sonrhay an, Ssonnt Ali vertrieb die Tusreg aus Timhuctn (1488). Die Sitze der Sonrhay zogen alch von Burrum abwärts. Der nordische Handel nach Birn oder Walsta (in Ghanata) zog sich (bei der Eroherung durch die Sonrhay) nach Timbnetn (1488). Mit Hadi Mohamed Askia trat (im Sourhay-Reich) die einheimische Reaction der Neger (in Begründung der As-kia-Dynastie) gegen die Saonni-Dynastie auf, eine Forisetzung der Sa-Dynastie (aus Yemen). Askia dehute die Eroberung Sonrhay's von Moossi bis Tuat. Sagha, Hauptsitz von Tekrur in Massins, wurde von Askia erobert Ssonni Aii's Leichnam wurde (in Honig präservirt) zum Begräbniss nach der Hanptstadt gebracht. Nach der Zerstörung Gogo's oder Garho's durch die Ruma (Erma oder Arama) monopolisirte Timbuetn den Handel (mit Marocco) bis zur Ernberung durch die Fulbe (1826). Zwischen dem Germa-Stamm (der Sourbay) bei Tigore (unter Herrschaft von Gaudo) wandern die Fulbe (Bartih). Die Dendi bai Sogirma (in Sonrhsy) erhohen sieb gegen die Fulbe. Nach Leo wurde die Sungsi-Sprache von Mali bis Kagho geredet. Die Soromaua sind die bedeutendsten Handier im Fuibe-Reich von Sokoto (Barth), Die (von den Fuihe unabhäugigen) Sonrbay von Tingo heissen Beleede oder Kurminkobe. Mahamudu, der Fuibe-Häuptling von Dalla, flüchtete sich in Folge eines Streites mit seinem Lehnsherren (Schecho Ahmedn, Herrscher von Massina) zu den Heiden von Mossi, um von dort Angriffe auf seine Fulbe-Landsleute zu unternehmen. Das Dorf Isse ist von Sonrhay und Fulbe bewohnt. Das Dorf Wangara ist von Schua und Fuibe hewobut. Die Frauen der Karabe (in Gurma) tragen in der Unterlippe eine dünne Zinnplatte (Barth). Die Sonrhay-Franen tragen einen Nasenring. Die Musgu-Franen tragen ein Knochenstück in der Unterlippe. Die Bornn-Frauen tragen eine Koralie im Nasenflügei), Timbuctu wurde von den Tuareg im Lande der Sonrhay (bis Burrum am Niger) gegründet und (in der auf die Sa folgenden Dynastie der Ssonni) von Ssonni Ali (dessen Sohn durch Mohammed Askia gestürzt wurde) erohert. Die Gober wanderten aus dem Norden zn den Hanssa (von Bornn-Sciaven atammend) aua Air oder Aaben,

<sup>\*\*)</sup> Direr den sekrehauenden Gurms treiben die Fulbe Vialzucht. Der Hingding von Seiche (in der Herneldt Yaghe) gehört den Treche (den dinkelferbigen Stemm der Fulbe) en. Die Arzber von Anand heusden Dore dinkelferbigen Stemm der Fulbe) en. Die Arzber von Anand heusden Dore Wangaraux (Macho) der Gultber Mandinge (aus Miniace und Wangara) die Weda (Turbede-) Muscheln vom Rio Nanier bringen. Garbe ist die wettlichte Glonde der Binnaus. Gund (alle ünfelleh erfübutgerproduz der Assani) greunt au Wangara oder Wanne (in Gurma übergehend). Die Taurer Assani) greunt au Wangara oder Wanne (in Gurma übergehend). Die Taurer Sonday und Fulbridge greechen (derth).

<sup>\*\*\*)</sup> Von Gogo (am Niger) and erweiterte Hadj Ashta saine Eroberungen bit Hanas im Ottan und Moosi im Nöden. Ragbens war ein Tebel des aiten Ghanata (ron Asananch bewehnt), mit Waista oder Birn (in Ei Hodj). Masta gebörte an Maile (der Dhailt) oder Mandingo). Die Sonthay om Kadedji und Ayoru nennou sich Kado (Pitr Habe), mit weichem Namen die Koblain (die einbalinisch achwarez Berölkerung der eroberten Gegendau) bei

war die Hauptstadt des von Sa-Alayamun in Knkia gegründeten Sonrhay-Reiches (nach El Bekri), als Cotchia der Kanka.

Neben der sprachlich mit dem Yarriba-Stamm verwandten Bevölkerung (die das Haoussa\*) für Handelszwecke verwendet) finden sich in Borgeh die Cumbriese der Wälder und eingewanderten Fellathah (mit Kiamah als Hauptstadt). Die Mulfatschi in Nuffah wurden durch die Fellatah besiegt (mit Rabbah als Hauptstadt). Baun, Sohn des Karbagari oder Stadteroberer (Sohn des Biram), gilt als Ahn der Haoussa-Staaten, von denen Daura (wo der beidnische Hauptscott Dodo erschlagen wurde) der vornebmste heisst (s. Birath). Die Ahnmutter der Haussa-Staaten stammte von den Deggara (Berstamm bei Munio) in Biram (neben Katsena, Segreg, Rano, Kano, Gober, Daura). Komayo (Gründer von Katsena) segrüdeted die politische Einheit der Haonssa-Staaten.\*\*)

den Fulbe bezeichuet wird (s. Barth). Die Bewohner der Umgebung von Birni eind Fulbe oder Sourhay, die die Sprache der Fulbe redeu, indem dieser erobernde Stamm dort vorherrecht (Barth).

\*) Banfodiob gründete (1803) Soccatah für das Fellatah-Reich in Hanssa. Am Quorra fiudeu eich die Eyeos iu Borghu nud Yariba, die Cumbries lu den Bergen, die Ibbodas lu Kakunda. Die heldnieche Gottheit Dodo wurde in Daura erschlagen. Nach Leo Africanns redeteu die Bewohner von Saria, Ketsena und Kaue die Gober-Sprache im jetzigen Haoussa. Biram (zwischen Kano und Chadedja) war die älteste Stadt des Haousea-Volkes, das von Sanu (baua oder Sclave), Enkel des Biram, stammte. Ausser von den Siebenliaousea (Haousea bokeu) wird in der Haousea-Sprache noch von den nichtigen Sieben (Bansa boken) gesprochen. Nach dem Eroberungszuge des Sonrhay-Königs Hadj Mohamed Askia wurde Ibrahim Madji, König von Katsena (durch Komayo gegrüudet), vou Mohamed Abd-el-Kerim (1518 p. d.) bekehrt. Die folgeude Dynastie Habe wurde durch die Fulbe ans Haoussa vertrieben (1807) und Kano erhob eich. Von Dyl geführt, gründeten die Bulala (Zweig des Füreteuhauses von Kanem) ihr Reich unter den Kuka. Wie alie berrechendeu Stämme im Sudan leiten sich die Gründer von Bagbirml (Barma) oder Bagrimm vom Yemen her (Barth). Die beiligen Embieme des Reiches (Speer, Pauke u. e. w.) sind von Kenga gebracht. Dokkenge (Stifter des Boghirmi-Reiches) gründete (XVI. Jahrhdt p. d.) die Hauptstadt Masena auf einer Aneiedlung der Fulbe, die er gegeu die Einfälle der Bulala echützte.

 Unter den von Norden einwanderoden Haussa war der Stamm der Gober der edelste. Biram\*), Daura, Gober, Kano,

garskie (in Yaourie) und in Hanssa reden varschiedene Sprachen (Ohren, Nasen und Lippen durchhohrend), als Fischer und Ackerhaner. Garnicassa zwischen Warrie (in Engarskie) und Itussa wird von Cumbries bewohut. Die im Fetischglauben verhitebenen Frauen von Wowan feierten eine geheimnissvolla Ceremonia, bel der ihre besessene Priesterin (wie ein Mann phantantisch gekleidet) umhergetragen wurde (Landers). Die Saelen der Guteu geleen in ein glückliches Land, wo keine Affen wohen dürfen. Die Mutter des Menschengeschischts heisst Aminata in der Haonssa-Sprache. Vor Wasser-Reisen wird der auf einem Flusspferde reltende Götze in Klama verehrt. Der König von Cussa ist der mächtigste Fürst in Borgu (Landers). Die Ruinen der bel Cohlei (in Borgu) von den Falatah zeratörtan Stadt waren von Vogeln und Affen bewohnt (Landers) 1830. Als die Felstah die Stadt Zalih (in Borgu) in Abwesenheit der Manner zu plündern suchten, wurden sie von den Frauen vertrieben. Die Bussa augreifenden Falatah wurden von dem Bund der Fürsten von Kiama, Wowan und Niki vertrieben. Die Bewohner von Borgn sprachen (nehen der eigenen Sprache) das Haussa. Die Bewohner der lusein (von Bussa his Yaourie) reden eine besondere Sprache (neben dem Haoussa). Die Hütten (auf Erdpfeilern oder Steinplatten ruhend) werden durch Heranfklettern zu einer Oeffnung im Dache bestiegen (Landers), ala Fiacher (der Combrie). Das Königreich Yaourie atosst südlich an Nuffle, Die Hütten Yaourie's werden tägilch mit Mischung aus Kohmist und Wasser befenchtet. Kiama (sn Nikl tributpflichtig) gebort zn Borgu, während Boussa (dem Niki in Borgu Tribnt zahlt) und Wowau (in Boussa tribntpflichtig) verschleden sind. Die Soldaten in Nikl haben den halben Kopf geschoren. Die Greise in dem Dorfe der ansgewanderten Nuffle (het Wowan) überlassen die Arbeit den Kindern und Enkein, während sie gedankenlos ihre Zeit unter dem Baume verplaudern, als ob sie immer auf der Erde blieben (Landers). Zariab (mit der Hanptstadt Zeggeg), an Haonssa grenzend, war Bornu tributpflichtig. Wie der König von Wowau, tanzte der König von Boussa vor seinem Volk [Dahomey]. Die Nuffie auf der lusel Pataschie sperren widerapenstige Weiber in am Gefängniss (Landers), vor dem die Figur einer nackten Frau und eines Krokodils steht. Die Bewohner Badscheho's (am Yariba-Ufer des Niger) sind balb Felatahs, halh Nufauschlebs (Landers). Zagoschie wird vom Sullken Ruah (Herr des schwarzen Wassers) beherrscht. \*) Die Stadt Biram wurde durch Biram gegründst, der durch seinen

ERAU Baus (Sohn Kambagari's) der Vorvater der anderen sechs HatsusSanan (Kollg von Katsenn) werde von Koran aus Vendum geröder (Allt Jabrich).

Sanan (Kollg von Katsenn) werde von Koran aus Vendum geröder (Allt Jabrich).

Aus (Marchand Schalber (Marchand Schalber) werde (Marchand Schalber) werde (Marchand Schalber).

Marchand (1434) p. d.) in Katsenn. Die Fulbe erobern Katsenn (1807). Der Emilia (1434) p. d.) in Katsenn. Die Fulbe erobern Katsenn (1807). Der Emilia (1434) p. d.) in Katsenn. Die Fulbe erobern Katsenn (1807). Der Schalber vorma, Die Hannas Syprabe lat dem Alt-Egyplieden verswaldt (flexib) ab der Marchand (1434). Marchand (1434) der der Schalber vorma, Die Hannas Syprabe lat dem Alt-Egyplieden verswaldt (flexib) ab hatter et generate der Schalber (1434). Der Schalber (1434) der Schalber (1434) der Schalber (1434) der Schalber (1434) der Schalber (1434). Der Schalber (1434) der Bitzen (1434) der Schalber (1434) der Schalber (1434) der Bitzen (1434) der Schalber (1434)

Rano, Katsena und Segseg sind die ursprüngliehen siebeu Haussa-Staaten, als die Haussa boken oder sieben Haussa (neben den Bansa bokeu, Sanfara, Kebbi, Nufe, Guari, Yauri, Yoruba, Kororofa). Nach Eroberung Hanssa's (1802 p. d.) theilte Marabu Othman das Reich zwischen seinem Sohne Mohamed Belli, der Sokoto erhielt, und dessen Bruder Abd-Allahi, als Fürst von Gando, aus dem westlichen Kebbi (mit Gando), Arewa, Saberma, Dendima, Theilen von Gurma und Borghu, sowie von Yoruba (mit Alori), Yauri und Nupe bestellend (mit Rabba am Niger).

Die den Südraud der Wüste umziehenden Culturstaaten haben theils in die Gesehichtsfolgen Senegambiens hineingezogen werden, theils den Niger abwärts mit ihren Beziehungen das Meer berühren können, aber auf dem zwischenliegenden Theil der Küste, als durch das entlang laufende Grenzgebirge abgetrenut, haben sieh, politisch aus dem Innern unbertihrte, Wandlungen abspielen können, wie sie zu den Staatengründungen der Ashantie und Dahomeer führten. Nach Osai Tutu, der die Ashantie von ihrer Heimath am See Assienta (s. Clark) ausstihrte, folgte (in Cumassie) Osai Apoko († 1742), Osai Akwasi (1752), Osai Kudioh († 1731), Osai Kwamina (abgesetzt), Osai Apoko II. (1747), Osai Tutu Kwamina, uuter dem der englische Krieg (1822) aus-

Die durch die Kriege\*) mit dem König von Atty (1614) gesehwächten Aceraer wurden durch den seit 1618 dauernden Streit mit den Akwamboeern zur Auswanderung aus Aeera (wo der vom Odschi verschiedene Ga-Dialekt herrscht) gezwungen und gründeten (an der Selavenküste) Klein-Popo (1680), während an der Goldküste in der (überall in zwölf Stäume getheilten) Odsehi-Familie (Akwam, Akwapim, Akim,

brach.



Sitz des Haussa-Volkea. Wie in Munio (aus deren berberischem Stamm Deg-gara die Dynastie von Haussa abgeleitet wird), wird in Bornn der neue könig über der Leiche seines Vorgängers erwählt. Die Provinz Munio gehörte früher zu dem Yerl genannten Theil des Bornn-Reiches. Die Teda bildeten den Hauptstamm der Bnlala in Kanem. Ans Berdos (Burgu) wurde Ndjimie (in Kanem) gegrundet. Die Sseu (gegen welche der Bornu-Konig Mobamed ben Abd Atlah gefalten) wurden von Edriss Nikalemi (aeinem Nachfolger) besiegt (1353 p. d.). Der Buiala-Stamm (ans der Landschaft Fittri am Tschad-See) eroberte Kanem und trieb die Kanori-Dynastie nach Westen (1400). Ali Ghadjideri (in Bornu) bekämpfte die Buiala (Gaogo) 1472 p. d. Edries Katakarmabi (in Bornu) eroberte Kauem († 1526).

<sup>\*)</sup> Nach der Schlacht zwischen Abrambner und Akapisten (1618) brach Krieg aus zwischen dem König von Caramaudin, Fontain nud Sabou (Brun). Die Holiänder mussten den König von Sabou (bei Fort Nassan) unterstützen gegen Accara, Commendo, besonders aber gegen den König von Caramandin (Brun). Die durch die Fantiener und Caramandier (im Bund mit den Spaniern) angegriffenen Hottauder erhielten Hülfe vom Konig von Sabou nud König von Fonton (1620). Der König von Accara wurden durch den König von Atty besiegt (1614),

Fantih, Asanti) die Akwampu (1733) von den Akim besiegt wurden, während diese selbst (1741) den (durch Eroberung des eivilisirten Inta-Reiches am oberen Volta gestärkten) Asbantie erlagen, die nnter Osai Tutu Kwamina mit den Fantih in feindliche Bertthrung kamen.

Als die Dahomeer nach der Küste vordrangen nnd (die eingeborenen Dassa in die Berge treibend) den Cultursitz Ardra zerstörten, standen die umliegenden Länder unter der Herrschaft der (durch Sendung von Papageienfedern an den Tod erinnerten) Könige von Eyoh (Ijeh) oder Ojoh (die, an Gojo in Sonrhay grenzend, den Niger binabgeschifft waren) in dem (durch ein Heer von Ibeh, Idschebu und Jornba zerstörten, aber in den Repräsentanten der Egba-Städte in Yoruba wieder hergestellten) Own, als Statthalterschaft des (durch Borgu beeinflussten) Wowu-Reiches (am Niger) in Yoruba. wohin die aus den gekaperten Selavenschiffen in Sierra Leone Angesiedelten für Handelszwecke znrückkamen und Abbeokuta bauten.

Am Nun (im Nigerdelta) wohnen die sich mit den Calabaresen (und ihren, bis Camerun geltenden, Egbo-Orden), sowie den Völkern am Camerun (bis zum Gabun) berührenden Ibus, den Niger aufwärts an die Idzo in Abo stossend, Nachbarn der Apotto, unter denen der Atta (unter Oberhoheit des Königs Eggarah) die Stadt Iddah gründete, während jenseits der Confluenz des Niger und Tschadda die Sprache Nupe's oder Tapa's (Baibai oder Bassa) auch von den heidnischen Kataua geredet wird. Die Oru (am Brass und Bonny) schieben sich als verschieden zwischen die Ibos (vom Benin bis Alt-Calabar) hinein.

Während die von Jyommodeh (der Mutter der Jägerskinder) abgeleiteten Yoruba-Stämme auf Ifeh als ursprtingliehen Sitz zurückgeführt werden, umfasst die der ihrigen verwandte Ewe-Sprache (neben Mahi des Machi-Gebirges, Wetah oder Whydah, Anfue oder Krepe und Anlo) auch den Dialekt der Dahomey oder Dauma, die unter Dako (nach Besiegung Danh's) Abomey gründeten (1620 p. d.) und unter Gnadjo Trudo (1724) Ardrah zerstörten. - Mit dem Vordringen der Felatah in Yoruba wurde dort die Stadt Ilorin gegrundet, wo sich die entlaufenen Selaven unabhängig machten.

Der Theil des westlichen Afrika, dessen stidlicher Rand die Goldkuste bildet, der im Osten den Rio Volta, im Norden das Kong-Gebirge als Grenze hat, theilt sich in die Gras-Terrasse (Serrem oder Steppe) des Kong-Gebirges (von mohamedanischen Viehztlehtern bewohnt) und in das zur See abfallende Gebiet eines buschigen Hügellandes, als Sitz des Odschi-Stammes. Zum Odschi (Tji oder Oti) gehören die (über die nördlichen Mohamedaner des Kong-Gebirges herrschenden) Asanti (mit den Provinzen Denkira, Wasa, Asin

n. dgt. m.), Fanteer (stullieb von den Asanti längs der Gold
ktste), Akim (im Osten an Asanta, im Stiden an Fante greazend, Akwapim (östlich von Akim), Akwam (am Volta, nordistlich von Akwapim), von den Dänen in Christiansborg an
die Engländer abgetreten. In Akwapim') wird (neben der
Odschi-Sprache) die Kjerepong-Sprache (in den Dörfern
Abitruw bis Apiradi) und ein besonderer Dialekt in Date und
Kubease gesprochen. Nachdem die Fanti und Warsow nach
der Külste gedrängt waren, croberten die Ashantie \*\*) das (ei-

\*\*) Die Häuptlinge von Suta, Marmpon, Berqua und Kokofu dürfan (wie

<sup>\*)</sup> Gegen Osten und Süden ist Akwapim (mit dem Hauptort Akrorong) vom Volta-Thai nud seiner Küstenehene begrenzt, die von dem Accra- oder Ga-Stamme (einen Schwester-Dialekt des Odschi sprechend) bewohnt wird. Die ans dem Kong-Gehirge vordringenden Mohamedauerstämme fanden einen Widerstand an den Ashanti, die (nachdem mit Schiessgewehren varsehen) die Küstenstämme nnterwarfen. Neben dem flänptling (Ohinne oder Cahoceer) jedes Dorfes (in Akwapim) hesteht der Rath der Aeltesten (opanyin oder Grandes), der einen Kriegshanptmann (asafohinne), Schatzmeister (ofotosanfo), Sprecher (okyami), Sendboten (obofo) u. s. w. enthält (s. Riis). Die erblichen Würden gehan auf den Schwestersohn über. Die Odschii fügen dem Namen Gottes (Nyankupon) ofl das Wort Kwamin bei, der Beiname eines am Sonnabend (sechsten Wochentage) oder Memmereda Geborenen, Saman, das Knochengerippe, ist Gespenst. Der Sasahonsam (Waldteufei), mit Hexen oder Zauberern in Verhindung, zeigt sich den Priestern (Sofo) felndlich. Gott (Njankupong oder Oujamä oder der Hoha), der Odamankama (Schöpfer), Amosn (Regengeher), Amovna (Sonnengeber) u. s. w. heisst, wird als Geist (Snusum) gedacht (in Akwapim) oder als Himmel (Njankupong). Die ven Niankupong geschaffenen Geistwesen, die als Schatten (snnsum) oder Geister (sum, dunkel) die irdische Natur (Gebirge, Thai, Wald, Steppe, Fluss, See) hewohuen, heissen Obosom. Das Bose wird durch Abunsam bezeichnet, der im Jenseits über das Geisterreich abgeschiedener Böser (wie Njankupong über die Guten) herrscht, and repräsentirt durch Sasahonsam (der Erdteufel im Dickicht der Wälder). Die mit Sasahonsam in Beziehnng etchenden Zanberer schützen den Kranken durch Amuiette, rammein mit Bast umwundene (mit rother und weisser Erde bestrichene) Pfahle an der Thür der Wohnnng (oder des Dorfes) ein, errichten eln Gehege quer über den Weg (den achadenden Geistern den Zutritt zu wehren) oder hilden kleine Lehmgotzen in Menschengestait. Die Ayi (costume) genannte Felerlichkeit wird bei Erntefesten, Todesfatten u. a. w. vorgenommen. Aven (baifo oder Zauherer) beisst Beninyan (lm Fanti) oder Barrima (das Männliche oder der Held). Nyankupon (opi oder Regen) bom (es dounert). Akomfu (akom oder Besessenheit) oder der Besessene und Kumfo (der Felischpriester) leiten sich von Kom (eingehen) oder tanzen (in Verzückung). Dynra (Jamscostume) werden bei Anfang der Jams-Ernte (August his September) gefeiert (tyo Dyura) in Ashanti mit Menschenopfern. Kabirre (Fetischstecken) ist (vor dem Eingang der Häuser oder Dörfer) ein mit Bast nmwundener Pfahl, ühar den Verwünschungen gesprochen werden, nm durch die gebannten Fetischgeister dem Felnde zu schaden (Kyirre bi Kahere, Fetisch gegen Jemand machen durch Umwindung eines Steckens). Der Koha (Kronvogal) ist der Hornbläser des Fetlsch vom Sakumfluss. Kra (Seefe) heisst der Sciave, der bestimmi ist, heim Tode seines Herren geopfert zu werden (an der Goldküste). Nyauknpon (Nyame) oder Gott (nyan, erwachen) wohnt im Himmei (sorro oder die liohe) nach den Odji. Nyanknpouff (Hans Goltes) oder Nyanknponkru (Dorf Gottes) ist Aufenthaltsort guter Seelen, Abonsamkru höser. Nyankton, Reganbogen; Nyanknensn, Regenwasser; Nyansafo, der Weise, Verständigs,

vilisirte) Reich Inta (mit Sallagha), dessen Gewicht adoptirt wurde (zwischen Laka und Adirre-Fluss, die zum Flou-Fluss vereinigt, als Volta bei Cap St. Paul münden). Die ursprüngliche Abanta-Nation<sup>8</sup>) (der Asbantie. Warsaw. Fantie. Akim.

der König von Asbandis) die Randslein mit field verzieren. Im Institutue der Fantij wird der Feiterbe Bisprinn vereirt. Die (unterbilderbe) firzies die zu Nanampong (nann oder Gressvater) hei Mankasim (im Braffunder der Yanten) mit dem Gesten abgeweichderer Weisen zusammen behau, werden im Orskel befragt. Des hauptsiehilleheits Feitlichkaus der Abauts findet sich Appremanda um Takard-Fliese (in Cheequoe). In Accra gilt die Phine, in Dixcove der Alligster als Feitlich. Die (1840) über Aklim, Assim, Quabion) and Akrayah bereichniene Anabuter erworberten (1710) Dixatis (natre Azi galloni) and Akrayah bereichniene Anabuter erworberten (1710) Dixatis (natre Azi galloni). Tando and Akrayah bereichniene Anabuter erworberten (1710) Dixatis (natre Azi galloni). Tando and Akrayah bereichniene Anabute von dem gedörfeleren (nann (restlich an das Gebet der Mahonadeuer stessens). In Ahatia erricht tel Contom (Harvett enstom) jede Famillis einen Altar für Opfer (Yan-Custom der Achantie). Der Ada-Custom der Ashautie wird am Jahrebegien (im Cockober) gefehen.

\*) The Abanta class themselves in their tribes without any regard to national distinction. For instance, Ashantees, Warsaws. Akims or men of other nations will severally declare, that they belong to the Annona family, other individuals of the different countries, that they are of the Tchweedam family and when this is announced on meeting, they salute each other as brothers. The king of Ashantee is of the Annona family (Bowditch). The (circumcised) Accra (Inkran or ant, on account of their number) [Myrm.] speak a language different from the Inta (to which nation they are referred by the Fantees). In der geheiman Theegeselischaft Tscha-uo-ju suchen die Japaner, unter Hervorholung alter Gefässe und Theetrinken ans denseiben die Seele in den Zustand der Ruhe überznfübren. Fetu (vom Cap Corso bis Abraham Bn) wurde im Osten von Sahn, im Westen von Commende begreuzt (1675). El Mina wurde im Lande Fetu gebaut (s. Müller) unter König Caramanza. Cucu ist der vornehmste Fitiso oder Fetu (Saknu oder Schutzheilige der Accraisher). Anf der Feisklippe des Cap Corso wohnt Tahri. Der erbliche Hansgötze (Summan) wird (von den Fetu) in einem Korbe (Sesjn) eingeschlossen (1675), vor dem Enthaltungs-Gelübde abgelegt werden. Das fleer der Abrabam-Bner wurde (1660) dnrch ein Donnerwetter vernichtet, als Cucu von den Fetn angernfen wurde. Zum Befragen werden runde Steine (Oboss Ubbnes) auf den Fetiso-Korb geworfen. Der O-Bossum-Fu genannte Priester befrägt den O-Bossum (als Hauptgott im Fetu-Lande), der Summan-Fn opfart dam Summan, der Com-Fn oder Sophu zanbert (In's Wasser schauend oder hel Feuer tanzend). Die Franen und neuerworbenen Sciaven werden (bei den Fetu) durch dan Eldestrank verbunden (Müller) Dem König (Okin) von Fetn ist durch seinen Summan oder Fitiso verboten an den Meeresstrand zu gaheu. Bruder, Vetter oder Oheim folgt. Zur Jahresberechnung schlagen die Fetu in zinem von Bast geflochtenan Stricke jedesmal, wenn der Neumond erblickt wird, einen Knoten (von dem acht ein Jahr hedeuten). Solche Knoten dianen anch znr Barechnung des Alters oder der Feste (e. W. J. Müller) 1675. An der Seite des Königs (Okin) steht (bei den Fetu) der Reichsrath Oyhammi, der flandelsbesorger Day und der Feldherr Brafu (neben den Ofannen oder Adligen). Cuen (der fetnische Abgott) lässt sich in Gestalt eines Jägere eebeu, Hanptfetisch der Ashantie ist der Tando-Fluss (mit dem Barra als Assine mundend). Die Seelen des Königs und der Vornehmen wohnen bei der Gottheit (wohln ihre Sclaven nachgesandt werden), die des gewöhnlichen Volks im Zustand der Betächung (ausser deu Verständigen, die mit Beobachtung und Berathung der Menschenleben beauftragt eind) im Fetischhaus, während die Schlechten als Gaspenster in den Wäldern hansen. Von den Fstischpriestern wohnen die vornehmen im Fetischhaus (Omkel verkündend), während die ührigen umberwandern und durch Kuoten von Schnüren DiebAssin, Aquamboe u. s. w.) war in zwolf Silamme gethedit, ab Aquona (Quona oder Biffeld), Abrodou (Korn), Abbradi (Plantane), Essona (Esso oder Wildkatze), Annona (Papaged), Poko (Rotherley), Irlsebwa (Hund), Abadie (Appiadie oder Kneekl), Tehweedam (Pisebwee oder Panther), Agoona (Palmed) diverfertigungsplatz), Doomina, von dene (sich ibres jedesmaligen Symbols enthaltend) die Aquona, Essonna, Intelwa und Tehweeden Patriarchenfamilie bilden.

Während acht Krepe-Stidte\*) noch diesseits des Volta liegen und politisch zu Ga gebören, zwei oder mehr Jenseits des Volta, aber zu Akwamı (Otschi-Sprachgebiet) halten, liegt ein ganzer Volksstamm des Ga mitten im Krepe-Gebiet, gehört aber politisch noch zu Ga und hat sich sogar theilweise (die Agotimer) England unterworfen. Die Wegbe- oder We- (Ewe) Sprache ist auch die von Daboney und wird selbst auch in Lagos nnd Badagry gesprochen (Zimmermann). Krob ist der zahlreichste unter den umliegenden Stämmen (Akim, Akwapim, Akwamu, Ga sammt den Adangme-Seestädten)

Die Ewe-Syrache zerfällt in den Dialekt von Machi im Nordosten, von Dahomey (östlich an die westliche Ebene des Niger grenzend), von Meta oder Whydal (am Meer) mit Badagri und Lagos, von Anfue (Peki) oder Krepe (durch Amu von Otsui getrennt) stdiche von Dahomey zum Meer, und von Anlo im oberen und westlichen Theil der Selavenkiste. Neben Anlo (mit seinem Königssitz Anlo) finden sich (in Sprachgebiet des Anlo) die Stammessäbtheilungen Bosomie, Echi, Aveno nud Ataklu. Andanme ist cin Dialekt des Ga oder

stahl erfahren, oder heschwören. Jede Familie hat ihren Haussetisch. Der König felert Dienstag als eeinen Fetischtag. Flüchtige Schwen welhen sich dem Fetischtempel, Die Ahanta rechnen in drei Wochen, Adal (die gute Woche), Ajamsoe (die Dies Woche), Adin (die klein gate Woche).

<sup>\*9)</sup> Die Beschneidung (tystia) wird bei Accraere und Krepsern geibt, nicht aber bei den Odil. Sils heisst (im Akraspin) der unter Theil die Rickens oder die Kreuzgegend (a. Rile), se, klmilch sein (wie das Kind dem Veste). Sei (Osie) ist Titul des Abaniticholigs und seiner Kelten. Bei den Haldicha, sauf den Queren-Chariotte-Insein has jeder Hispiting sein Weppen. Der Schalber werden der Schalber der Schalber der Schalber der Schalber des Schalbers des Schalb

3.3.

Akra (auf der Goldküste). Die Ewe-Sprache wird nur östlich vom Amu und noch in sieben Städten, welche hart am westlichen Ufer des Amu gelegen sind, gesprochen (Schlegel). Das Ewe ist dem Yoruba näher verwandt, als dem Otsui oder Ga. Das (im Nord-Westen die Otyi-Sprache berührende) Ga (im englischen Akra oder Ga, holländischen Akra oder Kinka, Osu oder Christiansborg, La oder Labndai und Tsei oder Tessing gesprochen) stösst in Nordost au den (nordöstlich an das Ewe grenzenden) Adanme-Dialekt (in Nanwa, Tema, Koon oder Pong, Koukpra oder Prampram. Nuno oder Niugo, Ada, Asadsale, Kponi, Osudoku, Krobo, Sai, Agotim). Die Eyos oder Okyou (den Feiuden die Schamtheile abschneidend) verwüsteten (1698) Ardah und überfieleu (mit ihrem Reiterheere) die von Trudo beherrschten Dahomeer, die sie (1727) zurückwarfen, worauf sie zur See zogen (dem den Eyos verbotenen Fetisch), Whydah erobernd (s. Dalzel). Als die Whydah die Eyeos zu Hulfe riefen, wurden die Dahomeer in die Wälder getrieben (1728), sammelten sich indess wieder zum Kriege mit Popo, und unterwarfen (nachdem sie sich den Eyeos tributpflichtig erklärt hatten) die Maki. Unter Bossah Ahadee wurde Abomey (1738) von den Eveos zerstört, die indess (1747) den Dahomeern einen Frieden bewilligten. Whydah wurde (1743) zurückerobert. Nach Aufstand des von den Dahomeern eingesetzten Statthalters Tanga begannen die alten Whydaer (in Verbindung mit den Popoes) sich auszudehnen, wurden aber (1763) von den Dahomeern (im Bund mit den Engländern) besiegt. Badagry wurde (1784) crobert. Die Eyos schützten Ardrah (als ihr Speisegeschirr oder Calabasse) gegen die Dahomeer (1786), die Ketoo verwüsteten (1789). Die Eyeos wurden (1790) von den Tappa (im Nordosten) besiegt. Nachdem die Foys (in Dawhee) Calmina erobert, besiegten sie (unter Tacadunu) Da (Köuig von Aboniey) und gründeten (1625) Dahomey oder das Haus auf Da's Bauch (s. Dalzel), als Dahomeer. Adahoonzu folgt (1650), Werbaigah (1680), Guadjo Trudo (1708) und besiegt Ardrah oder Allahdah (Whydah, Popo, Guitta einschliesseud). Bossah Ahadee folgt (1732). Adahoouzu (1774), Sedozaw (1789). Die mit den Mahees\*) (in dem Kong-Gebirge) kämpfenden Annagoos (in den Dassa-Bergen) gebrauchen Gifte (mit Bogen und Pfeil). Assafoodah war von Mohamcdauern bewohnt (1847). Adofoodiah wurde von Händlern aus Tripolis besucht (s. Duucan).

<sup>\*)</sup> The cranium (in Assafoodah) differs considerably from that of the Mahees, the frontal bone being square and high, displaying greater power of intellect (Duncan). The Mahee people are lighter in colour than the Dahomans.

Als Prinz Dako nach dem Tode seines königlichen Vaters (1620 p. d.) auswanderte nnd in Ogbome oder Abomey siedelnd, nach Erschlagung des Königs Danh (Schlange oder Regenbogen) das Reich Dahomeh (im Banche bauend) stiftete, lag die Hegemonie jener (früher im Reiche Benin begriffenen) Länder bei den (von Gago in Sonrhay den Niger herabgeschifften) Evo oder den (damals mit den an Haussa grenzenden Yaourie verbundenen) Wowu (Oon), dessen Herrscher auch in dem anstossenden Yoriba gebot. War der Beschluss gefasst, den König der Eyeos\*) abzusetzen, so wurden ihm Papageienfedern übersandt, mit der Botschaft, dass er nun, von den Regiernngssorgen ermüdet, zu schlafen wünschen müsse, worauf ihu seine Weiber erdrosselten. Aehnlich verhielt es sich in Akim, und der König der (nördlich an die Eyo grenzenden) Yebns (zwischen Dahome im Westen und Benin im Osten) konnte von vier hohen Beamten des Geriehtshofes abgesetzt werden. Ebenso war der König von Aboh (Ibnh) ein Wahlkönig. \*\*) Anf gemeinsamen Beschluss der Häuptlinge, dass der König von Iketu genug regiert habe, masste sich derselbe vergiften. Nachdem die Dahomey oder Dauma ihre Eroberungen ansgedehnt und die Reste der Eingeborenen in das Dassa-Gebirge getrieben hatten, drangen sie (1724 p. d.) unter Gnadjo Trudo nach der Küste vor (Ardra oder Whydah erobernd), worauf König Gozo die Oyos oder Eyos besiegte.

Die Yoruba-Stämme (Iketu, Egba, Ijebu, Jeh, Ibini oder Benin und Yariba) leiten sieh von den Söhnen Jyommodeh's (der Mutter der Jägerskinder). Die Repräsentanten der (dnrch ein lieer aus lie, Idsehebn und Joruba) zerstörten Egba-Städte (unter dem Hänptling von Ake) fauden sich in Abbeokuta wieder zusammen. Die Hauptstadt Yoruba's war von Bohn nach Katunga verlegt, als die entlaufenen Sclaven in der durch die Fulah gegründeten Stadt Alorin sich unabhängig erklärten. Die Ibus wohnen zu beiden Seiten des Nun-Flusses in Abhängigkeit von Brass-town.

Das Reich Yarriba oder Eyo \*\*\*) (an Dahomey gren-

\*\*) Der Adel war in drei Klassen getheilt (Landolph),

<sup>\*)</sup> Der König der Eyeos, der (1774 p. d.) durch Uebersendung von Papagelensedern zum Selbstmord ausgesurdert wurde, erwiderte, dass er noch keine Lust zum Schlimmer habe, und besiegte den Regenten Ochenoo, seine ganze Familie ausrottend (s. Daizel). Dahomey wird durch das Mahi- oder Maki-Gebirge begrenzt,

<sup>\*\*\*)</sup> Das Land der Yebus zwischen Dahome (im Westen), Benin (im Osten) und dem guinesischen Meer (im Süden) stösst im Norden an das Land der Eyo oder Inongo (jenseits von Oyogwo und Ikrekou), das durch Fijani und Takpwa an Hanssa grenzt. Nach Ciapperton wird Land und Voik der Eyo von den Arabern ala Yarriba bezeichnet, während (unch Ochi Fekoue) Eyo der Name des durch die Inongo bewohnten Laudea (mit Oon als Hauptstadt) ist is, d'Aveyzac). Raban unterscheidet in Yoruba die Abtheilungen

zend) wird durch deu in den Niger fallenden Moussa von Borgu getrennt, das (nebeu den eingeboreuen Cumbries durch Colonisten heidnischer Fellatah bewohnt) von den Yarriba beherrscht wird (früher zu Bornu gehörig, bis durch die mohamedanischen Fellata abgerissen). Das Königreich Yoruba (Yarriba) erstreckte sich früher von Katanga (Oyoli) nach ljebbu (ein Bezirk bei Lagos). Die Kakanda-Sprache kommt von den Yornba (ursprituglich Benin und Dahomey einschliessend). Aus einer jenseitigen Gegend sandte Okikisi 15 Leute fort, denen sich Okkambih (mit einem schwarzen Bundel und dem Trompeter Okinkin beschenkt) anschloss. Beim Oeffnen des Thores sahen sie Wasser vor sieh, und als sie hindurch wateten, blies der Trompeter, woranf Okkambih das Bundel öffnete nnd eine Palmfrucht fallen liess, aus der ein Banm aufwuchs zur Rast. Beim zweiten Trompetenstoss fiel Erde beraus, die Alles auftrockuete, als der bervorfliegende Hahn daranf kratzte. Okkambih, der mit seinem Diener (Tehtu) und dem Trompeter niederstieg, erlaubte seinen übrigen Begleitern erst dann berabzukommen, als sie sich zu einem Tribut (an Cowries) verpflichtet. So entstand das Königreich Yoruba oder Iffeh, nnd als drei Britder von dort weiter zogen, liessen sie einen Selaven (Adimuh oder Festbalter) dort (Crowther). Die Herrschaft Abioddu's (Nachfolger des Ajagbo) iu Oyoh (Katanga) gilt in Yorubah als die Zeit des Friedens, wo die Filani nur als Hirten bekannt waren (Crowther). Sein Bruder Arogangang (1800 p. d.) wurde von seinem Neffen Afnnjah (Ahreh-obba oder Kriegshaupt von Illorin) in Oyoh belagert (und zum Selbstmord bewogen), worauf Adeborh und dann (von Afungah eingesetzt) Mahkuh (in Oyoh) folgte. Unter den bei seinem Tode eintretenden Wirren wurde Afuniah von deu entlaufeneu Sclaven in Illorin getödtet, worant dort die mohamedanischen

Oya, Fighwa, liarupwa, Izeba, Izera. Die Sprache der Eyo ist (meh Ordi-Newlor) der der Veinse vermeit Veruba (deruch dem Niger von Niger

Filani (aus Hirten in Krieger verwandelt) ihre Hernschaft sur Geltung brachten. Der König von Yariba\*) verlegte (Eade des XVIII. Judt.) die Hauptstadt von Hohu nach Katunga. Nachdem das Reich Yoruba (mit der Hauptstadt Oyo) voa den Fellata (in Illorin residirend) erobert war, wurde die Unabhängigkeit in Ago-Oja wieder hergestellt und (im bitrief Yagola) Abbeokuta\*) gegründet (vom Stamme der Nagos). Das Land Nodze ist Hauptsitz der Ewe (Aungla, Atakla, Hok, Peki u. s. w.), zu deren Sprache anch die Dahomischen gehören (Maobi u. s. w.). Die Idzo bewohnen Ibo (am Niger) oder Abo.

\*) Der König von Yariba wird durch Umherkollern begrüsst (Landers) [Ostküste] Die Köuige von Yariba und Benin waren verwandt (Landers), Die in Accra hochgeschätzten Agriesperlen wurden auf dem Markte Katunga's verkauft (nach Landers). Bei Iffle, wo die ersten Menschen geschaffen wurden, die Afrika bevölkerten, werden buute Steine ausgegraben (in Katunga verkauft). Der Finss Mussa trennt Yariha von Borgu. Die in Yariba wandernden Falatah verschanzten sich in der Stadt Raka, und setzten sich dann in Alorie fest, eine durch weggelaufene Sciaven bevolkerte Stadt, die durch zwölf liänptlinge der verschiedenen Nationen beherrscht wird. Die Falatah von Acha bildeten eine Familie (von dem eingewanderten Ahn stammend) und heiratheten unter einander. Bei der Stadt Ipara (im Idschebulande) finden eich Orischa-Halue (Oro'e). Ofin ist die königliche Residenz in Id-schehn-Remo, Die Leichen der Fürsten von Lagos wurden nach Benin geschickt (von dem sie abhängig waren), thr Haupt aber in der Heimath begrahen. Unter Aduley machte sich Badagry von Lagos unabhängig. Dem Angeklagten wird in iladagry eine Hoizmütze auf den Kopf gesetzt, die sich nickend hewegt, wenn er schnldig ist (Landers). Der Fetischpriester von Djenna trng eine Keule. Bei dem Tode des Köuigs von Yornba muss der Statthaiter von Djenna gleichfalls sterben. Die Franen in Yariba tragen Holzfiguren der verstorbenen Kluder eine Zeitlang zum Zeichen der Trauer mit sich hernm (Lauders). Die Frauen des Königs von Katunga tragen zum flandel die Waaren in ein Tuch geschiungen, das sie zolifrei macht and freie Anfuanme hei den Häuptlingen verlangt. Ohba-ol-oroun (Gott des Himmeis) bei Yebous (nach d'Aveyzac). Von den Orisa (Ouie-orisa), deuen Priester (alass) administriren, fluden eich in der Hauptstadt zwei Tempel (für Batala [Batara] und Aye). In der Stadt Ekpe ist der Tempel der Alaro innen, des Ogou-monde draussen. Der Teufel (Elegwa) wird au verfluchten Stellen durch einen Holzstumpf bezeichnet, auf den man mit Oel beschmiertes Brod wirk (für die Hunde). Die Könige ühren den Titel Ohba uuter dem Rahl der vier Odl (in der Hauptstadt Ode-Yebou). Unter den Odl richten die Olaya (Dorfaltesten). Die Executive ist in den Händen der Millz oder Omodogwa (der Agoune bei hochstem Trihunai), Mord kaun abgekauft werden (sonst flüchtig). Das Tätowiren bezeichnet den Stamm. Beide Geschlechter werden beschnitten (durch den Aiaklia). Vor der eingewickelten Leiche hringt der Odogo (Opferer) ein Menschenopfer.

\*\*) Die Keles in Abbewites gehören zu den Nages-Stämmen. Hanptie der Ewe (Aungla, Atakia, Hüe, Pella n. e. v.) ist Nuder (in Felindenhatt nit Daisonen). Abo (Ebo oder Boé) ist Hanptstadt der Ideo im Nigerdelsi. Juwefis teit (in Vernha) ein Pfandsteiev (Cowsbert), Bei den Kinbandel die Fuks oder Hafuts Pfandsriewen (e. Magyar), der Dougo im Kriege erfangen oder gekärft. Per Selavo kann eiler durch Vatter (Flunds) einer watt des Herrt entzieben, oder durch die Stämblika (Tombhik), indom er in den Bestilmungen eines andem Herrn ein Thier (ödet und die) da 86.

satz anhietet.

Die Yornba verebren\*) Olorun, als Herr des Himmels. Die Stadt Heb (wo Mond und Sonne begralen war) galt als Sitz der Gütter, wo die Mensehen gesehnlichen vurden. Die Yebns beten (das Gesicht zur Erde) zum unsiehtlaren Weltsebipfer. Ella ist als Tätowirung durch Alakila, Olton die Heschneidung der Männer im sechsten Jahr. Odogo opfert Mensehen am Grabe. Nach den Bos hat Tsehnku (mit einem Auge und Ohr im Himmel, dem andern auf der Erde) Alles gemacht, im Orakel wohnend (wo die Stimme aus der Erde kommt).

Auf Botschaft des Künigs von Benin\*\*, nach Ariro's Entadekung (1485), warde Fernando Po (der die Insel aufgefunden) als Missioniër gesandt. Nach Barbot erhielt der
Kaiser von Benin eine weisse Frau aus St. Thomas. Der
Geist des Kaisers von Benin, der sich mit seinem Nachfolger vereint, erscheint beim Vamsfeste, Jeder fünfte Tag gilt
als dem Cultus geweiht (in Benin). Auch Framen werden
beschnitten (nach Nyendall). Von Adoh (zwissehen Yoruba
nud Benin) kam der Atta, der (mit Erlanbniss des Königs
Eggarah) die Stadt Iddah (am Niger) gründete, in das Land
der (eingeborenen) Apotto (Hutchinson). Mit Illülte der Iiwohner von Adoh wurden die Apotto aus Iddah vertrieben.

<sup>\*)</sup> Die Ewhe verehren Mawn, als höchstes Wesen. Die Seele des Opferthieres erhielt Auftrage an den Gott. In Nufft werden Verbrechen im Jenseits gestraft. Hesänftigung der Wassergeister durch Menschenopfer in Yar-riba. In Yarriba wird der Speichei des Königs mit Erde bedeckt. Nach der Schöpfung der Menschen in Heis wanderten die Vorfahren der Yoruba im Wasser, bis der Pührer aus dem mitgenommenen Sacke die von der Henne ausgekratzte Erde bildete (ilowen) Yornba ist Yolia ba (der grosse Fluss oder Niger) bei den Mandingoes. Nach Bello waren die Bewohner Yornba's Yarbas) Reste der Cansaniter (vom Stamm Nimrod), die durch Yarooba, Sohn Kahtan's (der zur Zeit Heber's herrschte), von Arabien nach Abyssinien getrieben. Die Yoruba (ihre Körpertheile verehrend) bestreichen die Stirn des Kranken mit dem Biut des Opferthieres, damit sein Lebeu in sie übergeht. Symbolische Botschaft in Yornba (Tucker). Die Yebus rechnen nach einer fünftägigen Woche (Oyose), indem sechs einen Monat (Okbon) bilden, und zwolf davon ein Jahr (Oddou) in den drei Jahreszelten, der Regeu, Ernte und Trockenheit. An den drei Tagen des Jahresanfangs (Oyo ogan) darf man mit Niemand reden und Frauen nicht berühren. Als Geid dienen die Cauris (16000 = 160 Francs). Die einstöckigen Hänser umgebeu einen Hof, Banmwolfenstoffe dienen als Kieldung, Palmöl (mit Mals, Hühnern, Fischen) als Speise. Die an Gogo (der alten Hauptsadt Sourhay's) grenzenden Eyos wurden nach Süden getrieben, den Niger hinabfahrend. Owu, das (in dem Bürgerkriege) zerstört wurde (durch ein Heer von Ife, Idschebn und Joruba) bildet eins der grössten Gebiete von Abbeokuta (1854). In Abbeokuta fluden? sich Repräsentanten von Idomapa und aller zerstörten Egba-Stüdte (s. Irving). Die Bewohner des (zerstörten) Ikija (durch den Hänptling Ogubonna in Abbeokuta vertreten) gehörten zu den Egba am Egba-See. Die Ortschaften im Egba-Laude waren selbstständig unter Oberhoheit des Häuptlings von Ake.

<sup>\*\*)</sup> Neben dem König ünden sich in Benin drei Stäude, der drei Grossen, der Strassenkönige (Are de Roes) und der Fradores. Der König von Benin ist stets von drei Grossen begleitet.

Bustian, Ethnologische Forschungen 11-

Bis zu den Eroberungen der Filatah gehörte Pandah zum Königreich Ibgara (Hutehinson), In Aboh\*) (am Niger) werden Zwillinge begraben.

Die Efik ans libibie oder dem Egbo Shary-Land (Grenzland der Ibo-Stämme zwischen Niger nud Calabar) siedelten in Folge von Kriegen östlich vom Calabar (unter den Calabaros, die mit den Calapongas die Bevölkerung der Bucht von Biafra bildeten) und zogen dann (von old Efik town) zum Theil den Fluss abwärts, Ikoritungo oder Creek-Town gründend, von wo aus durch Vertrieben weiter abwärts

<sup>\*)</sup> Aho is a district or town situated in lbo or lgho. The language of the Bassa country (with Ornko as capital) is very much like the Nape. The Mitshis (originally slaves of the Filatas and other tribes in the Haussa country) made their escape and settled south of the river. The Atta (father) came from Yoruha to seftle among the Akpotos (under the chief Igara). Dinku is the lauguage of Kororofa (oder Baibai). Von Wnkari zurückgetrieben, ernberten die Filani das Land Zhihu (1854). Wukari is the capital of Kororofa (with the Akpa-language). Jenseits Hamaruwa wohnen die heidnischen Stämme Wurnkn und Zangale. Bei den heidnischen Gomkol (am Tschadda) bedecken eich die Frauen nur mit Blättern (Crowther), The Ighiras, Bassas, Agatus (a tribe of Doma) and who the Mitshis (south of the Tschadda) have all rome from the north (as refugees and settlers) and even the Atta of Igara in Akpotoland (s. Crowther). Die (heldnischen) Katana sprechen die Bassaoder Nupe-Sprache (Barth). Yakoha ist Hauptstadt von Boloholo oder Bantschi (Vogel). Saria oder Soso let Hauptstadt von Zegzeg (Clapperton). Aithough the natives of New Kalahar have great faith in their Juju-king (ranking him on all state occasions before king Amakree) they hold in veneration a superior spirlt, helieved to exist in a country some three month's traval (entitled long-ju-ju country). Parties are sent there to undergo an ordeal for serions crimes (Hutchinson). Die Kambara wohnen (in Yanri) auf den Fluss-Inseln Schischiya, Rapiya und Gahallo. Als unahhängiger Stamm wohnen die Bangi zwischen Yauri und Kotorkosche, die Schengaua in Djakna (zwischen Yaurl und Haussa), die Dekerkeri in Tahe, Susu, Baugendjataua und Kagaye. Die Nipe heissen Tapa (bei Yuruhaua) oder Baibay (hei Haussania). Die Hanssa heissen Kentschi, die Fulbe heissen Goy (hei Nyffaua). Die Abewa am Mandara reden besondere Sprache. Die Sprache der Orn (Itehn oder Nempe) nder Brass (ljo) wird von Nun bis zum Lande der Abn zu einem Dialekt des Iho, das von Benin bis zum Alt-Calabar oder Efik (mit Ansnahme Bonny's und des Nen-Calabar) geredet wird (s. Crowther). Das (dem Yoruba ähniiche) Akpotto oder die Sprache von Igarra wird von Adamugu bis zur Chufluenz (des Tschadda am Niger), sowie bis zum Mitschi-Lande und am linken Ufer des Benne geredet. Die Kakanda (mit einem den Yoruha ähnlichen Dialekt) bewohnen die Berge an der rechten Seite des Kewara bis zur Grenze Nupe's. Die Ighira (Koto oder Kotokori) flüchteten vor den Felatas (vom rechten Ufer des Tchadda) nach Akpotta, chenso wie die Bassa (mit einem dem Nupe ähnlichen Dialekt). Die Sprache der Doma oder Aragn (am rechten Ufer des Tschadda) ähnelt dem Yornha. Ein Theil der Mitschi zahlt Tribut an die Baibai in Kororofa (mit der Hauptstadt Wukari), die die Djuku- (Akpa) Sprache redeu. Bonny is chiefly inhabited by Ibo slaves, though speaking the Okniona or Bonny language (of New-Calabar). Die Manomizen (von Sclaven gehorene Kinder) wurden nach dem O. Jahre frei (in Venezneia). Die zwischen den Dörfern wandernden Mald oder Moadan atchen in der Mitte zwischen den Hoddhar oder Stadtbewohnern (neben den Fellahs oder Ackerbauern) und den schweifenden Beduinen oder Skeniten (s. Wahi).

Obutong (Old Town), und noch weiter abwatte Agna-akpa (Duke Town) \*) gegründet wurde. Zweijährlich wird das Reinigungsfest in Alt-Calabar\*\*) gefeiert, inden man die Nabikem in den Fluss wirft. Die Affas sind Ordale.

<sup>\*)</sup> Eyamba (succeeding the chief of duke town) or Kyamba V. was a nsurper, but having at once purchased the headship of Yampy-Egbo (three marks of yellow powder on forehead and arms) vacant by the demise of the late ruler (and by bribery and flattery gained the support of other chiefs) carried his election (1834). Eyo Honesty herrschite in Creek town, Sclaven werden geopfert zur Begieltung der Seele nach Ekpu-Land (am Calabar) oder Oblo Ekpu (Geisterland). Der Abla-idiong oraksit am Calabar, der Abla-ibok giebt Arznel. Society in Calabar cousists of nobles and slaves. The former are more than free, they have privileges inconsistent with the freedom of others not members of Egbo gentleman to bring their cause before an Egbo court, with a great fee proportioned to his success. Sometimes such persons prefer to sell themselves to some powerful chief, and gain bis prutection at the expense of their liberty (Waddell). A slave cannot purchase his freedom and have it secured by the law of the land (there being none on the subject). Were any one practically freed by his master, he must find some powerful chief to befriend blm or purchase Egbo honours to secure his freedom, otherwise its defence would he in his own right hand (on the Caisbar). By the purchase of Egbo privileges, slaves may seeme a position almost equivalent to freedom (but the first step in a slaves ascent towards freedom is to possess a slave of his own). A master giving his slave a release would not thereby be released from him (other masters boilding him still responsible for them). The protecting divinity of Old Town (on the Calabar) Anansa lived in the spring head at the foot of the hill. Den Parando-Bäumen (where juju livee the trre being its house, but something more live there in the midst of the tree like man's body and he was gone, when the fire burnt the tree) wird auf den Feldern geopfert (durch Todten der Ziege und Freilassen des Huhu) und gebetet (mind yourseif that day we will come to put fire to this bush, dont let fire touch you that day). Vor dem Aubrennen des Gestrüpps wird die Umgegend des Juju-Baums, um diese zu schützen, gereinigt, aber König Eyo liess absiehtlich alte Bäume (believed to be hunted and regarded as sacred) verbrennen (als ob durch Zufall), um Land zu gewinnen, das man bis dahin zu bearbeiten geschent hatte. (Am Fusse des Ahnenbaums werden Topfe mit erneutem Wasser gesstzt und Schiidkroten oder Schädel aufgehangen.) The household idol Ekpenyong (a stick surmounted by a human skull, adorned with feathers and daubed with veilow paint) was supposed to possess great virtue in benefitting those, who possessed it on the Calabar. Charms were prepared by the abia-ebok or doctor of medicine, to protect the houses of his devotees etc (Waddell). Bel der Ndok genannten Ceremonie (im December) for some days preparatory thereto rude figures of cows, elephante, tigers, alligators and other animals constructed of sticks and grass covered with cloth, which are called Nabikim, were set up before every door (um in's Wasser geworfen zn werden mit dem ausgefegten Kehricht der Hänser unter allgemeinem Lärm durch Trommein an den Wanden) There were sometimes real outbursts of grief on these occasions on the remembrance of departed relatives, thus finally expelled, beart-breaking passionate bewailings (s. Waddell). The Qua-proje not observing the same day as Calabar for the ceremony of Ndok, but the day after it, the Calabar ghosts flitted acros the border the first night to the Qua-territory, where they could find peace and the next night, when expelled from Qua, flitted back again and their neighbours with them.

<sup>\*\*)</sup> There is a superstition prevalent (on the Old Calabar) concerning food that is forbidden, which is pointed out to them from time to time by their doctor or rather by the fetish msn, who are the interpreters of the

Die Jyrache der Ba-Kwiri\*) (am Kameran) ist der der Hnbu (von Bimbia) verwandt (wie am Fernando Po), den Kaffir ähnlich, gleich den aus dem Innern gekommenen Banaka. Mongomah Lobab oder Götterberg beisst die Hauptspitze des Cameron-Gebriges (terra alta de Ambozo). Nach der Todtenklage\*\*) (um Eyo's Onkel) folgte eine Egbo-Procession und dann geheime Vorbereitung (ausserhalb der Stadt).

supposed wiff, the doctor himself being a mere wooden image (Holman). Idem Nyanga is the name of a tree, which the Efik hold as the impersonation of Idem Etk (presiding over the affairs of Calabar and mysteriously connected with Abasi), presented also sometimes by a snake (seen only by the high-priest or vice-regent on earth). The Efik believe Abasi Ibum (Almighty god) is too high to listen to their prayers and petitious (flutchlusou). The Abiadoing or sorcerer is consulted in cases of sickness, death or capital crime. For king Eyamba (on the Calabar) a great pit was dug, inside a house and at one side of it a chamber (in which were placed two sofas, in which the body was laid, dressed in its ornaments, and a crown on its head). Neben Speise und Güter his umbrella, sword and snuff box bearers and other personal attendants were suddenly killed and thrown in (chenso lebende Jungfranen), After which the pit was filled and the ground trampled hard and beateu, that no trace of the grave might remain, lest they should be violated (through revenge or capidity) which precautions are always used to conceal the graves of the nobles (Waddell) 1847 A broad seat of hard beaten clay ran down the two sides (of the Palaver-house), the further and was closed by a recess for Egbo-mysteries, in front was the great Egbo-drum fixed on a frame to be heaten only ou occasions of public importance, and before it were two upright pentagunal stones, (pillars of remembrance) of basaitic appearance, which had been brought originally from the Cameroon country (a Waddell) on the Oid-Calabar.

\*) The Bagniri tribes are located above the Isebus (or Bimbians) on the Cameroon mountains. The Batolike dwell uear to the Rumby point, on the base of the mountain, whilst between the latter and Am-bolse Bay are the Joughi (Hutchinson). The Efik or language of Old Calabar is spoken by a people, who expelled by intestine strife from the Ibibo or Egbo Sherry (stretching from the Cross-river westward to Ibos of the Niger) established themselves on the banks of the Old-Calabar. The principal sett-lement is Atakpa or Duke-town (Burton). There are (on the Cameroon) two orders of Egbo, entitled "Mikuka" and "Bangolo", to which freemen and slave boys are alike admitted, not however to the enjoyment of equal privileges, for the masters or freemen are the guverning heads, and oblige the serf party to be satisfied with what they can get. The slaves have also or-ders of their own, to which the titles "Mbwr", "Kosso" and "Keila Remba" are given (Hutchinson). The slaves driven to a reprisal (by the despotic principle in the Mikuka order) established a new order, entitled Mauganga, whose doctrines they brought with them from the interior country of Abe. One of the chief provisions of this was to be opposed to the kings and chiefs in everything, aknowledge up allegiance to them and use every exertion tending to the subjugation of royalty. Another of its code gave power to a slave buying oil at an luterlor market for his master to demand one big ting (for his commission). If it were not paid, the slave belonging to the Man-

gauge order had the power of placing the witchcraft sick' (dikubu) outside the freeman's door (sentenced to drink songere or test-passou). • 11 was whispered that Egbu had escaped during the previous night and with great difficulty was recovered. Great was the construction of the nielgihouring village, while the mysterious being was sought for till hard ady light, for If not found, every one there was to be put to Unter den Eingeborenen, die, wie die Bimbias, Achnlichkeiten mit den Ediyabs zeigen, hat sich der Efik-Stamm aus Hibito oder dem Egbe-Shary-Lande längs des Alt-Claibar oder Akpa-Eik auf dem Boden der Qua niedergelassen, und zahlt diesen unsprünglichen Herren des Grundes, wie es viel-

death, lest profese eyes should see it. On such a subject the uninitiated must know and say nothing. Auf die vom Köuig (carrying the mace or grand baton) geleitste Processiou (two Egbo runners in harlequin costume clearing the atreets) foigt der Tag Grand Brass Egho (king Eyo going very early by water to bring Egbo from the bash) unter allgemeiner Stille. Die vornehmen Frauen (each being attended by a maiden, who carried a gaily co-loured parasol over her head) beim Tanz carried curlously shaped with figures on their heads, some with two faces and four arms in a squatting posture. Am Egbo Bunko (full dress Egba) wurde in Masken getanzt (Waddell). The secret association Egbo (an institution found in operation among a tribe down the coast towards Camaroons) consists of branches of various degrees of honour and power, some low enough for boys and slaves to buy as a sort of initiation, others so high that only freemen of old family and high rank can procure them (Waddell). The kings of Duke town and Creek town were not recognised as such by Egbo authority, having power in the order as bigh officers (every branch having its head), but noue as Kings. This rank is not native, but adopted to regulate the intercourse of the people of the country with foreigners (the towns of Calabar being a number of small republics, each with its own chief and council, united only by the Egbo confraternity, so far as they have joined it for mutual defense). The "King Calabar" is the remains of the greatest man in their country (having charge of the Ndem Efik or great Calabar jujn). To him the chiefs of the land made lowly reverences while he made obeissnes to none, and before him and idol the covenants of tribes and families were realed by oath. But his office has fallsu into disrepute, and the emolumenta are so trifling that only a decayed gentleman can be found to accept the honour (Waddell). There is a class of people, called Bloodman, who live in the interior, at the plantations, and whose presence in Duke town does not give much comfort to the Egbo-authoritles. Some time after the death of king Eyamba (1846), a number of slaves belonging to the dukes family, ran sway from their owners and entered into a blood covenant for mutual protection. In a short time others joined them and they now amount to several thousands. The present king of Duketown is the lineal descendant of the master of the original refugees and consequently has considerable influence over them. Some time back, they tried to be allowed the establishment of a separate Egboship for themselves, but were refused. They come into the town whenever any ceremoulsi is performed having reference to a deed of blood (Hutchinson). The whole of the Old-Calabar country is governed by what are termed the Egbo iaws of the Egbo assembly in different degrees (Abungo, Aboko, Makakairs, Bakimboko, Yampal). The Yampai is the only class of Egbo men that are allowed to sit in conncil (Holman). Duketown (in the Old-Calabar) is sadiy in want of a corporate body, the only semblance of corporation it has, being in the fact, that a number of young freemen, alled linkas, pervade the passages at night, in respective watches nominally to see that no thievery is abroad, but resliy to keep the serf population in awe (Hutchinson). The three superior (Nampay, Brass or Okpoko and Kakunda) of the sleven grades in the Kgbo-Order (Ekpe or tiger) are not purchaseable by slaves (on the Old-Calabar). When an Egho man wants to make a proclamation relative to a theft committed, or the recovery of a debt, he sends out into the town what is supposed to be the idem or spiritual representative of Egbo, a man with a black vizard on his black face and the whole of his body covered cap a pie with a fantastical dress of bamboo matting.

fach von Einwanderern geschicht, Tribut, wie sich ebenfalls aus den dabei leitenden Anschanungen das auch in Senegambien und sonst bekannte Institut eines zwar zurückgedrängten, aber dennoch anerkannten Juin-Königs, als Hoherpriester des Ndem Efik, erhalten hat, wie die einst mächtigen Könige von Cambodia and Cochinchina den armen Herren des Wassers oder Feners in den Bergen der Wilden Huldigung brachten, oder die stolzen Rajputen-Rajah von den Bheel der Wälder die Tika ihre Bestätigung aufgedrückt erhielten. Die hier nnd an vielen anderen Handelsplätzen Afrika's von den Europäern sogenannten Kings sind dagegen nur die Reichsten. und somit Repräsentanten in der Genossenschaft der Kauflente, die, weil ihre Wahl aus bisher Gleichberechtigten geschicht, deshalb auch am Tage derselben noch allerlei Misshandlingen zu erdulden haben, ähnlich wie einst der Herzog von Kärnthen. Die eigentliche Regierung liegt, wie in vielen anderen Orten des wie in seiner physischen Geographie anch in seinen gesellschaftlichen Verhältnissen wenig gegliederten Afrika in den Egbo-Gesetzen, die von dem in elf Grade aufsteigenden und durch geheime Riten und Zeichen verbundenen Egbo-Orden getibt warden, unter gelegentlicher Proclamirung der Kriegsgesetze und der Erscheinung ihres mythischen Repräsentanten, in dem Phantom des Idem Efik (der Vertreter der Gottheit oder Abassi auf Erden) aus dem als seinem Aufenthalt gefeieten Wald, wo die Berathungen gehalten werden. Wie überall in Gesellschaftsverhältnissen, die bei Schwäche der Gesetze geringe Sicherheit gewähren. sucht sich der Einzelne durch Anschluss an geheime Verbindungen zu schützen, und bei der in Afrika nicht vorhandenen Rassenscheidung zwischen Selaven und Herren, die anderswo der Sclaverei vornehmlich ihren absehreekenden Charakter verleiht, bei dem Bestande vielmehr jener patriarchalischen Clansverhältnisse, worin die Sclaven durch allerlei Mittelglieder in den Stand der Freien übergehen, haben die Sclaven selbst Genossenschaften und Geheimblinde gebildet, die sieh als Blutmänner am Alt-Calabar oder als Manganja am Kameroon den eigeneu Herren furchtbar gemacht haben.

Bei Egga endet das Nuffiegebiet am Niger und dana beginnen (von fötten aus Galabar und Bonup besuelt) nubalndige Reiche, wie das mit der See handelude Königreich Kakunda (s. Lauders). Das Stammeszeichen sind drei Schnitte von den Schläfen zum Kinn (neben eigener Sprache wird auch das Haoussa verstanden). Im Dorfe Abba-Zipten wird auch das Haoussa verstanden. Im Dorfe Abba-Zipten (unter der Herrschaft Atta's) wurde die Bonny-Sprache (m Verkehr) verstanden. Das Ebuvolk wurde von Obie beberrsecht. Die Kirrie haben das Gesicht mit Einschuitten entstellt. In der Statat des Ebulandes wird der Sclavenmarkt für Bouny und Alt-Calabar ahgehalten. Am Calabar\*) werden dem Indem Efik (auf Parrot-Island) Albino geopfert.

Unterhalb des Hochlandes Camerun (mit den sprachlied ein Ediah oder Bubie gleichenden Duallals) greuzen an der Pongo-Kliste die an die Camerones (am Pluss Camerun) stossenden Bauska (die nach der Klüste vorgedrungen) an die (auf den Inseln verbreiteten) Corisco oder Benga, Nachbard (man der Mongowe am Gabun, während jenseits der Batapa die Sheba das Innere füllen. Am Muni (in der Corisco-Bay) bis zur Klüste vorgedrungen, verbreiten sieh die Bakalai (einen bis Perando Vaz, wo sie sieh in Akaka zwischen Camma an der Klüste und Ashira (auf der Hochebene des Rembo) zwischengesechoben haben.

Nachdem die (mit Ngaloi und Anenga gleichsprachigen) Mpongwe (vom Quellenland des Nazareth) längs des Gabun zur Küste (wo sich die gleichsprachigen Camma zwischen Cap Lopez und Cap Katherina finden) vorgedrungen, folgten die Bakalai auf die Shekiani, als Mbondemo bis zum Fuss der Sierra de Cristal erstreckt, an deren Abhang die Mbicho wohnen, während auf den Höhen die Fan oder Pangwe erscheinen, als Vorhnt der Oscheba-Stämme. Die Shekiani berühren die Mündungen des Muni und Mundah, werden aber stidlich vom Gabun, durch die Mpongwe von der Ktiste getrennt, und am Cap Lopez durch die mit Mpongwe gleichsprachigen Orungu. - Die Apono am Remba Ngouvai (an dessen oberem Laufe die Kama wohnen) gehören zum Ashira-Stamme (der Kamba, Ngozai und Otando) und grenzen an die (die zwerg-haften Obongo beherbergenden) Berge, wo die ihnen verwandten Ashango jenseits der (mit den Apingi gleichsprachigen) Ishogo wohnen, deren (auf den Sitzen geflüchteter Obonge begründete) Wohnstätten die kriegerisehen Apono durchbrachen, als sie sich von ihren Verwandten des Innern trennten.

Vom Ngouyai-Fluss (an dessen Wasserfall Samba-Nasoshi die sprachlich zu Loaugo gebörigen Aviia leben) sind die Islogo durch die Acoa (zn den Shekiani gehörig) abgetrennt. Auf Cobbi (Commi) folgte der Mani-Seat am Sette nnd der Mani-Kesek. Die Stämme am Ogowa spreeben

<sup>9)</sup> Abasi Ibam, the great god, living on bleb, made all things (on the Clabar). Hold or lobe, withcraft or medicine (in Calabar). Spiritual beings (inferior Abasi) are called fidem (local detities of trees, springs, river) with press and priestesses (conservated from birth and never marrylang) in the libtic country, the Ndem 2021 (with its high priest Aubong Eth or kings of Calabar) being frequests; (i. Waddell). On the feast of first frotts or new (a. Waddell). Which was not first frotts or new (a. Waddell). Without the contraction of t

(bis Okanda) dieselbe Sprache, ausser den Aviia (deren Dialekt dem von Loango gleicht), eine alte Bevölkerung repräsentirend, die nuter den (als Ngouzai die Prairien besitzenden) Ashiras zu Grunde geht. Auf die Jomba (in Maynmba) folgen die Loango (Bramas von Loango) und im Innern die Mandongo oder Anziehes, und dann Kakongo oder Malembe (mit Kabende) bis zum Congo oder Zaire. Die Sprache von Kakongo stimmt mit der von Loango, N'Gojo and Jomba überein, weicht aber in manchen Stücken

von der im Königreich Congo ab.

In Congo bildete Sundi (mit der Hanptstadt Sau Salvador) die Erbprovinz der Königsfamilie, die aus Pemba stammte, während (stidlich von Pango) Batta (die östliche Grenzprovinz gegen die Giaees in Monemuegi) sich nach dem Aussterben des Herrscherstammes freiwillig unterwarf, nud die Provinz Sogno sieh am Meer hinzog, als Ambriz, mit Benguela und Mossamedes zn Angola gerechnet, das (1597) an das Königreich Matama (über den zum Cap binabziehenden Völkern) stiess. - Die (mit der Bomba-Surache der Anziko verwandte) Magia-lua (Sprache der Memba-Molua) umfasst das Congo (mit Mahenga, Caeonda, Songo, Malimba, Embomnia, Loango, Camba, Mandongo) das Bunda (der Abunda) und die Benguela-Sprache. Die bis zum Cap Negro an der Westküste gesprochene Bunda-Sprache (der der Molua verwandt) dient als Verkehrssprache bis zur Ostküste. Im Lunda wird neben der Sprache der Messiras das Campocolo am Hofe geredet.

Das Mpongwe wird von den Commi, Orungu, Ogobay, Remba, Ngaloi, Ayomba, Anenga und Mpongwe gesproehen. Das Bakalai von den Mbenga, Kombe, Bapoukou, Balengne, Mbousha, Mbondemo, Mbisho, Mbiki, Shekiani, Apingi, Evili. Die Sprache\*) der Fan ist verschieden (s. Du Chaillu). Die Oroungu-Sprache \*\*) (am Cap Lopez) gleicht dem Mpongwe.



<sup>\*)</sup> Die Stämme vom Gabnn bis Cap Katharina sprachen dieselbe Sprache, ausser den Avil (deren Dialekt dem von Loango gleicht) am Remba Ngouyai (an den Nagoshi-Fällen). Die Ashira Ngozal dürfen nur mit den Kamba (Ashira Kambas) handeln, aber nicht weiter (bis zu den Fällen). The Mpangwe (Fan) language (terse and rugged) is but slightly different from the languages of the coast. The soft spoken Mpongwe have it softened, lenghtened and disguised, but the roots are in common. This process of changing the language is to be observed in its first stage on the Dikele (the dialect of the l'akslal). Cut most dikele words in half, and take the first half, you have the Mpange (Preston).

<sup>\*\*)</sup> Auf den Hügeln residirte der König des Oroungu-Stammes (vom Cap Lopez). Ogoula is the only Sheklani chief who has been permitted to settle directly on the seashore between Gaboon and Cape Lopez, the king of the latter place suffering no such attempt (du Chalilu) None of the Shekiani dare trade directly with the white men. Unter den Mpongwe (am Gaboon) hatte Köuig Rompochombo (am Mbata-Creek) die Pflanzung Sangatanga am Cap Lopez angelegt.

Die Shekiani in Ngola siud von dem König der Orungu (bei Cap Lopea) abhläugig und künnen nur duneit das Küstenvolk mit den Europieren handeln. Die (ohne gemeinsenden haupt) in beweglieben Diefren (zwischen Mopagwen onl läskalai) wohnenden Shekiani (uit den Mondenn, Mileio, Nusimon, Acca, Miki, Mhonshin, Ibonay) findes sehe in lunern und an den Mindungen des Muni und Moondah bis zur Küste, wogegen sie stilleit von Galun, von diesem durch die Mynogwe getrunt sind. Die Mileio leben am Munda oberhalb der Shekiani (deren Dialekt sie reden), und weiterbin die Bakalai. Antambai ist Hauptstadt d-r Commir's der Cambai (nit Mpongwe gleichsprachig), die zwischen Cap Lopez und Cap St. Katharine wohnen. Hinter den (canal-baisben) Fan-2m (Panens) wohnen die (dinnen verwandten)

4897...1

7,500

a) They are divided into several families some of which own the right to the seabow, while other are forced by there to remain in the interior, and send their goods to them to trade off. These are called Bashmen (do Lailla) The Amazone people of one hack), though they internarry with shore for trade. The people of the Opchay and the Amazone are discovered to the seasoner Camma. In rear of the Batanga (between the Gaboon and Camerson) the Surbeb people is found (according to Wilson). The Camma people (life the Bakala) have recently arroad from the interior, camma people (life the Bakala) also are recently arroad from the interior, camma people (life the Bakala) also are recently arroad from the interior valuence of trade (at Caps St Catherine). The language of the Managa (life visible the Spiangew and its disletts aboutd in the use of 10th letter of while the Spiangew and its disletts aboutd in the use of 10th letter (while the Spiangew and its disletts aboutd in the use of 10th letter (while the Spiangew and its disletts aboutd in the use of 10th letter (as 10th visible 10th vi

<sup>\*\*</sup> The Fansi forehead is less compressed, than that of the coast tribes, running up (often) in a kind of peak or suggar loaf (s. du Chaillu). The Shekanl and Bakele (as found on the cosst between Gahon and Cape Lopez) present the characteristics of typical negroes (Reads). In the low swampy lands at the mouth of the Congo one meets with typical negroes, According to Reade the Angolese resemble the Fula. The typical negroes are chiefly found along the coast between Casemanche and Sierra Leone, between Lagos and the Cameroons, in the Congo swamps and in some swampy plains and mountains of the interior. The negro inhabits that tract of marshy land which lies between the mountains and the sea from Senegal to Benguela, and the lowlands on the eastern side in the same manner, being found in the parts about Lake Tchad, in Sennaar, along the marshy banks of rivers and in several isolated spots besides (Reade). The Felloops and Balantia (of the debased negro type) are of short stature, ill formed, with a well marked prognathous development (Reade) 1863. The Felupas and Banhuns are in geueral symmetrical, robust and agile (their build in some degree resembling that of the Europaeans), and they have not the flat noses and thick lips of the aboriginsi negroes south of the equator (Valdez) 1861. The natives of marshy districts lose their bodlly and mental constitution (s. J. Browne), Their aspect is sallow and prematurely sculle, so that children are often wrinkled, their nuscles faceld, their hair lank and frequently pale, the abdonen tunid, the stature stunted the intellectual and moral character degreded. Buckingham schreibt die Negerzüge der Araber im Hauran der dortigen Hitze zu. Les Satinguets, peupies Africains de Podor, vers le Sauegal, na sont pas ansel noirs que les autres nègres, mais culvrés presque rougas,

Osheba-Stämme. Das von dem Flussgebiet des Rembo, aus dem Lande der Camma (und Bakalai) ansteigende Waldland breitet sieh zu Ebenen aus, auf denen die Ashira wohnen, Am Ovigni (im Ashiraland) aufwärts, jenseits des Oconcon-Berges und den (von Bakalai bewohnten) Wäldern finden sich am Rembo-Apingi-Fluss die Apingi\*) (s. Du Chaillu). Mayolo (Hauptstadt der Otando) liegt in einer welligen Ebene (vom Ngouyai durchflossen, der mit dem Okanda den Ogobay bildet) zwischen dem Hügelland der Ashira und den Bergen der Ashango (oder Ishogo) im Innern. Die Apono (auf dem rechten Ufer des Remba Ngouyai) grenzen mit den Otando zusammen nnd werden von den Apingi besucht. Zwischen den Apono finden sich Dörfer vertriebener Ishogo. In den Gebirge am oberen Rembo Ngouyai wohnen die Kamba. Die zwerghaften Obongo oder (nach den Apingi) Ashounga finden sich im Lande der Ishogo und Ashango zerstreut (in den Wäldern, wo sie sich verbergen). Die Apono gehören (als gleichsprachig) zum Ashira-Stamm (mit Ashira, Kamba, Ashira Ngozai, Otando), ebenso wie die (durch die Ishogos von den Aponos getrennten) Ashango. Die Aplngi (längs der Ufer des Ngouyai) sind gleichsprachig mit den Ishogo. Die (kriegerischen) Aponos werden von den Apingi and Ishogo gefürehtet. In den Ishogo-Dörfern \*\*) leben die Ishogo mit den Ashango untermischt (in versehiedenen Strassen).

lears enfants, qui viennent au Sénégal et y habitent, quelque temps, sequilèrent une peau beauccup plus noire qui viein en l'était pas (s. Sanguier). The Rabala hare fuil negre features (du Chalito), Die Shekhuli steben den Mponque noch. The Ashlar (the finest people in Africa) have fuil negre features (coal-black). The Fann are much lighter in shade than any of the coast people (the first people in Africa) and the coast people (s. Sanguier). The coast of the coast people is a first people in Africa, and the coast people in Africa, and

<sup>8)</sup> Next to the Aplugt (up the river) are the Aponon (speaking the Airt dairet). Next to the Aponon (on the left hanh) live tite. Abshage (on the right bank) on prairies (catching and taming wild goals). Beyond be the Next and beyond the India to Mankowa. The Address Kambas consider them-shared the Airt of the Airt Kambas consider them—the Airt of the Airt of the Airt of the Airt Kambas consider them the Airt of the Airt

<sup>\*\*)</sup> The laboge and Ashauges take out their two middle upper Incisors, and file the others, but the Ashauge do not file also the upper Incisors. Gumblu unter König Quenquera (der Abouys-Famille) ist die lettre Statt der Camma (von Fernande Vax) am Pinse Remba arfaistt. Dann folgt Akata, als sents Statt der (kritgerischen) Bakalai, mit deien die längstlinge der Ashau auf der Bernande von Munt im vanderndern Dieferra (oft als vandbäugige Genetiversen zwischen anderen Stimmoy) von Munt im mont one Statt im der Abreit, im Konfern Camma) von Munt im mont one Statt im der Abreit, im Konfern Camma ist ihn and der Kinte, wongert als südlich von derselben zurücktrene. On the Rembo the Bakali see ontritty au hinale openig.

In den Ashango-Dörfern wohnen in einem besonderen Theil die (durch die Ashangui nach Westen) vertriebenen Njavi (im Osten der Ashango lebend). Die Otando (die Zähne feilend und am Körper tätowirend) spreehen die Sprache der Die Apono\*) verarbeiten Eisen, obwohl weniger geschickt, als die Fan oder die Abombo und Njavi, aber besonders bertihmt sind die Ashangui im lunern (jenseits der Njavi and Abombo) and die Shimba. Die aus Palmfasern verfertigten Bongo werden von den Apono\*\*) zum Dengui (-Kleid) zusammengenäht. Die von den Ishogo und Ashango (in den Bergwäldern des Innern) verfertigten Zeuge übertreffen an Gitte die der Apono (in offenen Hochebenen) und Apingi. Die Ashira verfertigen ihr Ndengni genanntes Kleid aus Palmbast. Die Apingi verfertigen viereckige Kleidungsstücke (Mbongo) aus Palmbast. Aus verschiedenen Mbongo wird ein Ndengni zusammengenäht. Die im Eisenschnieden geschickten Fan \*\*\*) sind bewaffnet mit langen Speeren, Arm-

management of canoes. Between the Gaboon and Corisco some of them live on the banks of the rivers and are extraordinary boatmen (du Chailin). Die Dörfer der Bakalai sind hefestigt (und unabhängig) im Lande der Ashira (die diese Bhdringlinge fürchten).

<sup>\*)</sup> The Apongi are lighter and redder in colour, than the Apone and not so well made. The labogos are a fine tribe of negroes (du Challin), die Stirn ist breiter (als in den Ashiras) und es findet sich oft Aelmilchkelt in der Erscheinung mit den Fan. Before the arrival of the (savage and trea-cherona) Bakalal, the Apingl used to penetrate down the river as far as the Anenga tribe (commanding the junction of the Rembo Ngonyal and the Rembe Okanda). The tribes on this river, (commencing above), are the Njavi, Evili, Ngaloi and Anenga (du Chaillu). The Ngaloi and Anenga speak the Mpongwe (on the Ogobay). The tribes of the Mecousndji, Mosisho, Maduma, Njavi, Npovi, Mosliobo inhabit the Rembo Okanda. Jenselts des (in den Ngouyai fliessenden) Oganga-Fiuss (von den Ashira aus) bewohnen die Otando Grasebenen. The eyes of the (dwarfish) Obongo (of dirty yellow colour) had an untameable wildness about them. Their foreheads are exceedingly low and narrow (the cheek bones prominent). The hair grows in very short curly tufts (unusual quantity of hair on legs and breast). Nach den (im Aussehen und buschigem Haar ganz verschiedenen) Ashango heiratheten die Obongo nor untereinander. The Obongo (till far to the east) are a migratory people (in their villages), but they do not wander far, the Ohongos, who live within the Ashango territory, do not go out of that territory, nor those among the Njavi (the Obongo-Njavi) of theirs, and so with other tribes (dn Chailiu). The Ashango like the presence of the Obongo-people near their villages (as expert and nimble in trapping wild animals and fishing). Die Sprache der Obongo ist mit Ashango-Wörtern gemischt. Die Stämme sm Ogobay sprechen (bis Okanda) dieseibe Sprache, ansser den Aviia, deren Sprache der von Loango gieicht (dem Land der Bramas).

<sup>\*\*)</sup> Die Apono haben weibliche Holzgötzen (obseöner Darstellung). Der Holzgötze der Ishogo findet sich im Mbuiti-liaus in der Mitte des Dorfes.

<sup>\*\*\*\*\*\*)</sup> Year by year tribes of Fan are found nearer the seashore, town after town is being settled by them on the banks of the (isboon, and in the country between the (isboon and the Monoida they have coune down to within a few miles of Point Obende. Die Fan tragen als Amnielts eggen Verwundungen wien Eisenkteu übert die linke Schulter und notuer dem rechten

brust (für eisenspitzige Pfeile oder Giftpfeile), Streitaxt,

Schlachtmesser, Elephantenhautschild.

Die (unter dem Matyamvo in Kabebe) über die Balonda herrsehenden Memba-Molia oder Moliaa (von denen die von dem Gazembe geführten Caupocolos den Balonda-Stamm der Mossiras in Louda oder Louenda unterwarfen und mit den Muizas kämpften) zogen als Eroberer oder Abundo (der Bunda-Sprache) nach Congo (Mongo), own oder durch einigesetzte Fürst Mambambolo Manipangalla vertrieben wurde, als Lauqueri (Sohn des Eminia--Džimba) sieh auf dem Felen (Anbasse's) versehauzte und seine Unabhängigkeit erklätzte (woratt auch der Congo-Dialekt der in Angola Mociongos) sehärfer von der in Angola fortdanernden Magia lan oder Bunda-Sprache slagesehieden wurde).

Als nach der Entdeckung Diego Cam's (1485) König Johannes in Congo getauft war, folgte der Abfall der Mundiqueti oder Anziehe (und bald des Königreiches Loango), sowie (1491) ein Einfall der (im Reiehe des Monemuegi mit den Amazonen des Monomotapa kämpfenden) Jagas, die sieh (1550 p. d.) unter Gola Zinga in Benguela festsetzten und von dort San Salvador (unter Flucht des Königs nach der Pferde-Insel im Zaire) zerstörten (1570), bis durch Francisco de Gouvea vertrieben (1587). Das aufständische Königreich Goi (mit Kabende) war für Congo von dem Grafen von Sogno (1631) zurtiekerobert, dann aber empörte sieh dieser selbst (1636), und nachdem die Portugiesen den Holländern (1648) Loanda wieder abgenommen, folgt der Aufstand des Herzogs von Bamba (1667). Mit dem Sturze Dom Antonio's (1665 p. d.) bestieg die Agua-Rozada-Dynastie der Herzöge von Batta den Thron von Congo (1700).

Die Molna, die sieh sprachlieb an die Anziko (und weiter an die Vülker auf den Hochlanden der Sierra de Cristal) ansehliessen, errielteten in den Ländern der (gynalokratischen) Balondas das Reieh des Matianwo in Kabebe (und das der Campeoolos unter dem Cazembe unter dem Balondastanum der Messiras in Lunda), während der stülliebe Theil der, nach der Oskibate entreekten, Balonda sieh selbstständig erhielt und seine Amazonen aussandte zum Kampf mit den (von den Müzsa her) die Läduer des Muata-Yambo (und Monomuegi) durebstreifenden Jagas, die unter Zimbo Stüdafrika siegreieh durebzogen und nach abgesehlossener Allianz mit den kriegerisehen Frauen seit Tembandumbo grösstentheils von Königinne beherrselt kwarden.

Arm, sowie einen gefüllten Sack aus Thierhaut um den Hals. Populous tribes, whom Isaw the second time (1863) had decreased (since 1856), the negroes themselves aknowledging the decrease (du Chaillu). Bei deu Bakalai sind bestimmte Spelsen (ais verboien) Ruuda (Mokisso in Loango). Die wilden Gebränehe der Jaga oder Mensehenopfer verlangenden Priester waren bereits bei den (von den Moluas im Lande Morapne ausgewanderten) Kimbunda, die sich (unter Kanguri und Selakambundi am Luando-Flusse (XV. Jahrhdt. p. d.) niedergelassen, hervorgetreten und hatten in Opposition den Pakasseiro-Bund hervorgerufen, der indess zur Answanderung in Land der Malenba und Kissendi Massongo gzwungen wurde, während die Jaga (Zimbos) das Reich der Jaga von Kassandsehi (am Cuango) grindeten.

Zu den (nach ihrem Rückzug auf Congo) in Angola streienden Jagsa kam der vor den Matia -Yambo ülleiltende Colaxingo nach Pungo Alto, und gründete (von den Portugiesen vertrieben) eine Dynastie (wie nach ihm Gongo nad Calunga) unter den Bangalas oder Bavas in Kassange, wo unter seinen Nachfolgern Cassange Calunga (1648 p. d.) die blutigen Gesetze der Quixilles (die den Kindesmord befahlen)

milderte.

In Angola herrschte aus der Dynastie des Schuiseles Angola Mussari (als ersten Künigs von Dougo) Ngola Bandi in Pungo Andongo, dessen (als Donna Anna de Sonza getaufte) Schwester Zingha († 1663) beim Rückfall in's Heidentum sich mit dem Jaga Cassange verband und die Quixilles wieder in Kraft setzte. Unter Don Joannes (1665) folgten weitere Kämpfe der Heiden mit den Christen, die dann von den (in Loanda wieder befestigten) Portugiesen lultife erhielten.

Die Königin Ginga (in Matamba) wurde (1745 p. d.) von den Portugiesen gezwungen, ihnen die Inseln oberhalb

der Fälle im Cuanza zu eediren.

Loango\*) (mit der Hauptstadt Bnah) grenzt östlich an N'teka (Proyart), nach Süden an Kakongo (oder Malimbe) und N'Gojo (Cabinde). Die Inwolmer des Königreichs Loango



<sup>\*</sup> jiuaii (Buri) ist Hauptstudt von Loange, Kingrie Hauptstudt von Konge. Die Christe aus Segon istellent jusseits des Zafre in Maugerung (in Kakage). Cabbule liegt im Königraish Angoli oder Ngoli. Die Platentinett Mersji. Ohne Eiswilligung der Manodi (Better Plutresin aus fürstlichem Greichietst) darf der König Loange's ulchte unternehmen (Dapper). Die Tol unt durch Zahnerler effenge kann, beforgt mun in Loange die Zanberer und de Döstbe (Dapper). Das Königreich Loange zerfalt in die Pracher und der Schaffen (Dapper). Das Königreich Loange zerfalt in die Pracher und der Schaffen (Dapper). Das Königreich Loange zerfalt in die Pracher und der Schaffen (Dapper). Das Königreich Loange zerfalt in die Pracher und Loange, alle känische Gutelleit aus verschen, verfertigen unter dem Dacke ein kleines Loch für die abgeschiederen Seelen und Legen ühren Speise und Lauge, die Kinsliche Gutelleit ausges fützer die bereitgerinderen Seelen mit Jean kleine Schaffen (Dapper). Die Sanges fützer die bereitgerinderen Seelen all Jeder der Neger in Loange hatte eine Kin (oder verbotene Spisten), dies er natie (dahe der Zenn seines Makkas on sich in ziehen) geniesen konnels. Matel). Eigenstum ist von Debekskä sieher, wenn mon das Zeichen seines. Matkel Deuge (Dapper) berug (Költ) aus seinen von him Begen Langen genem hern King Sande Penge (Gelt) und serben von him Begen.

(an die Anziquer grenzend) seindt vom Alten die Branna is genannt gewesen (Lopez, Somue (als Mann), Mond (als Fran) verehrend. Die Sprache in Kakongo (der in Loango, N'Gojo, Jomba gleichend) weicht von der des Königreichs Congo ah, obwohl eine Zahl gemeinsamer Wurzelwörter einen gleichartigen Ursprung beweisen (Iroyart). Jenseits Angola (an Congo granzend) erstreckt sich das Königreich Malanna\*\*) bis an den Fluss Branaghul, der in den Magrice fliesst, und dann wohnen Schwarze ohne König bis an das Vorgebirge

und Ueberfluss zu erbalten. Die Männer in Loango missen bei äffentlichem Erscheinen stets eine Mitze (uilt Stricken mweckeit) und den Unterleib mit Peizwark bedeckt tragen, die Franen im blossen Kopf und Zeug auf dem Unterleib geben (Dapper).

\*) "Vor dem Vorgebirge Lupi Gonzales wohnen die Völker, so vor Zeiten Bramas genannt waren, jetzt aber von dem Königraich Loango ihren Namen haben" (nnter dem König Mani-Loango). Neben Sambian-Ponge (Gott) werden in Loango die Mokisso (von den Ganga zum Tragen als Schutzgötter ertheilt) verehrt (als Menschen, als Stückehen mft Elsenhaken, als längliche Schachtein, als Fadenbäuder mit Federn oder Schneckenhäusern, als Topfe mit Erde und Lumpen gefüllt n. s. w.), indem den nengeboranan Kindern gewisse Geinbde auferlegt werden (in Enthaltung von bestimmten Speisen, von bestimmten Handlungen, von Tragen bestimmter Kleidungastücke n. s. w.). Der König verehrt die meisten Mokissos, und wird selbat als Gott angebetet (in Loango), nicht nur weil er tüdten, schaden und verwüsten kaun, sondern aoch wall er Regen vom Himmel berabznbringen und sich in Tbiere zu verwandeln vermag (s. Dapper). Zwisoben Loango und der Sierra de Cristal wohnen Dongos, Azinkas und Niekas, Merolla erkiärt Zaire als Zaroco (ich weise nicht), womit die Fragen der Portugissen beantwortet wurden. Bei einer Senehe in Kakongo wurden die Götzen verbraunt, weil keine Hülfe gawährend (Merolla). In former times the chiefa or kings of Moiembo, Cabinda and Ambriz were subject to Mani-Congo (the king of Congo), but after the decline of the family Agna-Rozada (the original royal family of Congo, tribntary to Portugal), the sovereigns of Loango, Molembo and Cabinda became almost independent of Congo (Valdez). After the decapitation of dom Antonio (186a), the Agua-Rozada-dynasty (of the dukes of Batta) has remained on the throne of Congo (1700 p. d.). Das Königreich Gol (mit Cabinde) wurde 1631 vom Grafen von Senho für den König von Congo erobert,

\*\*) Das Königerleh Makuna (mohauedanischen Glaubens) grent mit Angela (1979). Der Plus tilgamelle scheidel Matapy om Mommata im Oderic Lopey). Maxi-Lanada in Burado-Benga, Die Inwohner der Laudehult (e. Laudehult auf der Schriften der Machdehen (in der Casa de Die) vor der Heintal (in Angela), als Alambada oder Brant (v. Yader). Les moutagers qui s'ribvent en mord de Matamba (capital des victa de Giurg) formert uns partie de la chaine de Matamba (capital des victa de Giurg) formert uns partie de la chaine de Involution (Lepez). Die Onlbange (nas deus Innern an die Mayombe oder involution (Lepez). Die Onlbange (nas deus Innern an die Mayombe oder Lepez). Die Onlbange (nas deus Innern an der Mayombe oder Lepez). Die Onlbange (nas deus Innern an der Mayombe oder deus) deutsche deuts, March Matembe werden Notens von Günge pehracht, derige inliment her deuts, March Matembe werden Notens von Günge pehracht, Kriegerich sind). Die Cabende grenzen nach dem Zalter zu am die Suguer, deutsche Matembal der Matembal der Matemate den den Zalter zu am die Suguer, bestagt des des Profitses uns inst trafter est lichen). Les Mondente bewart et boun nobr) liment les dents ("Pinclaust in figure). Les Ilambertes Germand in Godd et Afrique ven les soneres da Niger) sent très indubertes.

Buona Esperanza (Lopez). Das Haupt der Balangas bei Cassange (wohin die Kauffeute des Cazembe\*) aus Lunda zum Handel mit den Portugiesen kommen) führt den Titel Jaga oder Jagas (Sambas oder Quimbos) oder Muzimbos. Der Muatianfa von Lunda schickte Gesandte an Ferreira (1852). Die Bunda-Sprache begreift die Dialekte: Kimbuuda \*\*) (dem Herero verwandt) oder Nano, Lovar (Lobale), Lunda (Moropu), Munyaneka (Humbe), Kanyama (Ovampo).

\*) Colaxingo flüchtete vor dem Muata von Lunda (oder Cazembe) nach Golnngo-Alto and lless sich, von dort vertrieben, in Cassanga nieder, als Jaga, mit dem sich die Dynastis Gongo's aus Libolo und dann Calunga's verband. so dass der Tendalla aus ihnen erwählt. Wo der Pfell niederfällt, wird der Semba (Palast) gebaut. Die Gangas oder Onibamdas werden als Prisster geehrt. Die Bunda-Sprache (verschieden von Congo und Kafir) wird durch Angola bis znm Cap Negro gesprochen. Die Jaga baben ihren eigenen Dialekt eingeführt. Dem (gnten) Gott Zambl steht Zambl-a-rbl (Gott der Boshelt) entgegen. Die Gangas verbleten den Gennes von Rebhühnern. Der Todte wird nach dem Räucbern mit Tüchern umwickelt. Der Sova von Ganguella (Mu-Ganguella) war vom könig von Bihé abhängig. König Qulengo berrschta am Cuanza über eine Mischnng ans Bunda und Ganguella (in Banza) mit Sinde und Bomba kämpfend. In Onloro (bel den Banza des Königs Canhlea-Catembe) am Finss Rull wird Caanda als guter, Muquixl als böser Gott verehrt. Der Könle Muana Angola Dianbamo von Mune war Neffe des Häuptlings Catende (1843), der (als Vasall des Mutlambo) am Cassy oder Kassaby herrschte. König Onlbulcs wurde von Matlamvo zum Tribut gezwangen. Könlg Challa (unter dem Matlamvo) herrschte au der Confluenz des Lolua and Kassahy. Von jeder dem Matiamvo unterworfenen Provinz findet sich

ein Onilolo am Hof zur Ablieferung des Tributs,

\*\*) Im Kimbunda wird das männliche Geschlecht durch vorgesetztes Shah, das welbliche durch Nah bezeichnet (s. Magyar). The Bunda or Bundolanguage is principally spoken throughout almost all the Governor-Generalship of Angola, as far as Cape Negro (different from the Congo language). The inhabitants of Angola, when travelling even as far as the east coast, have always with more or less difficulty, been able to make themselves understood, when speaking Bunda (Valdez). The valgar lauguage (in l.m.da) is the primitive Messira, similar to the Muiza, but the language of the court is the Campocolo. Parece, que a lingua Buuda nasceo om Cassanci on nas mesmas terras do (linga (chamandose Ahundos 6 Vencederas los Povos de Angola). Os habitantes do Congo (os Povos batidos ou vencidos) continuarão a chamarense com o nome de Mucha-Congo (e Acha Congo) o Regulador (s. Cannecattim). O nome proprio do Beino de Angola he Dongo (Canoa). Matamão comprehende os Libolos fallando a lingua Bunda e os Quisamas, fallandu a lingua Benguela (6 defensa). Das Bundu wurde gesprochen in Angola, von den Libolos (in Malemba), von den Glagas (im Norden au die Mahungas und Cassange, im Süden an Angola grenzend), im Königreich Matamba (Gingo) and in Cassange (nördlich an Cocongo and die Milmas grenzend, im Süden an Matamba) Bunda deduz-se do verbo Cubunda (bater) Mubundo (o Angolense), Abundo (os Angolenses). Von der Magia-lua, der Sprache der nach der Westküste vurgedrungenen Herrscher (Molna) bildeten eich unter den Congu-Völkern die Dialekte von Bunda (Angola), Nongo (Congo) und Bengnela, während die Bomba-Sprache der Anziko (in Salah oder Macuco) und der Ninesnay verschieden ist. Nas terras do Dembo-Cacnilu-Cahenda berührt sich die (verwandte) Bunda-Sprache Angola's (auch dem Mocho-Congueza ähnlich) mit der Sprache der Mahnngas. O chefe desta Naçau des Mahnngas suppomos ser o mesmo Rei de Cacongo, que he hum Reino situado ao Leste do Reino do Congo. Ainda que Dapper (na su descripcao) eltua Cacongo á Das Reich Congo bis zu dem Mani-Loango (mit den Anzielei im Imnern) und bis zu dem Mani-Caeonda zerfiel (nach Cavazzi) in Bamha (zwiselen Ambrise und Loze), Sogno (zwiselen Ambrise und Zaire), Sundi jeuseita des Zaire (nördlich an die Anzianer stossent), Batta der Mosomber (bis zum Barbella-Fluss), Pango (nördlich von Batta), Pambe der Dembi (am Loze). Ouvando liegt auf der Grenze von Angola. Von den unterworfenen Berg- und Wüsten-Stämmen (Quiova, Quiamaxondo, Niamba, Nusso, Nesella, Tuva, Alombo, Nzolo) stossen Nzanga, Marsinga und Metondo an die wilden Aiaeca. Der gegen Congo aufständische Sova von Matamba (durch den Coanza vom Jagha Chassange getreunt) nannte sich Cambolo (König), und stiftete durche Eroberungen (bis au das Reich Buttuta) ein Reich, das durch die Königin Zingha zerstört wurde). In Angola \*9 (mit der Proviuz Ben-

bords do Mar no Belino de Loange, porren sera outra Poconque (prequente pregra) ou be o mesuso Principado de Cabioda, Vasalla do Rei de Loange (Carceattie) Carougo de parte do Norte faz limite com o Rio Zaire, e da parte do Sil oum o astud d'Angola, Eza Naçad dos Milmas (sassilos de teira do Rollon o astud d'Angola, Eza Naçad dos Milmas (sassilos de teira do Rollon de Germago). A cidade grincipal, oude faz realdorate o teira de Rollon de Germago). A cidade grincipal, oude faz realdorate o Manai Marcou (Gallo dos Reis on Senhor Eterno) de Rei Ansilo Chamas Monrol, situada debakto da Linha Equinocial na distancia de algumas trentes iegosa de coata (Cannecatino). Dien ili der Bomb-Sprache (ilo Ilo, Nala oder Macero und Illiannavy) verwandte Magis lina Sprache der Membanic (Vali des unumerbrinkten Orberhapprox), des ach (Di na Libert Distriction). Dien il der de Marcou de Carolina de C

\*) Der König Angola Aary residirte in Maopougo in der Provinz Oary am Coanza (im Königreich Dongo oder Angola) Der an Embacca (Provinz Augola's) grenzende Jagha Calanda wurde (1657) von der Königlu Zingha unterworfen. Vor der Zeit der Portuglesen webten die Congheser Kleider aus Palmblättern und trugen Thierfelle. To the east of Bamba (the Marquisate with the coppermines of Pembe) is the kingdom of Oando (north of that of Queen Massala-Massango), and to the north of Oando are the Mossossos, and north-east is the country of Oh-Holo, again to the north-east of this are the Molluahs of the Matlamvo, which is the most eastern boundary of the kingdoms of Bama-Angoy (near to Cabinda) and Manimange (at the mouth of the Zaire, feudatory to the Mani-Congo in St Salvador) (a, Valdez). Dom Sebastiao raised the principal Dembos, Sovas and Quilombes (of king Alvaro of Congo) to dukes, marquises and counts. Lukeni eroberte Congo am Zaire mit Angola und Matumbo. La cime du Zamba (prés de Yanvo) est l'entrée de l'autre monde. Als (der Schmied) Augula Mussuri (erster Künig von Dongo) von seinen Sclaven getödtet war, folgte seine Tochter Inda ltiangola nud dann die Schwester Tumba Riangola, Mutter des Eroberers Augola-Chilvagno, Dambi Angola folgt Ngolala Chilvagni, Nginga Angola Chilombo Quiacasenda, Bandi Angola Chiluangni (Konig von Matumba), Ngola Bruder der Zingha, Aogola, Aarlj Don Joannes, Philipp (1660), Don Joannes 11. Die (1622) gefaufte Königin Zingha (als von ihrem Bruder Ngolambandt nach Loanda geschickt) verband sich mit den Jaga (deren Quixilles sie adoptirte) gegen die Portuglesen, verlor aber die eroberte Provinz Matambatan den Jaga Ossanga. Auf Donna Anna oder Zingha († 1663) folgte Donna Barbara in Matamba. Unter threm Gemahl Zingha Mona (der bel threm Tode folgte)

guela) zwischen Matamba und Congo sind die Bewohner der Provinz Pembe den Mosi-Conghesen ähnlich. - Luqueri (Sohn des Eminia-n-Zimba) verschanzte sieh als Räuber auf einem Felsen und vertrieb den damaligen Herrscher Mambambolo Manipangalla, das Königreich Congo gründend. Unter seinem Nachtolger landeten die Portugiesen in Sogno, und von dem bekehrten Könige wurde Dou Alvaro beim Einfall der Jagas\*) aus seiner Hanptstadt vertrieben, aber (1587) durch die Portugiesen zurückgeführt. Bamba (unter dem Mani-Bamba) erstreckt sieh von Ambriz bis zum Coanza (am Meer), Sogno (unter dem Mani Sogno) vom Ambriz bis zum Zaire, Sundi (bis an den Zusammenfluss des Zaire und Bancare) bildete die Erbprovinz der Könige von Congo (mit Sauet Salvatore). Pango oder Pangelungos liegt am Fluss Barbela (im Westen au Congo grenzend) unter dem Mani-Pango. Batta oder (Agisymba) Aghirimba (von den Monsobos bewohnt), das sich (nach Aussterben der königlichen Familie) an Congo unterwarf, kämpft im Osten mit den Giaquas

fiel das Reich Matamba vom Christenthum ab (1696), bis sich die Christen unter Dan Juannes (Vater des Don Franciscus) erhoben. Nachdem die Portuglesen 1648 Loanda von den Hollandern wiedererobert, verbreiten sie 1658 das Christenthum.

oder Agag des Königreiches Moenhe Muge (s. Lopez). Ans Pemba (unter dem Mani-Pemba) an dem Fluss Coze stammte

die Königsfamilie Congo's. \*\*)

<sup>\*)</sup> Die Königin Zingha wurde (1622) in Loanda getauft (die Jaghen beherrschend). Zum Unterschied von den Mobata in Dörfern (Libatta) und auf Feldern helssen die Städtebewohner Congeser Munesi (Conozzi). Die Mocicongl briefen Schlangen, Widder, Tiger und andere hiere (mit Figuren in Stein und Holz) an, und wenn diese Gethiere verstorben, so filleten sie die Häute mit Stroh und behalten sie zu ihrer Andacht (Lopez). Die Glaces im Königreiche Monemuegi kämpfen mit den (iu bestimmter Provinz lebeuden) Amazonen (mit ausgebranuter Brust) im Königreich Monomotapa (s. Lopez). Der Bel-trian oder Priester Johannes residirt in Belmalchi.

<sup>\*\*</sup> Als Johannes, König von Congo, getauft war, empörten sieh die Anziquer (Mundiquet) oder Auziqueti; am öberen Zaire. Ihm folgte sein Sohn Alphonens. Als die (ohne König zuf dem Felde und in den Wäldern, wie die Hirten, lebeuden) Glacas (aus dem Kalserthum Monemugi) die Stadt Salvador eroberten, flüchtete der König von Congo nach der Isla de Cavallu im Zaire, bis Franciscus de Govea zu Hülfe gesandt wurde. Angela ist in Ambriz, Augola, Benguela (mit Novo-Redoudo) und Mossamedes gethellt (als Districte). The natives of Mossamedes and of Girani are descendants of the Cubaes the lubabit the countries of Humbe on the western part of the Cunene river (Nourse-river). They offer bullocks in sacrifice to the Ochluibanda or surgeon of Huila (Valdez). Mossaniedes ist bewohnt von den Cubaes, den Munhanccas nud Muhumbea. Westlich von den Cubaes wanderu die Muximbas oder Bandimbas. Independamment des dieux nombreux, que les nègres adorent, ils leur ont consieré des insectes et des animaux (s. Donville) in Angola. Der König von Angola zieht nicht seibst in das Feld, sondern sendet seine Hauptieute (Lopez). Os Pretes, que habitam as lihas de Loanda e de Cazanga, vulgarmente chamadus Muxiloandas sam Insignes pescadores (Saldanha da Gama). Lobale («üdlich von Kiboke) wird von

Auf Ngola oder (den Schmied) Massuri, als Ineve (Fürst) von Dongo oder Angola (der sieh mit portugiesischer Hülfe von Congo nnabhängig macht), folgt (nach der Usurpation des Ministers) seine Tochter Zunda Riangola, dann ihre Schwester Tnmba Riangola, dann deren Sohn Angola-Chilyagni (Sohn des Königs Angola Aarii, von Naria Angola stammend), erobernd.\*) Auf Angola Chilvagni folgte Dambi-Angola, dessen Brüder nach Lubolo und Matamba flohen (Menschenopfer beim Tode), dann Ngola-Chilvagni, erobert am Danda, Zanda, Lucalla, Coanza, bedrohte Loanda (nach einer Secte der Shingillis nahm seine Seele unter den vornehmsten Gottheiten ihren Platz nnd schickt nach Belieben Regen). Ihm folgte Ngingha Angola-Chilombo-Quiecasanda, Urenkel von Angola-Chilvagni-Quisama (Quiasamba), Gemahl der Tumba, unterdrückt den Aufstand der Oarii. Sein Sohn Banda-Angola, von Ghiagas belagert, wird durch den König von Congo nnd den Portugiesenführer (Liebhaber der Prinzessin) befreit, dann wurde er von den Portugiesen (mit Festung am Coanza) besiegt. Sein Sohn Ngola-Bandi, von Portugiesen vertrieben, besetzt Matamba (mit Hilfe der Ghiagas), nnterhandelt mit Portugiesen durch Schwester Zingha (getauft) 1622, tällt im Krieg mit Portugiesen 1627 (Sohn beim Giaga Casa erzogen). Seine Schwester Zingha folgt; besiegt (mit Hülfe der Giaga) die Portugiesen (Holländer in

Fürstinnen beherrscht (nach Llvingstone). In der Nike der betillern Gegenätude, die der Zauberprietere (de den Baisda) i legt, darf nicht laut geredet werden (Llvingstone). Bei den Baisda i tragen die Männer Bleinfring, wie sonstil de Frauen. Bein Tode gest die Seed den Baisda in ein Tiler über, oder wohnt unter den Berimo (des Guites oder Merimo). Die Gützen bei der Seed der Seed des Baisda des Baisda des Bei der Seed (god of Grotune). Caudendy (gresidien) over diessens). Gewin (god of dei infortunate).

<sup>8)</sup> König Aaril vertreibt mit litüte der Pertugienen die Königin Zinghac. Sein Sohn Don Junn folgt (1644). Ngal-Gozini herreicht ist Reiniger (Festung der Pertugiener) am Lucciki. Nunghac-Univagul (un der Grezzen Krage) der Jener der Gerarin Stage (niega) der Indengolie eine Mous-Eung) fellen von den Antikon in Congo ein, unter Zimbo 1586, dem Tem-Ras-Dumba oder Massuns, die Gerare gab, ölger (Stamaforta der Firtren Gassangs um Galands). Die Massuns die Reiniger (1644) der Reinig

Loanda 1641); von Portugiesen besiegt (seit Salvador Correa 1648 Loanda wieder besetzt). Angola Aari (Sohn des Ginga-Bandi-Angola) oder Don Juan wurde von den Portugiesen als König eingesetzt. Philipp († 1660) oder Ngola Sedesio (auf Aarii folgend) von den Portugiesen als König eingesetzt (in der Insel Maopongo). Zingha ergiebt sich in Matamba der Secte der Giagas (die Stifterin Tem-Ban-Dunda nachahmend); verwüstet die Länder der Portugiesen und belagert König Philipp auf dem Felsen Manongo; im Lager auf der Insel Dangii am Coanza belagert: treibt den Giaga Cassange von Matamba zurtiek; durch Ruy Pegado überredet . die Giaghas zu verlassen und zur Kirche zurtlekzukehren (Kirche Santa Maria de Matamba), Kapuziner. Zingha sehliesst Frieden mit den Portugiesen (der Fluss Lucalla als Grenze zwischen Angola und Matamba) 1657; unterwirft Giaga Calanda (Oberhaupt der Giagas) 1659 (wegen Verwitstung der Grenzen); unterwirft den König von Aiaeca; Hauptstadt am Flusse Namba (Capelle de St. Anna), Pater Antonio, Gesandtschaft vom Papst Alexander VII. Ihre Schwester Barbara oder Cambi folgte 1663 (Tombo beim Begräbniss ohne Menschenopfer) † 1666. Ihr Gemahl Mona-Zingha folgt, erneuert Menschenopfer, fällt zu den Giagas ab, ruft Singhilles zurück, besiegt von Don Jnan, dessen Sohn Francisco tolgt.

Als erster Jaga\*) kam Colaxingo (von den seine Räu-

<sup>\*)</sup> Der erste Anführer der Gagas war auch ihr Oberpriester (nach Battel). Nach Kreuzung des Flusses Kora besiegten die Gagas die Bengueler (nach Battel) 1589. The arimos or gardens (of the Jagas) are anriounded with pallsades (Valdez). When a person dies or a robbery bas been committed, resort is had to the witch-doctor or Quimbanda, to make his shinglameutn or divination (at Calumbo on the mouth of the Cuanza) by Quisigue Mena (the drink of truth), Maniangne Ombo (sheeps blood). Ganauzambi Mutchi (Fe-tisch's stick), or Quirigne Tubia (fire of thruth). Civil cases are tried by the Mani or chief of the village (Valdez). The Portuguese compelled Queen Ginga (in Banza, capital of the kingdom of Matamba) to cede the islands of Quinalonga (on the Cuanza). Das Fort Muxima wurde gegeu die räuberischen Quisaama gebaut. The chief of the Bangalas or Bayaa (on the Cassange) is called Jaga or emperor, die in Tete mit den Lundas des Cazembe handein. davon trennend, bis zur Expedition Ferreira's, der Pascoal (Jaga Bumba) am Quango besiegte (1850), worauf der Mutianfa von Lunda eine Gesaudtschaft an die Quango sandte. Cssaange liegt zwischen deu Flüssen Quango und Quembo. Colaxingo, expelled by the Muata (Mulanfa). Mumbo of Lunda (or Cazenbe), settled between Ambaca and Golungo Alto, till driven out by the Portuguese (s. Jaga). Each of the Dembos (black chiefs) has different Sovas under his control (from the Alto Dande to the Dembo Ambuela on the confluence). Die Bailundos wohnen nördlich von Bihé. Die (nach Congo von den Ländern des Monomugl am Quellensee des Nil und Zaire kommenden) Jaga (Ngind) oder Chimbangali) oder Aiacchi sollen von den Nomadenstämmen auf den Hochlanden von Sierra Leone abstammen, die unter dem von Ihrem Fürsten Zimbo (oder Muzimber) eingesetzten Führer Tom-ban-dumba in Congo und dann (unter Verbindung mit den Mumbren unter Oulzzura) in As Reich der Monemngeser einflelen, und bis Tete, sowie (uach Kämpfen mit den Portugiesen) bis Quilos vordrangen Nachdem Zimbo van Melinda zurück-

bereien fürchtenden Eingeborenen als Herren auerkannt), und dann die Hordenführer Gongo und Calunga, worauf die drei Dynastien Colaxingo, Gongo und Calunga gestiftet wurden. Battel (1589) fand nur eine kleine Zahl Gagas (von Sierra Leone), die übrigen waren von ihnen aufgezogene Kinder\*) ihrer Feinde. Ihre eigenen Kinder wurden nach der Geburt verbrannt, wogegen (wie Mädchen auch) Knaben der gefangenen Feinde auferzogen wurden, und ein eisernes Halsband (als Zeichen der Knechtschaft) umgehängt erhielten, bis sie den Kopf eines ersehlagenen Feindes erbeuteten und dann zum Gonso (Krieger) erklärt wurden. Zwischen dem Vorgebirge Pescheria und dem Fluss Magnice \*\*) liegt das

geschlagen war, zog er von Mozambique nach dem Cap uud dann an den Cunene (eine Residenz oder Chilombo bauend), von wo sich der Häuptling Dongli (Vater der Tembandumba) nach der Provinz Gangella (im Königreich Matemba) begab. Als Tembandumba ihrem Vater folgte, brachte sie die Onixilles zur Geltung, nach deuen keine Kushen im Chilombo anferzogen, sondern bel der Gebnrt getödtet werden mussten. Auf Chingarii (Wittwer der Tembandumba) folgte der Eroberer Colaximbo, unter dessen Nachfolgern Cassange Calunga die den Kindermord befehlenden Gesetze milderte (1648). The electoral college (on the death of the Jaga) comprises the Tendalla (prime-minister), the Macotas (counsellors), the Cazas (noblemen) and the Catondo (commander in chief), who proceed to the residence of the man elected and bring him out as if the were a malefactor, presenting him to the multitude (and conveying him to the Quilombo). After the ceremony Sambamento (the Nicango victim being found out) the Jaga is qualified to exercise his functions (nachdem sich die Maquitas oder Häuptlinge mit dem durch den durchlöcherten Stuhl des Jaga strömenden Herzblut gewascheu). The Jaga seldom enjoys his honours for any lengthened period (Valdez), indem er durch Sclaven erstickt wird, woranf sein Oullombo mit Erde bedockt und ein neues gebant wird [Birma]. The Gaugus or Quimbandas (priests or sorcerers) hold high rank on the court (of the Jags) Der Matiamvo muss im Kriege sterben, und ist sein Tod bestimmt, so verlassen ihu die Edlen auf dem Schlachtfeld, wo er erst seine Familie mordet und dann selbst von einem Beamten (durch den Caniquinha oder Canica gesendet) getödtet wird.

\*) Die Frauen der Gagas brachen (nach Battel) vier Vorderzähne aus (zwel oben find zwel unten) The Ballundo (between the rivers Cubo and Longa) are a warlike race, similar to the Jagas, with whom they unite in their incursions (Valdez). Die Jagas (Ganguelas oder Mu-Ganguelas) macheu Einfalle in Bihé (zwischen Cubo und Longa) nach Westen. The Islands of Quinalonga (above the falls of the Cuanza) were taken from Queen Ginga (in Matamba) by the Portuguese (1745) The fort Muxima (1590) was built against the Quissamas (eight Sovas being fendal chiefs) The inhabitants of the 28 feudal Sovas of the fort Massangano (built 1583) are Christians (from Calumba on the Cuanza to Golungo Alto). The court of the kings (dongos) was kept in Pungo-an-Dongo till conquered (1671).

\*\*) Am Flusse Magnice nimmt das Königreich Sofala und das Kalserthum Monomotapa seinen Anfang. Das Königreich Monomotapa (das im Norden an Monomnegi, im Süden an die Völker des ('ap stösst) liegt zwischen dem Fluss Magnice (und dem See, aus dem er fliesst) und dem Fluss Cuama. Das Vorgebirge Delgado bildet die Grenze des Königreiches Mozambiche, mit dem Königreich Chiloa grenzend (neben Mombazza und Melinde), Das (westliche) Königreich Monemugi grenzt im Süden au das Königreich Mombazzs und (tenseits des Finsses Coano) an das Kaiserthum Monomotana, nördlich an das Gebiet des Priesters Johannes, und vermittelt den Seehandel (mit Combaia)

Königreich Buttua, welches an den Bergen des Mondes antängt und sieh bis an den Fluss Magnice gegen Mittag erstreekt. da das Land Monomotapa anhebt, gegen Untergang bis an den Fluss Bauaghul, gegen das Meer hält es sich an den Gestaden des Flusses Magnice (Lopez). Joachim Rodrigues Graça begab sich (1843) von Bango-Aquitambo (am Golungo Alto) durch Ambaea, Songo und Bihé nach der Banza des Matiamvo (als Gesandter des Maniputo). Der Sova von Lucata\*) (in Ganguelle oder Mu-Ganguella) war Bruder des Königs von Bihé.

durch die Könige von Chitoa, Meiinde und Mombazza. Monomotapa wurde im Westen durch die Butua oder Abutua begrenzt. Lovai liegt zwischen Bunda (und Cannnga) und den Sovas Lu und Amboeilo. Bei Ankunft der Portugiesen eratreckte sich das Königreich Mocoranga des Inneru bis zur Küste von Deingon-Bay bis zum Zambesi Im Norden (an das Reich des Monomotapa grenzend). Der von den Manica-Minen nach der Küste führende Fluss heisst (bei den Arabarn) Sabla (nach Mc Leed). Dis Botongos graben

Gold In Manica (im District Matonea),

\*) Von Lucata begab sich der Reisende an den Cuanza zu König Quiengo, dessen Voik aus Bnnda und Gangueite gemischt ist (im Krieg am Sinde und Bomba), dann nach Cassango (an der Grenze von Quioco oder Quiboco) bal der Banza des Königs Canhica-Catembe, dann nach Quiboco (zwischen Bomba, Bunda, Ohegy, Minungo Loena. Kassaby) mit der Banza des Canjango, dann (längs des Kassaby) zur Banza des Königs Muana Angola Dismbono (Neffe des Catende), dann zum König Catende (Vasali des Matiamvo), dann zum Cstende-Mucango (Vasail des Matlamvo), dann zum König Quibnica (Vasail), danu znm König Chaila (Vasall), dann in die Quilombo des Matiomvo. Katoilsa, Hänptling der Bambini (Zweig der Banyai), erkennt (als Nachfolger des Kuisers von Monomotapa) die Oberherrschaft des Nyatewe an. Das Reich des Monomotapa lag zwischen Zambese und Limpopo, und im Land der Maravi das später von Gallas-Dynastlen beherrschte Reich der Monomoezi in Unyamoezi, Der Matlamvo (hu Krieg mit Canica, Caulquinha, Mutombo-mncullo, Mnene-callage) herrschte über Cazembe-mneuilo, Muzaza, Quimbunda Catende, Quinbama, Muxima, Chiude, Canougnessa, Musocadanda. Mueneputo, Lorar, Sacambage, Quiboco, Cabinza, Chavahuia, Difunda, Chaila, Cabo-cacenda, Muatamibanda, Zanoi, Cassongo, Catema-Csilende, Oniria, Milondo, Massoje, Cagengi, Chahuta (1843). Quilolos der unterworfenen Districte finden sich stets am Hofe des Matianivo. The empire of the Matianivo is in the Interior of Angola north-east of Cassange (the territory of the Cazembe to the E. S. E). The men (of the Molinas) are of middle stature, robust, with regular features and clean appearance, the women are tail, (robust), very black, with regnisr features (s. Valdez). The Cazembe or Lunda-nation was fendatory to the Moluss, under the Matlamvo (Muropue) in their banza. The men are of middle stature, robust with regular features (in the Matiamvocountry), the women tali, robust, very black (Valdez). The crown (in Lunda) is hereditary, but the successor must be the son of a Cazembe-mau and of a woman from Angols, the Dominion of the Matiamvo, the inhabitants of which are the Campocolos or Mollnas. As soon as the successor is recognised by the Mambo (Muare or Muata-Cazembe), he takes the title of Musna-Buto. The Cazembes or Baiondas (in Luuda) are of a black colour, with long and woolly pyramidal hair, promineut foreheads, the eyes saffeut, the cheeks brought down, the nose straight, thin lips, middling stature (robust), the body srect (s. Vaidez). Der Cazembe stammt von den (als Eroberer aus dem Westen gekommenen) Messiras oder Campocolos (die Molluas von Matiamvo). die (ohne Mischung mit den Cazembes) auf einer lusel des Mofo-Sees zusammanieben.

Der Herrseher Mutianufa \*) (Muta Itianwa) oder Muropue (nordwestlich vom Cazenbe's andte (um mit den Mozangos oder Weissen im Osten, wie im Westen, zu handeln) seinen Quiloo (Vosallen) Canhenbo, der die Messiras in Lunda besiegte (mit den Muizas verhandelnd). Auf den dritten Canhenbo (öglet Lequeza (zur Zeit Lacerda's 1788. In seiner Hauptstadt Lunda wohnt der Cazembe \*\*) (Mnata Cazembe oder Manubo im Mossumba (nach Freitas) 1853. Den erzon deler Manubo im Mossumba (nach Freitas) 1853. Den erzon lanian) und Keffe (Suana in Muropue) ein (neben den weiblichen Verwandten der Mntter). Der Matjanvo war von Mutter, Bruder und Nichte begleitet (nach Graça). Der Muata Cazembe herrseht (füber die Maraves, Chevas, Muizas, Muembas) in Junda \*\*\*) (fün Mossumba), durch sieben Schärme

<sup>\*)</sup> Der Cazambe (in Lunda) war abhängig von den Molluas des Muata-Iliavo (Muate-Yambo oder Muropue) oder Mutiamvo (Mnatianfa). The empire of the Mutiamvo is north east of Cassange, the territory of Cazembe to the east-south-east. The country of the Mutiauva is enclosed by the rivers Caasaby and Lorna (Luzu). Das Reich des Cazembe (en die Muembas, Anembas und Moluanes grenzend) wird (im Westen) durch den Fluss Luaiso vom Reich des Mutiamvo geschieden. Die Araber besuchen (als Imposues) die Cazembe (von Ost-Afrika). The Cazembes assert that unth-west of their country once existed a powerful sovereign, called Moropne or Munatamfa (of the Möllnas or Campocolos). Der (für die Mozungus oder Weissan im Osten ausgesandte) Onilolo (Edle) Canhembo beslegte die Messiras in Landa (und zog durch die Muizas Nachrichten über die Weissen ein). Nach dem Tode des verrätherischen Prinzen wurde ein naner Canhembo vom Matiamvo beatătigt, Auf den Musta Lequeza (2D Lacerda's Zeit) folgte Canhembo V. Dia Gaugas oder Zauberer leben in einem Walde ansserhalb Lunda, wo der Cazembe im Mossumbs (Ganda oder Chipango) am Flusse Mofu residirt (s. Valdez). Den Mozimos (Ahnan der Mambos oder Fürsten) werden Kriegsgefangene geopfert. Vur einem Feldzug wird einer der todten Muatas (Mambos) angerufen, gewöhnlich Muata Lequeza, an dessen Maxamo die Kriegsgefaugenen geopfert werden (in Lunda). Als Vermittier der Gottheit dienen Holzpuppen. The oracles are exhibited by Ombezação or sorcery (s. Vaidez).

and Der Munho (Matianva) Sequera heestrie den Thron des Cazembe Mondo, als Tremmed des Cazembe. The nation in the eastern part of Africa, who frequent the Cazembe are the Mulzas (to the south with Chevas, Marves etc.) and the Impoanse (Arabs). The Cazembee (Balonda's are black, with long woully hair prominent forsheads, satient (and lively) eyes, the cheeks oberapht down, the mose straight, the fligs thin, middling stature, but reduct dants of the Cubers, who inhabit the adjoining countries of Humbe etc. (Valez).

<sup>\*\*\*9)</sup> Die Studt Linda mit dem Mesannha (Paiast) oder Ginda (Chipango) liegt am Fluss Mofo. Das alte Reich des Cazembe streckte sich vom Chambere nach dem Fluss Linda. The crown is bereditary but the surcessor must be the on of a Uzembe man da swoman from Angola (or the dominious of the Matianco). The heft takes the title of Manas-Duto (t. vider). The Quillois (Kindarro): constitute tha noblity (orbeit den Funno), derection of the Matianco of the Matianco

beschattet [Siam]. Am Hof wird die Campocolo-Sprache geredet.

Die Kimbunda wanderten (unter den Hänptlingen Kanprin and Selakambundi) ans dem Lande der Marapue (der Fürsten der Moluas des Matiayambo) westlich an den Lando, an dessen Ufern sie sieh (XV. Jahrhdt), unter den Massongo niederliessen (s. Magyar). Gegen die Menschenopfer verlasserse gestiftet, der zur Answanderung nach dem Land der Malemba und Kissendi Massongo gezwungen wurde. Die mit den umliegenden Völkern als herrschender Stamm unterniesten Jaga (Zimbas) gründeten das Reich der von Jaga Kissandschi (am Kuango-Flusse). Die Kimbunde nennen alle stille jueusite des Koanza wohnenden Völker Ganguella, um mit diesem Spottnamen ihr wildes nnd dummes Wesen zu bezeichnen (s. Magyar). Das Kimbundahand begreift

zimbos oder Gelstern die Kriegsgefangenan (hei den einheimischen Opfern). Holzgötzen dienen als Mittler The Cazembes descend from the indigenous tribe, called Messiras, and from the Campocolos or Mollnes of Matiamyo (the conquarors), living in the Mofo lake. The Cazembe (created by the Pambi or creator to command the people) considers himself immortal by virtue of his sorcaries and can only die from negligence (s. Valdez). The placea, where the Muatas have been interred, are revered as ascred. In war they invoke the assistance of one of the dead Matuas (generally Muata Lequeza) and all the skulls are offered in bis Maxamo). The Maxamo and the big drnm (Chambancua) are presented on all asiemn occasions as object of veneration. Any person, who tonched the sacred person of the Mambo diee (wenn nicht entzaubert). Der Finss Lniao wird (in Lnnds) verehrt. Mnata Cazambe Lequeza had extended the bonndaries of his empire throughout the territory of the Mutzas, from the Sierra Chimpire to the river Chambeze, but his successor has lost this part, it having heen conquered from the Mutzas by the Muembas or Moltannes, coming from the north-west, where their Mambo or sovereign (Chiti Muculo) resides. — Two curved lines issued from the extremities of the Muats's chair and met opposite the Mambo, the line on the left marked by the point of a stick, that on his right by chalk ar impemba. In front of there curved lines (forming an avenue) were two files of figures (with Kaffir features), whose backs were turned towards Cszembe, and in the centre of the avenue was a cage in the form of a barrei, containing another smaller figure. Two negroes were employed in throwing on the fire leaves (producing an aromatic smoke). A rope was extended to the Mamho'e (Cazembe) fast (s. Valdez). The territory of the Cazembe (extending from the river Chambeze to the river Lusiao) has for its boundaries on the northwest, east and south, the countries obeying the Muembas, Anembas or Moinanes, and on the west the river Lualso, forming the frontier to the dominions of the Matiamyo (Mulluas) known as Angola among the people of Cazembe (Valdez). Das von dem Musta Cazembe Lequeza eroberte Land der Muizas wurde von den Muembas oder Moluanes (des Macoco in Monsol) besetzt, die ans dem Nordwesten kamen, wo ihr Fürst oder Mambo (Chiti Mucnio) residirt. The vnigar lauguage (in i.nnda) is the primitive Messira, which is very similar to the Mniza, but the language of the court is the Compocolo (s. Valdez). Die Quissama südlich vom Coanza (in Angola) sind kupferfarbig (mit langem, grobem, zuweilen krausem Hasr), in Monogamie lehend (nach Hamilton).

Kissama, Mupinda, Sumbe, Ganda, Selles, Ombe, Libollo, Hako, Kibala, Bailando, Caconda, Galangue, Sambos, Kakingi (den Ganguella-Stämmen verwandt), Kissendi (mit verschiedener Sprache) und diesen ähnliche Audulo (Magyar). Beim Austritt aus den Mombuelle-Ländern treunt der Cunene die Länder Molondo, Kamba, Humbi und Hinga vom Königreich Oukanyama und mündet dann jenseits Muzimba (s. Magyar). Nördlich vom Cunene wohnen (in Mossamedes) die Muhumbes, nördlich an die Munhauecas (mit den Gambos) stossend, die westlich von den zur Ktiste erstreckten Cubaes begrenzt werden (Valdez). Südlich vom Canene wohnen die Osambos. Die Mundombe (mit Mukobalo, Mukuaudo, Mukuisen und Mukurokko) wohnen (in Benguela) an der Küste vom Fluss Katumbela bis Cap Negro (unter Hamba oder Häuptlingen), durch die Kimbanda (Wahrsager) die Todtenopfer (Itambe) den Seelen in Kalunga (der jenseitigen Welt) bringend (s. Magyar). Mit Steinen gefüllte Calabassen (durch Thierfiguren verziert) werden bei den durch die Seelen (Kilulu) veranlassten Krankheiten befragt. Die Kissandschi (zwischen Mandombe und Kimbunda) wohnen jeuseits des Lu-Sol Flusses (in den Kubale mundend) auf Hochflächen. Die Dyindumbu-Dörfer (jenseits des Nyanya-Flusses) stehen unter dem in Kombala am Kiakka residirenden Fürsten von Kiakka. Kiakka (im Kimbunda-Land), das östlich an die Lingi-Lingi-Berge grenzt, stösst im Norden an Bailundo. Die (westlich an Kiakka grenzenden) Bewohner Hambo's (der Kimbunda) unternahmen (als Munano) stidliche Streifzüge bis an die Mucimba-Einöden. Die Djambo (zwischen Sambos, Builunda und Hambo) im Goldlande des Diambo-Gebirges sind unabhängig. Die Sambos zahlen den Bailandos Tribut. Tumba erkennt die Oberhoheit von Bihé an. Im Kimbunda-Lande wird Bihé\*) (östlich vom Coanza) durch die Bulumbulu-Steppe von Bailundo getrennt in einem welligen Hügellande jenseits des Diambi-Gebirges (sieh zu dem Lupata-Berge er-

<sup>\*)</sup> Neben gaten und bisen Wesen (in Gestalt von Löwer, Paulieru, Pinjanen, Schlaupen, Krödellen u. s. w.) verbrind die Bild das bleichste Wesen Stelte (18 Magyar). Jede Pamille und jedes Individuum hat anserwälte Litchippelsteilen. Die Södstandiener des Fintens (in Kundalssensteiler der Siehten und Schaft (als nicht zu Opfern gebraucht) sind keine Riesaus-Thiere. Die in Bildere des warzes, bei der Heirath ein weisens Thier geopfert werden. Schwein und Schaf (als nicht zu Opfern gebraucht) sind keine Riesaus-Thiere. Die in Bilderschwein kongenie Prynsteil bei (mit Hillift der Rielunde) die antstäuterschwein kongenie Prynsteil bei (mit Hillift der Rielunde) die antstäuterschwein kongenie Prynsteil bei (mit Hillift der Rielunde) des antstäuterschwein kongenie Prynsteil bei (mit Hillift der Rielunde) des antstäuterschwein gestödet. Neben den Kikalauks (bei Riekkeite nus dem Kriege) wird das Kanysteit gefetet. Der Omange (mit den Ambaktisa am föstliches Ufer) termit die (mit den Fishundeihe oder Pertrajeten) kämpfenden lässchäudehe Uferten täller. Dangela im Cansangerhal, we die Pamiller abeveicheld Försten ställer.

habend). Nachdem nuter den aus Moropn zum Lnands gewanderten Kimbunda \*) die Pakassore hier den Conuza fortgezogen waren, gründeten die (nielt mit den Einzeborenen vernischten) Jaga des Bitekstandes das Reiel des Jaga von Kissandschi au Cnango. Die Kimbunda \*\*) zeigen holen Wuels, regelmässige Gesichtszüge, breite Brust, kurze Nase, breite Joehbeine, dieke Lippen. hohe Stirn, gekränseltes Haupthaar.

Als die Holländer sieh 1652 am Cap niederliessen, trafen see einen Bleerden haltenden Stamm der Uttento, der wegen des (mit Rindern und Schafeu) stattfindenden Handels die Caepmans genannt wurde und sieht unter den Schutz des Forts vor den als Strandlopers oder Watermans lebenden Sonqua oder Bushman Vishman) flitchtele. Diese belästigten zugleich die Saldanhier, die an der Saldanha und St. Helena-Bay lebenden Chairigunquas (bei van Kiebeck) oder (nach Kollen) Khirjerquois (Griquas), wurden aber dann ihrerseits, durch die Holländer von der Kuste vertrieben, als Hilgelvolk (nach Claas bas) oder Bandfült (Obiqua) von den

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bei der Welle der Senn oder Sha (der Kimbunda) wird der tagefreich Krieg, gefangere um Gurf-Kong-Opfre (um desser Lebeh gewährte) der Welle gewährt. Die Kimbunda (unter den Nora) werden vom Adel (Frombe), die Wahrager (Kimbunda) von dem Gewönhelterbreich (Bisch) beberreich. Die Adel theilt sieh in Frombeya Sonna (aus fürstlichem Gewähreid) und Frombe an Sekuln (und nen Aeltesten). Die Kimbunda versbeiteure die Kimbundahan Multan (Mindach Zamb) oder Geitscherter) in Libola (im Kimbundahand) wähnen die Grieter der Abgerehbeiteure (Mayar). Die Ballunde (das Hanytunde Grieter) der Kimbundahand wähnen die Grieter der Abgerehbeiteure (Mayar). Die Ballunde (das Hanytunde Grieter) und der Kimbundah sind als Minnan (bewonders meter dem Fürsten von Kischunde). Die Fürsten zur Abdunktung zeitigen (bei den Kimbunda). Die Herbeitung bei der Kimbunda). Die Herbeitung zeitigen (bei den Kimbunda). Die Herbeitung zeitigen (bei den Kimbunda). Die Herbeitung zeitigen (bei den Kimbunda).

a\*) Die Kimbunda-Frauen titowiren vorwiegend die von der Kieldung bedeckten Kürperbelle, prassertun eines genitaln, in regione Inquinal et hypogestries, gresteren unm vel ambes muesties glutese (a. Magya). Som perioda menestromme per ertelenun mellerhan vertiom ost maritis sproprinteriola menestromme per ertelenun mellerhan vertiom ost maritis sproprinteriola erte eine bei Stange gebanden: heraungstragen und (während die Trigert sich bin: und ibertsossen) nach der Urzarbe des Todes befragt (s. Magyar) viel sich sikhniband. Da die Zichl der Kaugnaterpan und (während die Trigert sich bin: und ibertsossen) nach der Urzarbe des Todes befragt (s. Magyar) viel sich sikhniband. Da die Zichl der Kaugnaterpan und (während die Trigert sich bin: und ibertsossen) nach der Urzarbe der Stanger (bei der Meunchen merträglich, wenn nicht zeitweit der Stank wäre des Leben der Meunchen merträglich, wenn nicht zeitweit der Stank vannage (über die beinörfen Getäter empfört) sien ihtem Diptrensis (Domnev) schrecken und die Widerspenstigen nit dem Omberakerun (Domnevheit) unterfen wirde Dam ander begleich er sich wieder auf Index und läst die Puppen-died Kandundu getanzt (s. Magyar). Deu Götzen werden Thiere ge-opfert.

(durch Ochsenhaut-Schilde gegen ihre vergifteten Pfeile geschützten) Namaquas (1661) heimgesucht und niedergemacht. oder als Sclaven zum Bewachen der Heerden gezwungen. Die ihnen verwandten Gorachougas (Korannas) treten unter ihrem Häuptling Choso oder Susu (1660) mit den Holländern in Handelsaustausch für ihre Heerden, und damals soll ihr Vertreter Kora durch die List der Rinderhaut im Landschacher betrogen sein. In Folge ausbrechender Misshelligkeiten mussten ihnen Namaqua sowohl, wie Korana weichen und zogen in östlicher Richtung ab, wurden aber dann (Anfang des XVIII. Jahrhdt.) jenseits des Fischflusses von den als Amapontes berabdrängenden Kaffern, mit denen sich (nach Flemming) von ihnen die Ghonaqua mischten, gehemmt, und da das Capland durch die Holländer besetzt war, westlich in das Namaqualand (zwischen Orange-Fluss und Damara-Volk) geworfen (1760), wohin die Namaqna, die schon früher dort gewohnt batten, von den Korunna begleitet wurden, nnd als Oerlam (überland) oder als Topnaar (Erste) anlangten. Die Griqua (Nachkommen der Khirigriquas) zogen sich gleichfalls von St. Helena (1713) in das Namaqualand, wurden aber dann von den Missionären zur Ansiedlung am Orange-Fluss bewogen. Die dort umberzichenden Griquas und die um Adam Kok gesammelten Bastards (mit Ueberwiegen hottentottischen Blutes) wurden vom Missionär Anderson bei Griqua-town angesiedelt, und als dort Waterboer die Herrschaft usurpirte, zog Kok mit seinen Anhängern als Overlams oder Binnelanders nach Philippolis ab. Die durch das Eheverbot zwischen Boer und Hottentotten (1804) vom Cap vertriebenen Bastards (mit Ueberwiegen holländischen Blutes) liessen sieh bei Platenberg nieder, während die Griqua-Bastards (mit Namaqua und Korana gemischt) von der Missionsstation Buchap aus die Wanderungen im Namaqualand wieder begannen.

Ans den wegen Widersetzlichkeit gegen Waterboer's Regiment aus Grisquatown Verhaunten entstanden die räuberischen Bergenaars, deren durch den Kaffirhäuptling Umzelekazi an der Beschuana-Grenze fast vernichteter Rest zu

wildem Buschleben getrieben wurde.

Ant Gariep-Plass in unabblängigen Kraals mit ihren Packochsen wandernd, lehen die Korana-Hottentotten mit den von ihnen Saab (s. Lichtenstein) genannten Bushman in Feindschaft, am Hartebeestiluss dagegen, wo sie ihr Vieh durch Ranb verloren, sind sie (nach Thompson) selbst zu Bushman heralgesunken und nähren sieh von Wurzeln und Gummi, Wild oder Ameisen jagend. Die den Bushman ähnlichen Hauzonana oder chinesischen Hottentotten (1800) erstreckten sich von Caffraria bis Gross-Namaqualand.

Die Bakalahari enthalten die bei Verlust ihrer Heerden

unter die Baschmänner geßohenen Bechmanas in der Kalahari-Wiste, und beim Einfall der Matabele wurden ande die Bakwain, Bangwaketse und Bamangwato dortbin getrieben. In Folge der Einfälle der Makololo wurden die Ovanquasie, die den Verkehr zwischen Ovaherero und Ovambo vermittelten. 2B Bushman reducirt.

Die fischenden Klistenstämme oder (Strandhoopers oder Ottentoo) kämptten (mit Bogen, Pfeil und Assagai) gegen die Heerden haltenden Saldanier\*) (1652), die mit ihnen elleichsprachig waren und Kupfer verhandelten. Die Holländer trafen (am Cap) neben den Strandhoopers oder Watermans (bis Saldanha-Bay) den Stamdhoopers oder Watermans (bis Saldanha-Bay) den Stamdhoopers oder Watermans (bis Saldanha-Bay) den Stamdhoopers oder Watermans (bis Saldanha-Bay) den Stamdhoopers

<sup>\*)</sup> Als sich die Charigurhiquas von Saldanha-Bay (in das Innere) zurückgezogen und nur Strandloopers dort geblieben waren, kamen zn den Holländern (nnd Goringhaiquas) die Chainouquas zum Rinderhaudel (1660) unter threm Köulg Susa. The Houzananas (extending from Caffraria to the Great-Namagnas) are in the Colonies often confounded with the Boshmen and sometimes from their tawny colonr, called Chinese Hottentots (1800), Like their husbands the Houzonana women have their heads covered with a cap formed of the jackal's skin. According to Valllant, semi-castration was practlsed among the Gheyslqua (borderlug on Caffraria). Die Hottentotten theliten sich (nach Kolbe) in die Gunjeman am Cap, Kochoqua in Saldanha-Bay, Sonssigna, Odiqua, Chirigriqua, Namaqua (Kleine und Grosse), Attaqua, Koopman (am Palamit-River), Hessaqua, Sonqua, Dunqna, Damaqua (jenseits des Rivler ohne Ende, am Strand), Gauriqua, Houteniqua, Chamtover, Heykom, Raubbanden der Hottentotten (Caffren in Natal), Van Riebeck zählt auf (1662) dle Gorlinghalconas oder Straudloopers, Gorlinghalquas (nnter Gogosoa), Gorachouque (unter Choso), hinter dem Leopardenhögel, kleine Chariguriquas (zwischen Saldanha-Bay und Robben-Island) unter Oedasoa's Herrschaft, die Namaqua (im Bündniss mit den grossen Charlguriquas).

<sup>\*\*)</sup> Den Caepmans wurde (1655) erlauht, sich heim Fort ulederzulassen, zum Schotz gegen die felndlichen Soaqua oder Banditti (die Felnde aller Saldaufer). Die Carpmane kamen oft in Streit mit den Saldaniern, von denen sie Vieh erhalten, nun es an die Hollander zu verhandeln. Die ausgestorbenen Heykom, denen (nach Isaac) ein Fingerglied abgeschnitten, waren (bel Natal) ein Hottentottenvolk (nach Latham). Die Ghon-Damup nennen sich Hau-Kholn. Das rothe Volk der Tamahas (Damaras) hat sich (nach Moffat) ana Flüchtlingen verschiedener Länder gesammeit. Die Ghou-Damap (oder Mist-Damaras) in den Bergen zwischen Kualp und Swakop) sind aus den Namaqua (deren Sprache sie reden) und den ihnen im Ausseheu ähnlichen Ovampo gemischt. Die Ghon-Daniop oder Berg-Damaras (Haukoln) heissen Heikoln (Buschmenschen) bei den Herero (Ovaherero) oder den Damaras der Ebenen. Verschleden von den Hottentotten mit Chamaqua, Omaqua, Atiqua, Houtumqua, Chauqua und (als mächtigste) Hancumqua, hegluueu (jenselts des Flusses Vigiti Magna) dle Chohoqua oder Cobona (In Holzhäusern) his zu Monomotapa. Die Saldanhas oder Cuchoquas standen unter zwel Königen, Die Chainouqua (an Heerden reich) bewohnen (von den Hottentotten verschieden) die Ostküste (uach Riebek). Die Hassaquas (Afrikaner) sind den Chainouquas henachbart. Als die Caepmans auf dem für Ackarban beatlimmten Land die Rinder atahlen, verwandten die Holländer den Stamm der Cochoqua (unter Oedason und Ngonomoa), der sich mit den Goraehonquas verband, gegen ale (1860). Choso (Häuptling der Gorachon-quas) kam znm Vertrag uach dem Fort (1860). Die am Cap durch die Holländer occupirten 1. ändereien gehörten den Goringhalquas oder Caepman.

Rindern and Schafen), deren Weiden (wenn abgegrast) für die Rinderbeerden der Vishman benutzt wurden, während im Ingern die Saldanier weideten. Die Vishman\*) (östlich vom Cap gegen die Bay von Sambras) wurden von den Saldanhaman (nach der Bay von Saldanha zu) und den Waterman in Table-Bay hinter dem Tafelberg (nach dem Hottentotten Harry, zn den Saldanier gehörig) verfolgt (1652), als Räuber ihrer Heerden. Ans Furcht vor den Vishman (Sauqua) siedelten sieh die Caepman beim Fort an. Nach der hollandischen Besetzung des Cap (1652) zogen sieh die Hottentotten der stidliehen und östliehen Ktiste entlang, bis, (Anfang des XVIII. Jahrhdt.) durch einen die Ost-Küste herabkommenden Stamm, im Norden und Osten aufgehalten. woranf sie (bei der Unmögliehkeit die Holländer zu vertreiben) nordwestlich wanderten, nach Namaoualand (1760) gelangend, als Korunnas, Namaquas und Bushman. Die Korunna blieben im Innern zurück, als die Hottentotten nach Süden wanderten (später zu ihnen zurückkehrend). Die Griquas sind Bastarde ans Hottentotten \*\*) und Holländern, die Gonaquas

\*) Wintervogel fand nördlich neben den Vishman (den Feinden der Waterman und Saidanhaman) eine kleine und magere Raese ohne Hütten und Vieh (wie die Hottentotten gekieldet) 1654. Songua are handitti subject to none except the power of the arrow and assagai, on which they chiefly depend. The Sonquas or hillpeople subsist chiefly of the game they kill (according to Class Das) 1660. Die schmächtige Rasse (mit ähnlicher Sprache, wie die Hottentotten, aber weniger beschmiert) hatte wolliges Haar, wie die Kaffern (1660) The Sonquae or Mountain-Hottentotts (for their planders of cattle) were defeated (a Riebeck) by the Namaqua, wearing shields of oxhides, as defense sgainst the arrows (1661). The Souquas were subject to the Namaquae guarding their krasis (1663) The Souquas or (in Hottentoolanguage) Obiquas were regarded hushrangers (bosloopers) 1676, dependent on the Gounema-Hottentutts. Captain Class made war on the Souques, commonly called Bosiemans (1684). Auf der Reise nach Amaqualand traf Van der Stell (1681) Souquas (Wilde), die mit vergifteten Pfeilen jagten, und dann die Kraal der Grigriquas, Als die Holiander am Cap landeten, erhielten sie auf ihr Gesuch von dem Hottentotten-Häuptling Kora (Vater des Eikomo) dae Land einer Ochsenhaut, die sie dann in Stücke schuitten. Im Kampfe besiegt, wurden die Koranes nach dem Braak-Fluss und dann weiter nördlich an den Gariep getrieben, wo sie von deu Baroas (hottentottischen Buschman) Land zur Ausledlung erhielten. Furnished with fire arms and mounted on good horses, the Korauas have pilleged all the tribee around them in auccession (Arhousset). Ihre plündernden fläuptlinge (Piet-Witts-Voet, Sarles, Voortoow) slud als Wölfe gefürchtet. Bechuauss werden zu Diensten gezwingen. On the sukels or pot-dance, (when the moon enters their first quarter) the Korannas abandon themselves to excesses (Arbunsset). Hessaquas, Lusaquae, Dunquas, Chaynouquae, Goringhaiquas, Gurachoquas, Attiques, tihiques, Sonques (Banditti) ale alte Stämme der Hottentotten (s. Sutherland). Die Seldanier gelten für Kaffern. Die Buschman (Vishmau) hiessen (am Cap) Obiquas oder Suuques (Seroa), als Banditti, Die Saldanha-Msn (Saldanier) lebten nach der Bucht Saldanha und St. Helena zu. Die Namaqua wohnten jenseits der Charinguriquas (1659). Zu den Caepman (am Cap) gehörten (1657) die Stämme der Charigurina, Chocona, Chorachouqua. \*\*) By the Kafirs the Hottentotts are called Amalau (those who prefer sind Hottentotten (mit deren Aussehen), die durch Mischung mit den Kaffern die Sprache derselben angenommen haben 's. Fleming).

Die Koranna (durch Colonisten des Orange-Pluss-Preistaats verdräugt fanden sieh am mittleren und oberen Garib. Die Sitze der Saan von der Kafter-Grenze im Sitdosten erstrecken sieh quer durch die Colonie bis in den Nordwesten derselben. Ausser im Sitden des Yarib, wohnen die Saan auch am Auf von Namaqua geknechtet vor Anknuft der Orlani); die Saan in der Karri-Wüste sind unabhängig. Zuar Unterscheidung von den Hereró bezeichnen sieh die Danada als Hau-Daman (echte Damarn) oder Hau-Köni (echte Menseben). Unter den Koranna-Stümmen werden die Rechtbäuder

eating their cattle to keeping them) or Amaqueya (Fieming) Hottentotten (Koln-Koin) im Laude der Saan (Buschmanner). Der höchste Gott bei den Hottentotten (s. Kolb) hiess Gounia Tlquoa (Gounia oder Häuptling) oder (nach Schmidt) Tuiqua (während Ganna der Höse ist). Wie der neue und volle Moud wird das Siebengestirn (Sists) verelert. Nach den Koranna wohnt der Gott Cil Koab, der den Meuschen Kanlma (Straussenfeder) und die Frau Han Na Maos (gelbes Messing) schuf, im welssen Himmel jenseits des blanen, der sich dazwischen legt, wenn er zürnt und den Menschen strafen will (s. Burkhardt). Die Kaffir haben (uach Appleyard) U-Tixo von dem als Tau-Koab vergölterten Hänptling Wundkulee abgeleitet, der durch seine Zanberorne gefürchtet war. Der (den Grubenmann todtende) Heitsi-Eibih (aus heerdeureichem Osten) sieht aus zeitien Grabern (auf die die Nama Strancher werfen) wieder auf (als Rosinenesser), in verschiedener Form erscheinend (als Topf das Fett belm Kochen einsaugend) und, wenn im Grase von der Kuh gefressen, als Ochs geboren, um in Menschengestalt wieder verwandelt zu werden. The Bottentot family comprised the dialects spoken by the Hottentot proper (remains on the Cape), Korana (between Vaal and Caledon rivers), Namaqua on the west coast (the Orange river dividing Little and Great Namaqualand), whose language it also spoken by the flill-Damaras (belouging to the Negro family). The language of the Cattle Damaras or Damaras of the Plains (on the western coast between Namaqua land and Benguela) resembles, the language of the Berhuanas and Kafirs, to whose race they belong (s. Haddy). The Hottenlots, termed Gunaquas or Gonas (among the burder tribes of Kaffrland) have adopted the Kaffr habits and customs as well as language, so that any distinction, which may be now perceptible, will in all probability soon cease (Appleyard). Von den llottentotten dinlen sich die Gorlinghaiqua am Cap, Cochoqua an der Saldanhan-Bay. Die Saqua (Buschmänner) stehen in Hörigkeit zu den Hottentotten oder rauben (als Vishman). Der Namaqua-Hottentotte ist (nach Galton) ein eivilisirter Buschman. Das Mischvolk der Griqua (Bastarde) wurde (Aufang des XIX. Jahrlidts.) durch Adam Kok im Namaqualande vereinigt. Die Sprache der Koraua (der der Buschman ähnlich) bildet den Uebergang von Namagun zum Hottentottischen ani Cap Das Oberhaupt der Namaqua wohnt bei Kaubibkein Die Namen der Flüsse und Berge im Kaffirland gehören dem flottentottischen an. Im XVII. Jahrhilt. sprachen die Vornehmen der Hottentotten eine dem Volke unverständliche Sprache. Die bei Natal ausgestorbenen Heykom schnitten die Fingerglieder ab. Die Hollander setzten sich 1852 am Cap fest (unter Riesbek). Die Hotteutotten wurden 1828 für frei erklärt. Die Bouers wanderten (nuter Retief) nach Natal (1832). Die Hottentotten helssen Khoikhoip (plur. Kholkholn) im Dialekt der Nama-Kha (plur. Nama na) neben den Kora-Kha

und die Zauberer mit dem gemeinsamen Stammnamen Nuais (sehwarzes Volk) benannt, und aueh unter den Namaqua-Stämmen trägt einer den Namen Gami nuu, womit sonst der

Hottentott den Neger bezeichnet.

Anfang des XVIII. Jahrhdt, war noch die Stidktiste vom Cap bis zum Kai von Hottentotten-Stämmen bedeckt. Gonaqua (an der Grenze) zwischen Gamtos und Kai, dann nach Westen Gauriqua, Sonqua, Attaqua, Haissequa, Susequa, Gineha am Cap (vor Colonisten versehwindend). Die letzte freie Capitainschaft des Stidens wurde 1810 beendet originale Typus geht über in Mulatten. Anfang XVIII. Jahrhdt. wohnten (westlich und nördlich) Kochaqua und Udiqua am Cap, dann nördlich Griqua, Namaqua am Garib. Die Griqua-Bastarde zogen östlich (in die Karneeberge). Es bildete sieh der Freistaat der Griqui-Stadt am reehten Ufer des Garib, und durch Betsehnanen und Bassuto gedrängt, ziehen Griqua nach Nordwest (an den Ngami) unter Namagua, während Namagua- oder Orlam-Bastarde (nach Norden) erobern zwischen Anb, Garib, Ktiste und Zwachaub, die Orlam (unter Jonker Afrikaner) nach Norden ziehend, Namaqua-Bastarde am Hantam, nud der Namaqua-Bnnd (jenseits des Garib) unter den Kaubibkoin (rothes Volk) durch Orlam gesprengt.

Viele kleine Stämme finden ihren Ursprung in den Hottentotten (im Süden Afrika's in der englischen Colonie), den Namaquas\*) (am Orange-Fluss) mit den (von Kora in der Nähe des Meeres bei der Entdeekung Ostafrika's wohnenden) Koranas (die nomadisiren, ohne die Rinderställe der Basutos und Cafren zu bauen, und jagen) und Griquas (am Fal, Tikona und Hart-Fluss), sowie in den (in den Lessouto-Bergen zerstreuten) Souquois (oder Busehmänner). In das Land der Namaana und der (sich mit ihnen verbundenden oder in die Bergspitzen fliehenden) Hankoin (rechten Menschen) oder Berg Damara (mit Saan oder Annin, als Buschmänner) zog (von den Batoka am Zambese) das Hirtenvolk der Ovatyimba und liess sieh die Ondonga und Ovambo, als nördliehe Nachbarn, umgehend) als Ovahero im Westen bis zum Meer, (in Ovathorondu oder Sehwarze, und Ovatherandu oder Rothe unterschieden) und als Ovambandveru im Osten (bis zum Ngami) nieder (gleicher Sprache im Otyiherero oder Heroro mit den Varonda-mitu

<sup>8)</sup> The Namaquax (dressed in skina) make baskets and casks (preserve their milk), exiting with spoons under of noriois-child (in fact hones) 1660. The Namaquas are a very tail people (like haif glants) wearing all kinds of partited and dressed skins, ormaneted with brass (ron and other beads, partited and dressed skins, ormaneted with brass (ron and other beads, decided of the skins). The skins of the s

oder Baumkletteren und Vanano nördlich vom Kunene). Die Hottentotten in Namaonaland\*) zerfallen in die später ge-kommenen Oerlam (oerland oder überland) und Topnaar oder die Ersten. Die Korana-lottenstotten (Kora oder Koraaqua) am Gariepflusse waudern (in unabhäugigen Kraals) mit ihren Prakoelseen, die Buschmäumer befeindend. Die Hottentotten nemuen sich Koikolib oder Qeune (Quaequae). Im Zula bedeutet Owaku mit zwei Schmelzlauten einen vohen Meuselen oder Wilden, Humma ist Gott der Hottentotten (bei Dapper). Die Bakalahari \*\*ei) Vagelenzei sind die Pariah der Besebanen

The state of the s

<sup>\*)</sup> Wal-hast (will) hair was the original name of the trith (inn Nika (Lectu-wobland) or Namiqua, botton of the fremain encetors had conquered and killed a lion, since which time they have added ,lion\* in order to perpetuate the memory of it. Ameral's was family name is Goedan or (corrupted in dutch) Goedonau (s. Ghapmann). Where the king has his house, the contract of the cont

<sup>\*\*)</sup> Schmächtigerer Gestalt als Buschman. Battei setzt die Zwerge Ma-timhas (Dongos oder Albinos) nordöstlich von Gobbi (Commi), den Obongo (bei Duchailln) entsprechend, wie die Backe-Backe im Land der Nimeamale den jenseits der Nyam-Nyam wohnenden Acka-Acke (bei Schweinfurth). Buffon erwähnt die zwerghaften Quimos in Madagescar. Die Kossohola oder Ikoey genannten Zwerge wohnen nach den Amazulu (bei denen die Enchmänner ale Amayako oder Mayaho hezeichnet worden) im Lande der Amassonszie, pays de Saponssa (s. Delegorgue). The Bosjemans were living mostly in the most monntainons and wooded portions of the country, even Table-Mountain was occupied by them (in dependence on the Hottentots and Namequas). In the more inaccessible portions of the country (to the North-east), the Dutch found the Bosjemans, as having their own chiefs and living under a rude form of government of their own (Sutherland). The Bosjemans continued to plunder the Namagnas with little intermission, as long as the cattle lasted, expriencing, but, a feeble resistance from that people. In their ettempts to pinnder Keffirs and Boshuanas, they experienced such determined opposition, that they have since given these people but little trouble (Sutberland). With respect to the difference of disposition between the Bo-jesmans and the Hottentot of the colony, it is not essily conceivable, the one seems as much gratified by the opportunities of exertion, as the other is in the indulgence of inaction and downright indolence (Barrington). In their imitations of diffarent animals, designed on the smooth faces of the rocks, the powers of imitation seem to approximate very near to those of a state of refinement (1791). Die Korunna oder Namagua Bushman können sich mit den Hottentotten (Kornuna) verständigen. Die Balala-Bushmau werden von den Bechnana für vorübergehende Arbeiten als Sciaven verwandt. The Zulu Bushmen (Natal Earthmen) shun ail intercourse with their species (their chattering more resembling that of a haboon, than any of the human dialects), residing in holes in the earth, scraped ont with their naise (Fleming), devonred by the Mantatee or cannibal tribes. Gekennzeichnet wird der Busch-mann (ensser durch seine kleine Figur) durch den unförmlichen Kopf, weicher auf dem Scheitel comprimirt und stark nach hinten verläugert er-

und setzen sich zusammen aus den niedrigsten Familien der Stämme, verarmte Mitglieder derselben oder Leute, die aus persönlichen Eücksichten gezwungen warden, den Hanptkraal zu verlassen (s. Fritsch). Die Vaalpense gehören stets einem Hänptling von den reichen Mochnanen, für den sie weiden uml jagen (als Balala oder Arme) Die ansgewanderten Holländer und Bastards verblieben (nach dem Uebergang isber den Orange-Fluss) unter den Griqua-Hottentotten. Der grosse Fischfluss bildete die Grenze der Hottentotten und Kafir \*) Die am Gariep umberziehenden Griqua's, die sieh aus Hottentotten (besonders des Stammes Cheriquois) und Mischlingen \*\*)

scheint, die Backenknochen sind weniger hervortretend, als bei den Hotteutotten, indem sich der Kopf in der Schläfengegend verbreitert und der Unterkieferwinkel stärker hervortritt, die Nose ist flach, der untere Theil des Gesichts stark vorgezogen (prognathisch). Die Ohren gross und unförmlich, die Angen klein, unstäl, tief in den Höhlen llegend (Fritsch) Bei den Hottentolten ist die Stirn schnialer, das Kinn spitz, das Jochbeln vortretender (als bel dem Buschmann), mit eingedrückler Nase (Gesichtsfarbe fahl, gelb-braunlich). Die Boschmänner heissen Saab bei den Korana (s. Lichtenstein). Die Goraquas oder Mambukki (Immbo) belssen (bel von Reenen) Hambona. Die Abbateanas wohnen am Fluss Basselt.

\*) Hinza wurde durch Gyka vom Kyba-Fluss vertrieben. Die Mantates (Maduanas oder Fingo) wurden durch die Zulu in das Kaffernland getrieben (s. Fynn), als landlose Wanderer (Fingoes). Die (zu den Kaffern gehörigen) Tambukies sind den Negern ähnlicher (als entfernter von Ghonakas und anderen Hottentotten) oder Mambukles (unter dem Häuptling Kambusl, Schwiegervater Hinza's). Der Hänplling Konga wurde von den Kaffern wegen unedier Abstammung nicht gleichgeachtet (Feind des Zismbie) tiola oder Nogola zog vom Ghanka-Fluss, zum Orange. Les Griquois (descendants des Khirigriquols, que Kolisen 1713 plaçalt près de Saint-Heléne) s'étant retirés dans le pays de Namaquois, furent induits (par des missionaires) à se fixer près des rives du fiewe Orange (renforces par des métis) Les Natuaquois occupent le pays entre l'Orange et les Damaras, Les Koranas (originaires des euvirons de la baie de la Tabie) près des rives septentriouales de la rivière Fal, se distinguent du reste des Hotteutols par une haute stature (s. Casalls). Mit dem Eneverbot zwischen Boer und Hottentotlen (1804) wurden die sich vermebrenden Rastards vom Cap nach Platenberg getrieben (als Bintelanders), mit Ueberwiegen des holländischen Blutes, während die Bastards, in denen das hottentottische Blu1 (der Namaqua und Korana) überwiegt, Griqua (durch Campbell) genannt wurden, aber von der Missions-tation Buchup wieder die Wanderungen im Namaqualaud begannen. Die Goringhaiker (Caapmanner) standen unter dem Obersten tiogosoa, die Goraclauker unter dem Kora (1662).

we) Die Hottentotten am Cap verschwinden in den Bastards, die Nuniquas (ursprünglich zwischen Kamles-Bergen und dem Orangefluss), die (verschieden von Hottentotten und Buschmann) Bienenkorbhütten bauen nad gegerbte bleider (statt der Schürzen) tragen, wurden durch den tinndel mit den Hollandern ihrer Heerden beraubt und zu Grunde gerichtet, wie die au Gestalt grösseren Chonaqua durch die benachbarten Rafir, südlich von den Tambukie, verschleden von Koranas und Hoznanas. Die grossen Nomaqua tätowirten. The tionaquas (Bastarde der Hotlentotten mit den Kafir) strongly resemble the inhabitants of China (Fleming). In appearance and statute the Kormunas or Koras approch, in every particular, to a carricalure on the contour of the Egyptian copts. Arme lang, Brust und Schniter eng und schmal, Kopf lang und zusammengedrückt, von den betvorstehenden Backenknochen um Adam Kok gesammelt, wurde von dem Missionär Anderson bei Griqua-Town angesiedelt, und als dort Waterboer die Herrschaft usnrpirte, zog Kok mit seinen Anhängern, als Overlams oder Binnelanders (Bastards), nach Philippolis. Der Negerselave Adam Kok versammelte die Bastards nm sich und zog mit ihnen jeuseits des Orange-Fluss (die Reste der Griqua-Hottentotten\*) absorbirend), wo sich die Griqua-Regierung nnter Waterboer abtrennte. Dann folgte die Einwanderung der (sehon in einzelnen Parthien ansässigen) Boers (1836), die nach Natal und (vor den Engländern) von dort zurückkehrten. Die Engländer nahmen eine Oberherrliebkeit über die Ansiedlungen nördlich vom Orange-Fluss in Anspruch und ordneten die Grenzangelegenheiten zwischen Boers and Eingeborenen, and obwohl Sir Harry Smith zum Krieg mit den Boers (nach deren Niederlage Prätorius nördlich zog) gezwungen war, wurde dann die Selbstständigkeit der Boers anerkannt (1853).

Die Namaqua unterscheiden in Daman (als allgemeinen

nach dem (vorspringenden und gespitzten) Kinn gleitend, Stirn von den Angenbrauen nach dem Oberkopf zurücktretend, Haar in erbsengrossen Büschein schwarzer Wolle, Augen dunkel, kieln, unstät, Ohr gross und abstehend, Backen eingesunken und furchig, Nase breit und flach, Lippen flach, breit, versiehend, Hände und Füsee lang und dunn, Nägel klauenartig. Koranna

(am groesen Gariep- oder Orange-Flurse).
\*) Die Mischning der Hottentotten (als Griqnas) mit Europäern produeirte die Bastards, und die Mischung der Hottentotten mit Kafir die Gonaqua (-Hottentotten). In Caffraria wurden (1688) engetroffen die Stämme Mapontes (Amapontos), Matembes (Amatembous), Magerygas (Amegaleka), Magoshes (Amakosas), und dann kamen die Zulus (in Netal) bis Mozambique binzu. Von den Beschusnes bilden eine der bedentendeten Unterebtheilungen dle Bassoutos, échelonués le long du versant oriental des Maloutis, chaine de montagne, qui séparent la Béchuanane de la terre de Natai (Casalls). Le chef Sébétoané conduisit (1824) une puissante coionie des Bassoutos sur les rives du Zambéze (les Makoloios). Von den Matabele unter Mosselikatse wurden die Barolong, Bakuenas nnd denn die Baharutse unterworfen. Dem Caledon folgend, fielen die Koranas (und Griquas) verwüstend in das Land der Bassntos ein. The Damara language (ereka retu or our tongue) or Otyl-berero is spoken by the tribee Ovaherero and Ovambandieru (westlich vom See Ngami). Zanbis auf der Strasse nach Waivish-Bay (am Fluss Swakop) ist der letzte Platz, der ansser dem Namaque-Namen euch einen der Daman hat (nämilch Otyshane tyozongande). Die Daman bilden die eudwestliche Grenze der (ausser den Hill-Damara and Namaqua) alle Stämme Süd-Afrika's umfassenden Sprachfamille. The Namaquas are in the habit of cailing all neighbouring black tribes Damen, but distinguish Bread-Daman, northerly sgricultural tribes, whom they also call Navin, and Kamake-Daman or Cattle Damara (Dhapinan). Die Namequa verbenden sich mit den Demera gegen Jonker Africander's Volk (Fritsch). East of the Ovaquangari (Ackerbauer, wie die Ovambo) are the Ovabundya, the Ojomboo and Bavickos (with Libele). To the south only Bushman and impoverished Ovaherero, whiist to the west are found the Ovambo and also the Ovakuenyama, to the north the tribes of Datiekombo, Morodi, Papero, Masaka, Chirongo, Majambi etc. (along the river), then (to the westh) Kazims, Evari, Ehanda, Vasipongo etc. (Auderson),

Namen für die sebwarzen Nachbarstämme) die Brot- (Ackerbau-) Daman oder Navin und die Kamaka-Daman oder Rinder-Daman, während die Damara oder Herero (versehieden von den Ghon-Damara oder Hau-Khoin) in Ovathorondu (Sehwarze) und Ovatherandu (Rothe) zerfallen.

Nach Moffat hat sieh das rothe Volk der Tamahas (Damaras) aus Flüchtlingen verschiedener Lünder gesammelt, und leistet Kriegsdienste, wie (bei den Ovambo) die Namaquas, aus denen and Ovambo sieh die Ghou-Damap oder (nach den Damaras der Ebenen) Heikoin (zwischen Kusip und Swakop) gemischt haben. The Damaras are employed as cattle watchers by the Ovambos, the Bushmen form a kind of standing army (Galton). - Die Bawe (von den Batoka oder Batonga am Zambesi stammend) nennen sieh Batonga (Unabhängige) oder Balengi, die Sprache der Bakoa redend. Die von den Oyambo stammenden Damara werden von Sedanda (am Sabia) hergeleitet, wo das Reich der Macarongo (neben Monomotapa, Quiteve in Sofala und Chieunga bei Maniea) zerfiel. Die Batonga oder Batoka bearbeiteten (zu de Barro's Zeit) die Goldminen von Maniea. Die zu den Banyai gebörigen Bambiri bildeten den Familienstamm des Monomotapa.\*)

Die Övambo zeigen das stdlichste der Banda-Völker, die sich noch jenseits des Cuene unter untervortenen Sikmmen niedergelassen, und ans den stdlichen Namaquas, die als sehmelzende Bayey sich bis zum Ngami über die Eingeborenen vorsehoben, (und von dort verdrängt wurden) Soldtruppen bildeten, wie jetzt aus dem zugleich durch die Bechuanas (die am Rande der Wiste zeitweis hineingeschoben wurden) timeire Bushman die Tamabas.

Von den westlichen Hechnanas drangen die zu den liamangwato gehörigen Batuana an den See Ngami (als Mationa die nach Westen zichenden Ova-Herero vertreibend) und unterwarfen dort (ehe sie selbst wieder von den Makololo nnterdritekt wurden) als Blakoba (oder Selaven) die (nach Verlust der Heerden zum Fisehen gezwungenen) Bayeye, die gleich den Ovambio (und Barotse) die Negergate der

a) In den Kriegen bedient sich der K\u00fcig von Monemagi der Grabeks, der K\u00e4\u00e4ng von Monemotpas der Amazenn als illielferanssen (nach Piga-fetta). Propriam provinciam regis permient sotae hobitant (Amazene). The centity of the Wilking (in the interior) furnitheas i surge pertien of the slaves country of the Wilking (in the interior) furnitheas is unger pertien of the slaves of railsed scars or wells crossing each other. Illse stars, Many of the formatheave the rapper til perforated, and the opening entaging with age, at last forma a false againg month, which destroys all natural expression of conneance (Prickering). Die Mundighai selest in Innera von Loange, Nach Illairs wohnent die Mundighai westlich von darin, der Julie (elst dem Brond-joh) oder (elst den Brond-joh).

isatilehen Makalaka (am Limpopo) tragen, and dann anch den (die Sprache der Hottentotten redenden) Ghen-Dumop oder Han-Khoin ähneln, die durch die von Nordwesten kommenden (und den Kafir-Bechana gleichsprachigen) Ova-Herero (oder Ovapantieru), die die Buschman ans Kaoko vertrieben, in die Hügel gedringt wurden, wie diese wieder den durch die Bastard oder Oerlam als Topnaar nnterstützten Namana erlagen.

Namanjan erragen.

Sebon eike die neu begründeten Reiebe der Makololo und Matabele feindlich auf dem Gebiet der Batoka (am Zamben) zusammentrafen, waren von dort die Herero ausgezogen, nach den Bunda-Völkern Benguela's, von wo sie indess, die Macht der Ovambo (die sie zum Bewachen der Heerden zwangen) fürchtend, nach dem Ngami wanderten und dort am die (die Bayeye anterwerienden) Batana der Bamgwato (unter Bechnanas oder Mationa) treffend, nach Westen geworfen wurden, um in Verbindung mit dem aus Busebmännern (und zu soleben reducirten Bahorotse) entstandenem Rothvolk der Tamahas das aus dem Namaqualande Söldnertrappen den Ovambo lieferte) die Bushman aus dem Kaoko-Gebietz av vertreiben und die (negerartigen) Haakhoin in die Bereg zu drängen, wo sie von den vor den Bastard zu ihnen ütlebtenden Namaqua almen.

Herreroland 7) (der Ovaheren im Westen, und der Ovanbandyera im Osten) wird von Ondonga im Norden, von Namaqua im Stiden, von Ngami im Osten, vom Atlantie im Westen begrenzt, und ist gleichartig mit den Ovatyimba am nordlichen Ufer des Okavango und des Canene. Am östlichen Sanme der Naarib-Wüste (vom Atlantie ansteigend) erbebt sich das Bergplatean der Ovaherere (jenseits welches

<sup>\*)</sup> Das Stammeszeichen der Herere bildet Zähnezeichnen (bas), indem die beiden Vorderzähne in der Form eines umgekehrten A ausgefeilt, die vier nuteren ausgeschiagen werden, so dase alle lispein (H, ilahn). Die ilerero haben in thren Heerden gewisse Rinder, wie anch Schafe, denen fast abgöttische Verehrung gezolit wird. Sie zeichnen sich durch besondere Farbe, Gestalt, Hörnerwuche n. s. w. aus, was mit gewissen Gesetzen und Regeln eines jeden Eyanda (Kaste) übereinstimmen muss. Das Lob dieser Tbiere recitativisch zu singen (bivirike) oder zu erzählen ist ihr Hauptvergnugen, und etwas dagegen sagen, kann nicht nur zu Streit, sondern seibst zu Krieg Veraniassung geben (il. Hahn) [Egypter]. Die Herero werfen das Loos (huna) mitteist kleiner Steineben, die von seieben, die den Wahrsager-geist baben, überali gewählt werden können. Sie werfen sie auf der flachen liand bin and ber, his sie in gewisse Lagen oder Stellungen kommen, und je uachdem diese sind, thut der Wahrsager seine Aussprüche, die sich jedoch nur auf die Vergangenheit beziehen. Das Wahrsagen in Bezng auf die Zukunft geschieht durch Traumdenterei. Bei jeder Krankheit oder Unfail nimmt man seine Zufincht zu Orubio (Loose mittelst Messers und einer Sandaie, die zu diesem Zweck gehalten wird) oder zum Oknvetera oder Okubuna, um herausznfordern, ob die Ursache zanberisch bosen Einflüssen oder natürlichen Einflüssen zuzuschreiben sei (H. Hahn),

die Kalahari-Wüste liegt). Das vom Norden (mit seinen Heerden) herabwandernde Nigritiervolk der Herero besetzte das Land der (in die Kalahari-Wüste) fliehenden Buschmänner oder Aunib und das der (negerartigen) Han-Koin oder Berg-Damara, die mit den (gleichfalls aus den Sitzen der Heizeebiti-Sage zurückgedrängten) Namaqua verbunden, deren Sprache annahmen. Die Herero\*) zogen (XVIII. Jahrhdt.) von den gleichsprachigen Batoka am nördlichen Zambesi (westlich von den Matabele) aus und mischten sich mit den Ackerbau treibenden Bunda-Stämmen in Benguela (wovon stidöstlich die Barondu und Vanano zurtickblieben), indem sie die (von den verwandten Ovatyimba nördlich vom Cunene aus) Ovambo (zwischen Meeresküste und den Ongandyera) umgingen und sich im Kaoko-Gebiet niederliessen. An der Spitze des Stammes steht der Häuptling (Omuhona). Die Kaste der Herkunft (Evanda) erbt von der Mutter auf die Kinder. - Oestlich der (wie Ovambo) ackerbauenden Ovaquangari wohnen die Ovabundija, Ozomboo, Bavickos (und Libebe), stidlich die Bushman und verarmte Ovaherero \*\*),

<sup>\*)</sup> Jeder Stamm der Herero hat seinen Omkurn (Urheber der Gebräuche), dem Opfer gebracht werden (als Ahn). Die Ahnen werden beim Opfermahl (wo ihnen zuerst das Opferfleisch vorgelegt wird) durch die von den (ihnen geweihten) Büschen geschnittenen Reiser repräsentirt, die (durch Riemen mit Amulete behangen) in den Zweigen auf der Opferstelle (Okuruo) stellen (als Omu-makisina) bei den Herero (s. H. Hahn), Der Stinkholzbaum (Omumborombonga), aus dem die Schöpfung stattfand, wird von den Herero als Tatemikurume (Erzyster) verehrt. Der Ondume genannte Stock repräsentirt die Todten beim Opfern [Ainos]. Aus dem Baum Omu-mborombonga iless Mukuru (der Uralte) Menschen aller Farben, zahma und wilde Thiere hervorgehen (nach dan Ova-Herero). Vogel, Fische und Gewürm entstanden aus dem Regen (s. Hahn). Seit die Grossen im Himmel den Himmel (zur Strafe der Gottlosen) auf die Erde fallen liessen (wobel unr die ein schwerzes Schaf Opferuden fibrig blieben), kann Niemand mehr (wie früber) in den Himmei steigen, da einöhrige, einäugige, einbeinige und einarmige Riesen ala Wächter besteilt sind (nach den Ova-Hereró, die zu der südafrikanischen Familie der Bunda oder Bantu-Völker gehören) Von Nordosten einwandernd, trieben die Ova-Herero und Ova-Mbandieru die Berg-Damara in die Berge nud uach Sfiden. In Verwechseitung mit den Dhaman (Han-Khoin) werden die Ova-Herero oft Vieh-Damara genannt. Die Schildkröte zerbiss dem Riephanten, dessen Trinkwasser sie nicht gehütet nud von dem ale deshalb verschlungen war, Leber, Herz und Nieren, so dass er starb,

<sup>\*\*)</sup> Die Hereden welelonden Orscherere im Damarsland litten unter den Einfüllen der Nanaqua (Anderson). Anderson urf an Omuramba eine Haudelskarzwate der Damara, um Schnüre, Perlen, Knöpfe u. s. w. gegen die Arste, Eiserunge, Knöpfernde u. w. der Oranno ausstrauschen (von Arste, Eiserungen, Knöpfernde u. w. der Oranno ausstrauschen (von Nanaporo) erlaubte nicht der Einstitt in Onderga (1857). Die Orannomen paraleut die Sprache der Oranno, obwohl etwas Damara verstehend gene Orannomen-Dialekt redend). Der Häupfling Chilongo (unter den Orannomengen) war durch die Einfülle der Makololo zu einem Buschmann erduelt (Sichnan verstehend). Die Oraheren waren am Kaudo (in Damarshand) wannomen der Sprache (and Orannomen und Damarshand) und der Verstehende (in Damarshand) und Verstehende (in Sprache auf Orannomen und Damarshand).

westlich die Uvanho und die Uvakuenyama, nördlich und nordwestlich die Datiekonho, Morodi, Papero, Masaka, Chirongo, Majambi n. s. w., weiter westlich (nördlich von den Ovakuenyama) die Kazima, Evuri, Ehnada, Vasipongo u. s. w., nordöstlich die Bushman und zerstreute Trümmer des Rakalahari. Die von Nordosten kommenden Damara unterjochten (stidlich von Kaoko) die Bushman und (eingeborene) Higgel-Dannar, (die sieh in Bische und Berge flüchteten) und dehnten ihre Herrschaft zum Ngami aus (Ende des XVIII. Jahrhdt.), kamen aber dann in Streit mit den (von den Namaqua zu Hulfe gerufenen) Namaqua-Hottentotten, die sieh unter Jonker's Afrikandro'a mo rangeltuss niedergelasseen.

Ovaharero verstehend). Die Mambari (ans Banguela) handeln bis zu den Ovaquangari. Dia vom Cap durch die Holländer verdrängtan Namaqua zogen nach Gross-Namequaland (und Klein-Namaqualand, südiich vom Gariep- oder Orangefluss), wo sich (1825) die Oerlam oder Baslard-Hottentotten (unter Jonker Afrikander) mit ihnen zu Einfälten auf die ilereré verbanden, Verehrt wird Ombepo (Wind oder Hauch) bei den Herero, Von den Fenern (Omuriro) vor jedar Hütte (Ondyno) im Dorf (Ongando) brennt vor der des liauptlings der Hauptfeuerherd (Okurno), von einer Jungfran (Ondangere) als heiliges Fener (Omnrengere) gepflegt. Znm Fesseln (Kutire) der Feinde dienen Verwünschungen. Zum Wahrsagen (hnna) dient das Loos oder Eingewaldeschau Die Omundn organda (Zauberer) beilen Krankhelten, Der Himmai (Kyuru) flei (wegen der Sünde) auf die Erde (bis er sich auf ein Schafopfer wieder zurückzog). The Namaqua-dialect is also used by the iliti-Damaras (to the north of Namaqualand). The language of the Cattle-Damara belongs to the same class as the Kafir and the Sechuana. Der Orange-Finss treunt Klein-Namaquaiand (im Süden) von dem der Gross-Namaqua (bis zu deu Damara). Von den Oeriam (der Namaqua-Hotlentotten) oder Overland bilden die (halbeivillisirten) Topnaar die Ersten oder Ursprünglichen. Die Hauptstämme der Namaqua sind Jonker Afrikaner, Cornelius, Aurai, Zwartbooi, Jan Boois, William Fransman, Paul Goliath, David Christian und Bendel Zwartz (s. Auderson). Der Kalbe (Hezendortor) der Namaqua enrirt durch Einschuitte und Saugen der Krankbelt, die durch die feurigeu Pfeile der Schiange (Toros) verursacht ist. Als die Griquas sich (In Griqua-town) unter dem erwöhlten Häuptling Waterboer eine seibstständige Regierung bildeten und die Widersetzlichen enstrieben, entstanden aus diesen die ränberischen Bergenaars, deren Reste (als durch den Kafür-Häuptling Umzelekazl an der Bechuana-Grenze fast vernichtet) zu wilden Buschman wurden (Fleming). Die Korana, ihrer Heerden beranbt, lebten als Buschman am Hartebeestfinss (Thompson). Die Bakalaheri erscheinen als Parlah der Beschnanen (Fritsch)

<sup>\*)</sup> Das Volk Jocker's heists Oorlam bei der (im Gegensatz zu Klastichnos deer Zerel-Deits Stammic Kaltkhons genantien Roede Natie oder Reichton (der Namaqua am künkshop). Stindunge ist die Sprache der Ovambe den Utylheren ablitich). The language of Bengulas, of which Name is om members of (Origherren and Stadonga) of the Runda Guuns (a. Bleck). Die Damastas, als Oosthorondu (Schwarze) und Orashermada (Rehal) unterseiteden, zerfalten in die Stämme der Ovaherren (albert der Sec) und Oraspantierun (all Binderherden ballen), verschlichten von den jerenden Ovasjinisch (all Binderherden ballen), verschlichten von den jerenden Ovasjinisch (Binderherden ballen), verschlichten von den jerenden Ovasjinisch (Binderherden ballen), verschlichten von den jerenden Ovasjinisch (Binderherden von den jerenden Ovasjinis). Nach Serbap-Plans sind der Namaguag gefürzbet (von das Damass). Jonke

Die Hügel-Damara\*) oder (bei den Namaqua) Ghou-Damop (Haukoin) leben von Wurzeln (bei Onanis) und eultiviren Hauf (statt Taback). Die Hügel-Damara (am Fusse des Omuvereroom) versteckten ihre Heerden.

Die Hölländer fanden die Eingeborenen an der Bucht

kämpfte mit Kachlebene. Der Damara-Vorfahr kam von einem Banm (wie der der Bechnanas aus einer Höhle). Die Ondangere genannte Fran hütet (bei den Damara) das heilige Feuer (Omurangere). Omutjamatunda ist die erste Heerdenstation der Ovambo (von den der Damara her). Die Ovambo haudein mit den Ovanpangari und Ovabnndya (am Südufer des Canene). The appearance of the Bechnanas (on the lake Ngaml) called Batoana (with Caffer-features) was not unlike that of the Damara (Anderson). According to Messum the inhabitants on Lake Ngaml were represented as monstres with one eye on the centre of the forehead and feeding ou human flesh (als Batoans). Oru-vara (Ansehen, Gewalt) heisst Zeichen an den Zähnen (zur Stamm-Unterscheidung) [Farbe], Vara, zählen, rechnen. Zauberel heisat Ounganga (bei den Herero [Ganga], Ou-ganga ein Zauberer (s. H. Hahn). Rova (verwünschen) geschieht, indem Sand ans der Spnr eines Löwen auf die Spur dessen gestreut wird, der durch einen 1.5wen umkommen soit. Die Ovambo, die ihre Hänser mit Pflanzungen nmgeben, senden ihre Heerden auf weite Entfernungen zur Weide. In Gegenwart des Königs entfernen die Ovambo ihre Sandalen. Fremde werden entzaubert, ehe zugelassen. The plan of all the Ovampo houses is intricate, but Nangoro's (the chief's) was a perfect isbyrinth (s. Gairon). The Damara are employed as cattle-watchers by tha Ovambos, the Bushmen form a kind of atauding army (s. Gaitou). The Bushmen appear to be naturalized among the negro tribes, and free in the border-lands between them to a distance very far north of Ondonga. Aus dem Mutterbaume Motjohaara (bei Omariera) entsprang Ommborombonga, der Stammvater der Damaras, und als Fener angezündet wurde, eutstlohen die wilden Thiers in die Wildniss. The natives (of Fort Rock Point) are not so dark coloured as the Berg-Damaras of Cape Cross (Anderson),

\*) The Ghou-Damnp (hill-men) are considered an inferior population by the Heriro (Ovaheriro). The Hottentots, who preceded the Heriro despised them. This they did so long as they were themselves powerful. Since however, the Ovaheriro have encroached upon them they have been humbler and more friendly. In some instances they have been driven to the same fastnesses as the Damup and where this has been done, intermarriage has taken place. The Sonn-Damnp lie on the drainage of the Lake, as fieldlabourers of the Mationa (Betschuanas), of the same class with the Ghou-Damup (s. Latham), While the Damara [Herero] lived or the Kaoko, tribas of Bushmen (the conquerors in the plains) and the Ghou-Damup or Hill-Damaras (the inferiors), who are related to the Ovampo (but learned, with the exception of some tribes on the Omoramba, the language of the Bushmen) [Namaqua], possessed the country between the Orange river and the Ovampo. Nach ihren Kämpfen mit den Mationa (am Ngami-See) vertrieben die Damara die Bushmen (zwischen Barmen und Okamabuti). Die Affen sind die Obeime der Ghou-Damup und labten früher mit lienen in einer Ramilie- zusammen, wurden aber nach einem stattgefundenen Wettspiel durch die Hunda der Hottentotten so erschreckt; "dass sie in die Berge flohen '(s. Galten). Hallji-Aybib (nnter den Hnttentotten) varmahlte sich mit einer Frau der Buschmännar (Mutter der Ghou-Damup), und diese suchte (aus Hass gegeti thre Stinfsöhnel thre Söhne zur Ermordung des Vaters anzuregen, als darsalbe aber, ohwehl tode gegianbt, zurlickkam, flohen die Gben-Damup aus Sehsiam ih die Berge. Während der Damara einfache Wohnungen in offener. Bbene liegan (damie kein Feind herbeischleiebt), bauten die Ghou-Dumup mehralmmerige Hauser unter Beumen, and a to past earlight and and

von Natal von einem lugose genannten Häuptling (Inkosi) beherrscht und lernten die Stämme der Magosen (Amakhosa), Mapontes (Amapondu), Emboas u. s. w. kennen (1687).

Jenseits der Zuln, den nördlichsten der Kaffirstämme, wolnen die Swazi, Makwapa, Knopneuzen bis zu den Ufern des Limpopo, aus dessen Schilfhöhle Uhlanga die Vorfahren der Kaffern aufgetaucht sein sollen, als (1480 p. d.) die Abatembu unter Zwidi längs der Draken- oder Stormberge an der Küste berabzogen, den Amanipondumisi nnter Pondumisi (Urenkel des Stifters Zwanga) tolgend (1445 p. d.), wie ihnen (1500) die Amampondas unter Pondo (Sohn Malaugela's) uud dann die Amakhosa. Nachdem die eingeborenen Tambukic zum Stande der Knechtschaft berabgedrückt waren (und die zu den Hotteutotten gehörigen Heykom in Natal verschwunden), verhandelte Togul, Häuptling der Amakosah, über Landankäufe am Kwei-Fluss mit den bis zum Fischfluss lebenden Gonaqua (im XVII. Jahrhdt.), und die 1775 p. d. nachrückenden Kaffir fanden das fast menschenleere Land am Keiskama nnr von vereinzelten Bushman bewohnt,

Als die durch Utshaka militairisch organisirten Zulu von ihren Sitzen zwischen weissem und schwarzem Umvolo-Fluss herabdrängfen und, die Amaquobi am Tagela-Fluss besiegend, Natal überschwemmten, füllte sich (nachdem die Goufdöeration Umacinquanis mit Nomangaka, Udelwa, Kaliponombuya, Ungwanawizi, Umenberaits am Umzinkuln erlegen war) die Landschaft der Kafür, zwischen grossem Fischtluss und Umzinkuln-Fluss (bis an welchen Utshaka 1828 p. d. einen Plunderungszug unternahm), mit flüchtigen Fingo, die ihr Leben bewahrten, um in den Banden der Knechtschaft zu dienen.

Nachdem die Kaffern die Gonaqua vom grossen Fischus, den (1780) der bollindische Gonverneur Plettenberg als Grenze setzte, vertrieben hatten, kannen sie auf ihren Streitgen bis zum Gamtu-Plusse mit den Engländern (1806) in feindliche Berührung und bedrohten durch den Kriegsbäuptling und Propheten Makanna zum Kampfe anfgestachett. (1819 p. d.) Graham-town. Das Land zwissehen Fischlüss and Keikamma wurde dann als neutrales Gebiet anerkannt, aber als Macomo, der Sohn des Häuptlings Gaika, darans verdrängt war, entfachte sich unter dem Propheten Links der Krieg, in dem Hintza (1835) fiel. Am Key-Pluss wurden die Kaffern (1846) von Pato geführt, nud 1851 traten sie ineinen Band mit den empförten Hottentotten (von dem Propheten Umlungenie angefenert). Der Kafferkrieg (1857) war von dem Propheten Umlungenie angefenert).

Die Amakosa-Kaffir, die Hottentotten und Buschman (mit Ausnahme der unabhängig bleibenden Gonas) unterwerfend, draugen (1760 p. d.) bis zum grossen Fischfluss? vor, der (1780 p. d.) von dem holländischen Gouverneur Pettenberg als Grenze gesetzt wurde. Die Kaffir machten Streitge bis zum Gantoo-Fluss, wurden aber durch die englische Besatzung (1806) zurückgehalten. Die Kaffern (Grahamtown angreifend) wurden zurückgeworfen (1819). — Die Eingeborenen von Natal standen (1687) unter dem Häuptsich (nach Pieter de Galardi) von Natal aus durch die (Idtentotten). Stämme (1688) der Semboes, Mafontenoresse, Maponte, Matembes. Die grausamen Magryghas und die (mit Speeren bewaffneten) Magossebe\*\* (unter König Ma-

\*\*9) Die Magowsche (Annakoas) legten die beschmierte Lederkappe (der International) beim Tode des Königs ab. Die Mainer warea beschnitten The bourses of the Magones (north of Natal) were like bayoorka (1689). Natal warde (1690) bewährt von Magones, Makrigas, Maithios, Maponies, Embous, derem ingoal den Hullindern (1704) die Bacht Natal reedlite. Die acht der Mattelle der Hullindern (1704) die Bacht Natal reedlite. Die acht (1816) blimberbende Zillus vernüchtet und das Land in sieles Wätsnede vor.

<sup>\*)</sup> Das Laud zwischen Fischfluss und Keikamma wurde als neutrales Gebiet anerkannt. Macomo (Sobn des Hänptlings Gaika), aus dem ueutralen Gebiet verdrängt (1830), regte (mit dem Propheten Links) den Kofferkrieg (1834 p. d.) an, bis zum Vertrag mit Sir Benjamin d'Urban (1835). News July 24, 1981, 1981 Annual Strang and Strang and Strang and Condition of Condi (für Rinder) Land von den Gonaqua (zwischen Sonntag und Fischfluss). Die Amazuluh kamen vom Fluss Mabutuh nach Mamalong (am King Georges river) und trieben die Eingeborenen südlich nach Natal. Ungguike, als Umkunkam oder Amachocbaho (nach dem Kafferkrieg). Der Prophet Umbiaksze predigte (1857) den Kaffer-Krieg. Makanne, als Kriegshäuptling und Prophet im Kuffer-Krieg 1819. Die Amsponda (das gebornte Volk) zogen uach Suden voran. Den Amakosa aus Mozambique folgten die Amatembu (von jenseits Natal) zum Basshie-Fluss 1670. Die von den Amakosa nuterworfenen Fingo oder Ambaca enthalten die Reste von acht Völkern. Die Indunas (Beamten) oder Amapaksti (Edleu) bilden deu Rath des Inkosi oder Häuptlings (dessen Grab eine Freistatte bildet) bei den Kaffern. Nur Voruebme werden begraben, andere den Hyanen überlassen. Die Amakosalı liessen sich uuter dem Häuptling Togui am grossen Krei-Fluss nieder. Die Bewohner von Delgoa-Bay (Mapouta, Mafoorno, Mattali, Temby) sprechen Dialekte der Kaffir-Sprache. Die Dialekte der Majowiyie und Macwauos (Makua und Makuans) siud dem der Kaffir verwandt. Die Amapouda eroberten unter Fako, die Amskosa unter Ilintza, die Zulu unter Tschaka. Die Zulu breiteten als Matabele (unter Moselekatse) ihre Eroberungen aus. Unter den Bassulo sind die Banokn, Starbeischweinmenschen; Bakwam, Krokodilieute; Batlapi, Fischleute; Batlon, Elephantenleute. Wird eines ihrer heiligen Thiere getodtet, so bekisgen sie den Tod ihres Bruders und besingen ihn (s. Wangemanu). Ans den Ueberresten werden Zaubertränke gemischt. Von den Oraon hat (nach Dalton) der Stamm Tirkl Ahneigungen gegen Thiere mit nicht geöffueten Augen, Ekkar gegen den Kopf der Schildkröte, Katchoor gegen Wasser, woriu ein Elephant gebadet, Amdiar gegen Schaum auf dem Fluss, Kujrar gegen Frucht und Schatten des Kujri-Baumes, Tiga gegen Affeu.

gama) im Kriege mit den (mit logen kümpfenden) Makanaena (die die Heerden stahlen) und den Batuas (mit Bogen) auf dem Wege zum Cap. Die Amakosa zerfallen (1850) in die Annaenka doer Galekas unter Kreli (als Ukumkani oder König der Amakosa), Amanggika oder Galikas (unter Sandilli), Annandhlambe oder T'Slambies (unter Umlala), Die Tambookie-Stümme (zwisehen Caledon und der Quelle des Umzumvoboo) gebören zu den Amatembu, Naehbara der Amampondo (zwisehen Umtata-Fluss und Westgrenze Natuls), woran die Amacaleka (zwisehen Bashee und fross-Kie-Flusse) als nördlichster der Amakosa-Stümme (mit Galika und T'Slambies in British Kafaria)<sup>3</sup> otsosen. Unzufrieden mit den

wandelt. The Amafengu constitute the principal remains of several nations, which (dastroyed by Tshaka and Matawana) fled to Hintsa and lived in bondage, tili dalivered by Sir Benjamin d'Urban (1835), removed to Forte Peddie (between the Fish and Keikama rivers) as British subjects (s. Appieyard). The name of Amafengu or Amafenga used to distinguish that part of the Amatuli nation, which lived upon the seacoast from the Binff westward, subsisting on the productions of the sea (s. Holden). Ayliff nennt 22 Stamme der Fingoe. The eldest son of the great wife (omkuiu) is presumptive heir to his father's dignity (as chief among the Kaffers) and succeeds in his general government, but the right hand wife (owasekunene) lays the foundation of a new house, as ber eldest son is constituted the head of a certain ailotted portion of the tribe and, assuming on the death of his father, the saparate inrisdiction, becomes thus the originator of a new tribe, acknowledging precedency of rank on the part of his brother (the great), but independent of him, except in toatters involving the general relations of the tribes at large (s. Holden). Gaika invested three of the chief's sons with distinct anthority, the third being made the Owasexibeni (representative of the grandfather). According to Moodie, the Kaffirs having only reached the Keiskama (1775), the Bosjesmans were then the only inhabitants about the Kaka and Koonap Mountains to the Kei. From the period of their separation from the Tambookie until the death of Tzeeo, the Kaffirs appear to have resided aitogether near the Kyba (Collins). Durch Riebeck vom Cap vertrieben, zogen die Gonoma-Hottentotten oder Gonaqua nach Osten, wurden aber dann durch die Kafferu (unter Tzeeo) vom grossen Fischfinss vertrieben, und flüchteten (durch die Buschman ans dem Norden zurückgeworfen) nach Westeu, als Namaqua (s. Collin).

\*) Die westlich von der Bunda-Sprache bis zum Gabun erstreckte Bantu-Familie, die in der Mitte die Bechuana einschliesst, begreift die Kaffern und die östlichen Völker bis zu den Suaheli. Every Caffre under Galka (1798) is occasionally a soldier and a tradesman (Barrington). Die Kebiboquas (am Fischfluss) gebrauchten zwei Schiide, Wer sich (unter den Kaffern) zum Zanbern bernfen glanbt, hängt seinen Träumen (nnd den Visiouen seiner Freunde) pach, his toll erscheinend, und erkanft sich dann von einem Isaunsi Zanberarznei oder Impepo (stark riechend), sowie stärkere von einem Höheren, bis der Ukutwasa (Mondwechsel) in ihm statthat, nud er nun als Wiedargeborener von der Zunft aufgenommen wird (s. Holden). If a Kaffir has three wifes their astablishments are distinguished as ibotwe (of the principal wife), of the right hand and the left hand house. The bride delivers an harangue, pouring all sorts of abusive and provoking epithets on the bridegroom, this being the last time in which she may thus speak (among the Kaffirs) [König am Gabun]. Der Hexer (umtakati), der durch ubuti (Schadendes) Uebel gethan, wird von dem durch Ukubuia (Klopfen in Antworten) geprüften Isanus! (Zauberer) bei der Ukuxentasa-Ceremoule (convulsivisches

Bestimmungen des Kaffir-Friedens (1830) zogen die Boer's (unter Potgieter) jenseits des Orange-Flusses (1836) und dann (nuter Retief) bis nach dem (von unabhängigen Ansiedlern aus England besetzten) Natal, wo mit dem Zulubänptling Dingaan (in Umkonglof) über Land-Cession verhandelt wurde (1837). Nach dem verrätherischen Ueberfall der Abgesandten wurde Dingaan (1858) von Prätorins besiegt und dann (bei Panda's Anfstand in Verbindung mit den Holländern) ermordet (1840). Die Engländer wurden bei der Besitznahme von Natal von den Boer (die Pietermoritzburg gegründet) bei Congella (1842) besiegt, zwangen aber dann (mit Hülfe der Kaffern) die Poers zur Unterwerfung (1842), von denen die meisten anfwärts zogen in das Land zwischen der Küste und den Quablamba-Bergen, während andere die Berge überstiegen and have joined their friends in the Sovereignty or the Vaalriver districts. Die Transvaal-Republik wurde (1852) von England anerkannt.

Während sieh am östlichen Küstenabfall in den Terri-Natal's und am Fischfluss Stammes-Einheiten umschriebener Geltung zu bilden vermochten, und auch jenseits der Quathlamba-Kette in den Bergfesten der Basutus, fehlten diesseits derselben die geographischen Züge für politischen Zusammenhalt, ansser einem vorübergehenden, wie der Batlapis am Kuruman oder bei Kolobeng, so dass die Bakalahari oder westliehen Beehuanas, die als Bamangwato und Bangwaketse am Ostrande der Kalahari leben, allmälig innerhalb derselben in die Busehmau übergehen, die auch die öden Flächen (der Karroos) nördlich von dem Karree-Gebirge durchstreifen. So oft die durch den bis Sofala erstreekten Einfluss der Mohamedaner zum Kriegshandwerk besser 'ausgerüsteten Völker durch die Bergplisse der Drachen- oder Sturmberge in das Innere hindurchbraehen, zerstreuten oder vernichteten sie die (nieht unter dem Sehutze eines Thaba Bossigo geflohenen) Einwohner, wenn sie sie nicht als Ba-

11 Cang

Umberspringen) aufgefunden (het den Kaffin, für die ebgeschiederen Seedin (sittera). Nederen die Rechenickung vollengen ist (bei den Kaffin), beginnt nuter dem Inkanista (im Walde) die Gerenouie Ulniswers der, Abskweis gerein inkanista (im Walde) die Gerenouie Ulniswers der, Abskweis gerein und der Seedingen von den Mannera in dem Finne (im Abwaschen bei der Lehmanstrichen) gelget werden und dann durch die Gerenouie inkupiel der Bescheinung) unter die Manner singenom uns werden. Am Tage der Pubertiät diese Mächtens haben die Frauen das Festen (im Seedingen und West und haben die Frauen das Festen). Die Jungfara untergebeit die Gerenouie Kunjung der Abscheidung und kehrt usch nächtlichem Verbrennen der gebrauchten Utensitien nach Benedigung des Auftusses zurück (s. Warner). Pie k Kaffs the Hottentois aus entlied Annahus (those, who perfer esting their catte to keeping thempt (form the Ulbaugs) (exev or reed).

lalas in den Stand der Knechtschaft therführten, oder sie regten unter ihnen mehr weniger selbstständige Bewegungen an, wie die, welche die von den Basutos (im Maluti-Gebirge) abgerissenen Makokolo's nach Linyanti bis zum Zambese-(und darüber binans) führten, oder die gegen Zulns aufbestedischen Matabele nach Matlokotloko nördlich vom Matappo-Gebirge. Von Westen aus konnten die Küstenplissen unter geregelt europäischer Pährung, wie von den durch Peter Retief geleiteten Boers durchbroeken werden.

Der Orange-River-Freistaat (zwischen Orange-Fluss und Vaal) wird von den aus Natal (wohin sie von der Cap Colonie gezogen) zurtekgekehrten Boer\*) bewohnt, von wo, als vorübergehend die englische Orange-River-Sovereignty (1848) erklätt war, Answanderer von Vaal bis Lomeopo die Trans-

vaalsche Republik gründeten.

Die jenseits des Küstengebirges von den Kaffir abgerennten Stämme füllen das Innere als Chuana oder Bechnaus (Moehnana mit der Sprache Siehanan) und gehen durch die Balalas in die Busehman (der Hottentotten, sowie durch die Barotse, die sieh Baloiane oder kleine Baloi (Balonda) nennen (und als sehwarze Makalaka mit den Mambart im Stüdosten Angola's gleichsprachig sind), in die Bundar-Völker über. Die Baharotse unter denen am Zangar-Fluss die in Cliek den Hottentotten gleichenden Batlelli wohnen), der allteste Staum der Beschnans, begann (nach Livingstone) allmälig (durch der Weschnans, begann (nach Livingstone) allmälig (durch der Weschnans, begann (nach Livingstone) allmälig (durch der Weschnans zehner Heerden) und den Buschnan organisiten sich die marodirenden Tamahas (als Red-Kaffs der Basutös unter König Zichechleta am Kombhi-Fluss wohnend), die von Molehabangue (Yater des Mothibi in Littako), die von Molehabangue (Yater des Mothibi in Littako), Hänpding der Batlanjs, zu seinen Krieger verwandt wurden.

<sup>9)</sup> The Boern (1844) were divided into parties, the greater portion under a rode from of government, called the Mantcheppy, and here and there an independent body of men, who obeyed no works authority than that of best on the control of the con

Neben den Busehmann lassen die Beehnanas ihren angeschensten Stamm der Baknenas (des Alligators) als ersten aus der schöpferischen Höhle hervorgehen, neben dem Stamm des Affen (Bakatla) und dem des Fisches (Batlani), während die Löwen (Batau) und Schlangen (Banoga) ansgestorben sind.

In dem alten Königreich der Batlapi am Kuruman-Flusse war die Macht der Krone von den Beschlüssen der Pitcho abhängig, bis sich Molchabangue (1801 p. d.) und sein Sohn Mothibi eine selbstständige Stellung durch die in den Kriegen geschulten Soldaten sicherte. Ueber die Bakucnas berrschte (1808 p. d.) Mochoasele 1. (Grossvater Seehele's), unter dessen Regierung zuerst Kunde von der Existeuz der Weissen erlangt wurde. Die Barotse kamen unter Tlou oder Motloume († 1819) zu höherer Machtstellung.

Grosse Umwälzungen wurden im Bereiche der Bechnana-Länder hervorgerufen, als Umoewana den Zulus erlegen war nnd nur die fillchtigen Stämme der Outblamba-Berge unter den Basutos Moseheseh's, der seinen Kraal (Lithako) von Bnta-Buta nach 'dem Berge Thaba Bossigo (1824) am Caledon-Fluss verlegte, Schutz snehten, gleichzeitig aber auch Utshaka's im Norden erobernder Feldberr Mosilikatze sich unabhängig machte, mit seinen Matabele oder Schildgeschtitzte benaunten Kriegern, denen sich die als Cannibalen (bei den Verwitstungen der Läuder der Bakone und Barolong) gefürchteten Mantatee (von Sekoniela's Mutter geführt) anschlossen. Die Matabele unter Mosilikatze nnterwarfen die Stämme der Barolong und Bakuenas, sowie die Baharutse, und dadurch angeregt, führte Schituane, der, Vater Sekèletu's (Sand- und Vet-Fluss) durch die Griqua uördlich getrieben wurde, (im Bunde mit Mosilikatze) auf einem kühnen Streifzug (1824) die (Makololo genannten) Basutos (aus der südlichen Bakoni-Abtheilung der Beschuanas, im Gegensatz zu der westlichen der Bakalahari) bis an den Zambesi, wo sich die Makololo vor ihren gefährlichen Freunden auf das linke Ufer des Zambesi zogen, (und dort mit portugiesischen Mambari handelnd) von den (im Schmieden geschickten) Bangeti Tribut erhoben, während die Matabele fortfuhren die Makalaka-Stämme auf dem rechten Ufer vor sich her zn treiben. Masiko, Häuptling der Barotse (in der Confluenz des Leeba and Leeambye), residirte in der auf der Erhöhung Nabele erbauten Hauptstadt Santurn. Die Bayeye wurden durch Verlust der Heerden zum Fischfang gezwungen und fielen in Knechtschaft, als Makoba. Als Sebituane (dem nach seiner Toehter Ma-matsassani sein Sohn Sekeletu folgte) die am See zerstrenten Makoba oder Bayeye (gleich den Bakwain) unterwarf (bis zum Lande Chobe), floh der Fürst der Barotse erschreckt nach Central-Afrika. Bei den Bakuena oder Bakwain setzte Sebituane (nach Mochoasele's II. Tode) Sechcle als Häuptling ein.

Die Beehuana-Stämme tanzen (ina) ihr als Wappen dienendes Thier, das sie, weil es nicht gegessen werden darf, hassen (Xa oder fürchten). So finden sieh bei den Basutos (Abasutos oder Magengürtel der Dickbäuche) oder (im Sing.) Mossuto (im Lande Lessuto mit der Sprache Sessuto) die Banoku (des Stachelschweins), die Bakwan (des Krokodils), die Batlapi (des Fisches), die Batlou (des Elephanten), sowie Maputi (Antilope) Mataghalu, dann Mantatis (wilde Katze), Lighayas (Löwe), Barolong (Eisen) mit dem Preisnamen (Bonka) Matlu (oder Elephant der Batlon), wie Makabo (Meerkatze) der Bonka der Makaatla, Nori (Büffel) der Mahapoonari, Mayeni (Affe) der Mahurutzi, Makinakubu (Flusspferd) der Amosoätla u. s. w. ist. Dieselben Wappenscheidungen gehen durch alle übrigen Stämme der Beehuanas hindurch und deuten auf ältere Verwandtschaften eines patriarchalischen Familienlebens, ehe sie durch die politischen Eintheilungen in den nach verschiedenen Richtungen hin wechselnd von diesen gezogenen Grenzen gekreuzt wurden.

Die frühere Anwesenheit der Hottentotten in den von den Bechnanas besetzten Ländern wird durch die Existenz der Heitsiebib-Gräher, im Gebiet der Matabele sowohl, wie unter den Hereró, als bewiesen angesehen.

Die westliehen Bechuanas (neben Basutos\*) und Mako-

<sup>\*)</sup> Die Dorfschaften der Basntos werden von Mothis oder Häuptlingen (unter einem Fürsten) regiert. Ausser Buschmans wichnen auch fliekalihari (Gärten an den Wasserplätzen anlegend) in der Kalaharl-Wüste. Die Buschman (Obiqua) zerfallen (s. Hahn) in die capschen Buschmänner in Grossund Kieln-liuschmannsland, die Naseustockträger, die D'Nusa, die Saan des Häuptilings Naichab bei Angra Pequena, die Basaroa, die Batoa (Bogenmänner), die Bahomantsu, die Baromocheli, die Mapuschuana, die Bafukeng, die Oviamaschue, die Batserandn, die Kaserere (unter den Bantu). By the Beschuanas the Bushman are called Baroa (Barwa) and (by the Kafir) Abatwa (Appleyard). Die Busehman (Saan oder Quaiqua) finden sieb (in zerstreuten Stämmen) nördlich von den Karreebergen in der Provinz Beanfort, und nördlich von Hantam in der Proving Calvinia, sowie an der Quelle des indwe, bis zu den Ufern des Zambesl und von den Thälern im Queligebiet des Orange bis zur atlantischen Küste. It is among the Balala bushmen (on the Bechnaus frontier) that the mantis is said to be held sacred. They also venerate the caddis worm (Ngo) and in times of extremity or famine, pray to it for relief (Flending). Those called Bakalahari are Bechuanas, whose tribes have been worsted in former contest, and who, not able to preserve their own independence, "khetha", or pay tribute to a powerful neighbouring rhief (tribes once independent having been reduced to the condition of Bakaishari, white others, who had been long Bakalahari, having been called, through the grace of their chief, to the privileges of citizenship and appointed a piace in the town of the tribe). The other subject race is that of the Bushmen called Barwa by the Bechmanas, in the south, and Masarwa by those in the north of the country (Markenzie). The Makalakas (more industrious than the Be-

lolo) werden von den Bakalihari gebildet, als die Bamangwato unter Sechomi, Bangwaketse unter Secheli (am Ostrande der Kalahari), Batuana unter Leehetalebe (am Ngami), Bakuka unter Debebe (nordwestlich vom Ngami am Tonke), Ballapi, Bamatlaro, Bakaa n. s. w. Im Osten des Limpopo sind die Stämme der Butlou, Bapori, Bapo, Bapiri u. s. w. von den Boers unterworfen. Die zu den Beehuanas gehörigen Batoana kamen unter Leeholetebe's Vater nach dem See Ngami and unterwarfen die eingeborenen Bayeye (Mensehen) als Bakoba oder Selaven (s. Anderson). Wie die (fischenden) Baveve am Nordufer des Ngami sind die zerstreuten Buschman an den Häuptling Lecholetebe unterworfen. Seit die Baveve\*) von den Beehuanas ihrer Heerden beranbt wurden, leben sie von Ackerbau (Jagd und Fischfang). Die in Spracke (mit einigen Clicks der Hottentotten) den Ovambo gleichenden Baveve oder Menschen (am Ngami) wurden von den Batoanas ihrer Heerden beraubt, als deren Selaven (Bakobas). Verwandt sind die Makoba (östlich vom Ngami) am Fluss Ba-tlet-le. Die Baveko oder Bakuba (unter Lebebe) bilden den Hauptstamm der Bayeye. Die über Bayeye herrschenden Batouana (zu den Bamangwato gehörig) gehorehten (unter Lechulatebe) den Makololo. Von den Bechuana (Chuana, alike or equal) unterscheiden sich die

chuanas) at the spring pond Gontharra (a portion of a powerful tribe, formerly dwelling to the east) had been conquered by Moseilkatz, and they were constantly flying in small parties to escape his sway, neeking shelter among the more independent neighbouring tribes, where they prefer paying a yearly tribut to giving np their sons to fight the wars of the tyrant (Chapman).

\*) Die Baveve lernten den Gebrauch des Schildes von den Bechnanas. Die Matsanyana wohnen zwischen den Bayeve und den Bayicko (mit der Hauptstadt Lihebe). In person, feature and complexion the Bayeye appear closely allied to the Ovambo and the Hill-Damara. The language of the Bayeye bears considerable resemblance to the Ovaherero, and has moreover some affinity with the dialects of the east coast, though 2 or 3 clicks would seem to indicate a Hottentott origin (Anderson). Each Homestead (of the Ovanibo) is situated in the middle of a cornfleid and surrounded by high palisades. Narsgore (the king) appeared to be the only really fat person in the whole of Ondonga (among the Ovambo). To be fat is the greatest of all crimes, no person is being allowed that privilege but the king (Harris) among the Matabele. Unter den Bechusna-Stämmen wandern die armen Bakaiahari. The colour of the Batoka (on the Moamba-falls) attests the greater altitude of the country, in which many of them formerly lived. Some however are as dark, as the Bashubla and Barotse of the great valley to their west, in which stands Sesheke, formerly the capital of the Balni or Bashubia (Livingstone). When the original tribe broke up into Bamangwato, Bangwaketse and Bak-wains, the Bakwains retained the hereditary chieftainship, so their chief Sechele possesses certain advantages over Sekomi, the chief of the Bamangwato (Livingstone) 1857. Die Batoka oder Balonga frisiren ihr Haar hoch auf (mit einem Kamme). Die Damara-Franen tragen hohe Mütze, Die Bayeye (am See Ngami) werden von den herrschenden Bechnanas als Bakoba (Sciaven) bezeichnet.

negerartigen Makalako (mit den Barotse n. s. w.). The different Hottentol-tribes were known by name, terminating in Kua, which means "man" and the Bechuanas simply added the prefix Ma, denoting a nation, they themselves being its known as Briquas or goat men. The language of the Bechuanas is termed Sechuana and that of the whites (Makoa) Sekoa. Von den zu den Bechuanas (die mit den Kaffern der Küste den Kaffernstamm bilden) gelobirgen Bassufo's") uhter

<sup>\*)</sup> Die Korana (mit Filmten bewaffnet, wie die Griqua) machten Einfalle in die Basntos Lorsqu'ill s'agit d'nn seni individu, on dit: Mossonto, de plusiens: Bascontos, du pays: Lessonto, de la langes Sessonto (s. Casalis). Qnoli vous ne croyez pas à nos devins (linohés), et nons, nons crayons tont ce que vons dittes de Dieu, bemerkte ein Basnto zu Casalis. Ak der alte Basnto Libeh bei der Taufe aufgefordert wird, dem Fielseh und seineu Lüsten zu entsagen, ruft er: N'y anralt 11 douc des joulssances que dans le monde? N'avons-nous pas chez Jesus des fêtes et des vlandes qui nous suffisent? (Casalls). Wenn (nach der auf die Geisselung folgenden Beschneidung) die Knaben (der Basuto) ans der Wlidniss (sm Hohl-Altar oder Ulimo, wo Itjoalla oder Bier und Asche der Speisenbereitung geopfert wird) in den Kraal zurückkommen, dürfen sie nicht eher ihre Zähn zelgen (lachen oder reden), [in Anstralien ausgeschlagen] als bis das Kafferkorn wieder 1/4 Fuss (der grössere Tbell des Winters verflossen) boch ist (nach Wahlberg) Die Beschneidung wird zu Anfang October oder November (wenn die Blumenbüschel des Kafferkorns hervorznschlessen beginnen) verrichtet, und die Entfernung der Knaben danert, bls das Kafferkorn wieder reif ist [aufänglich Zähne ausgebrochen, später nicht zeigen, indem als todt, dann nicht zeigen weil Ochsenähnilch]. Jeder Gemeinde (Kraai oder Dorf) der (von Enkošl oder Fürsten regierten) Ntämme (der Basato) steht ein Iduua oder Häaptling vor. Die Basutos (Abasuto oder Magengürtel der Dickläutele) oder Makkatees (Mantatres), die (au dem oberen Flussgeblet des Garlep und Limpopo) das innere des Horlilandes an der westlichen Selte der Drakeus-Berge (Quasiambs) bewohnen, tatewiren über die Nasenwarzel und an der Stirn, sowie um die Wangen, Der Basuto-Stamm der Tamahas (Rothkaffern) am Kombhl-Fluss (nater König Ziebedhela) farbt die Mantel mit rothem Eisenocker, Wahlberg untersebeldet bei den Basuto die Stämme der Tamahas, Damaras, Briquas oder Matiapin, Baroloug (mit dem Bouks oder Preisnamen Matlu oder Elephant), Maksatla (Maksbo oder Meerkatze), Mahapoanari (Nori oder Büffel), Mahurutzi (Majeni oder Pavlau), Amosoātla (Makinakubu oder Flusspferd), Mabinanoonga (Stachelschwelu), Makoana (Krokodil), Mapooti (Antilope mergens), Mataghalii (Ozycteropus), Mapulana, Makoali. Die Assinibolus (den Dacota verwandt) zerfallen in die Banden der Itschlabine (les gens des filles), Jatonabine (les geus des rocher oder Stone-Iudians) oder (nach Frankliu) Eascab, Otopachgnato (les gens da large), Ostopabine (les gens des canots), Tschantoga (les geus des bols), Watopachnato (les geus de l'age), oder Chabln (les gens des montagues), Tanintaul (les gens des osayes). Das Wort osayes ist einer der cauadischen Ans-drücke im Französischen, Knochen bedeutend (Neuwicd). Sebetoane (a Basuto) came originally from a bill in the Orange River Sovereignty, situated between the Saud and Vet rivers, near Winburg. Vor Moselikatza zurückzlehend, wurden sie durch die Griquas (1824) nördlich zum Molopo-Fluss getrleben (wo sein Bruder Malitsanl verblieb), während Sebetone bls zum Botletlie-Finss zog und, wie die Bakwalns, auch die am See zerstrenten Makobss oder Bayeye unterwarf (bis zum Laude der Chobe), worauf der Fürst der Barotse erschreckt vor ihnen die Fincht ergriff. Nach Sebetoaue's Tode (in Linyanti), folgte seine Tochter Ma-matsassani und danu sein Sohn Sekeletu (in Nalleri). The Barotse comprise the majority of the Makololo natives (the Basntos decorating with a white ostrich feather on their head). Die Baveko

Sebetoane (1824) die Colonie der Makololos nach dem Zambeze. Unter den Beehunans leben die Balalas zerstreut, wie die Buschmänner unter den Ilottentotten. Die Matabele Mosilikatse's zerstreuten die Baharatise. Die Makololo, die (als Bechuanas) unter den Negern (Makalaka) erobert haben, unterscheiden 1) die Matabele oder Makambobi (die Kaffern in Osten), 2) die Bakoni's oder Basuto, 3) die Isakalahari oder Bechuanas (Barolong, Baharutse, Bakuena, Bangwaketse, Bakaa, Bamangwako, Bakurttse, Batauana, Bamatlaro, Batlapi). Wie der Matabelentitrat Mapoch, war der Basutofitst Maloc (den Boers'ev) unterworfen, und ausserdem den

oder Bakuba, die durch Mambarl (eingeborene Handelsleute der Portngiesen) von den Ovambo aus besucht werden, betrachteu sich als den Hanptstamm

der Bayeve (als Lebebe's Stamm) 1868 (s. Chapman). \*) The Bakoni and Basuto division contains in the South all those tribes which aknowledge Moshesh as their paramount chief (the Batan, Baputi, Makolokue etc.) and some mountainers, as Marium or Mayabathu (man-eaters) with Makatla, Bamakakena, Matlapatlapa etc. The Bakoni (Batlu, Baperl, Bapo, Bakuena, Bamosetla, Bamapela or Balaka, Babiriri, Bahukeng, Batlokua, Baukhabels etc.) live to the north of the Basuto and Inhabit a country, favoured with rain. Das Reich der Makololo wurde von Sebituane gestiftet und zerfiel beim Tode seines Sohnes Sekeletu (1864). Masiko, the Barotse chief, lived east of the confluence of the Leeba and Leambye (selling slaves to the Mambarl for clothing). Reaching the part of the river (Leeba) opposite to the village of Manenko (the female chief) the people called Balunda or Balonda came (to Livingstone) in their canoes, accompanied by a number of the Ambonda (Ilving to the Northwest), whose language (the Bonda) is the common dialect in Angola, Die Mambarl besuchen die Makololo im Handel. Die Neger heissen hel den Makololo (den nördlichsten der Bechnanas) Makalaka. Like most of the Balonda-women, the female chief (Manenko) was in perfect state of audity. The Bakalahari (the oldest of the Bechnana tribes) were driven in the Desert of Kalahari (by the loss of their cattle) to live with the Bushmen (s. Livingstone). Die Banyeti zahlten Sekeletu Tribut. The villages of the Barotse (on the Leembye) are built on mounds. Santurn constructed tha mound of Nallele (capital of the Barotse). Die (den Makoba ähnlichen) Bayeve (von den Batoanas unterworfen) gleichen den Ovambo in der Sprache, mit Clicks der Hottentotten, deren Bauart ähnlich ist. Nach Cooley gehören die Bayeye zu den Hottentotten und ebenso die nördlich vom Ngaml wohnenden Batoa (Bntua oder Abntua) [Monomotaps]. Die Sprache in Lourenzo Msrques (Delagoa-Bay) soll der der Betschnana ähnlich sein. The Bakoni and Basuto division (in the south) contains all thuse tribes, which aknowledge Moshesh as their chief (the Batan, the Baputi, Mokolokue etc.) with the mountaineer on the range Mainti, guilty of cannibalism. They are called Marimo or Mayahathu, (man eaters) by the rest of the Basuto, who have various subdivisions, as Makatla, Bamakskana, Matiapatlapa etc. The Bakoni (farther north than the Basuto) are the Batlou, Baperl, Bapo, and another tribes of Bskuena, Bsmosetla, Bamapela, Bslaka, Bsbirri, Bapiri, Bahukeug, Bstlokus, Bsakhela etc. The Bakalshari or western branch of the Beschmana family consist of Barolong, Bahurntse, Bakuena, Bangwaketse, Bakaa, Bamangwato, Bakurntse, Batanana, Bamatlaro and Batlapl (s. Livingstone). Uuter den Dacota zerfallen die Teton (am Furt Pierre) in die Stämme der Sitsago, Oglala, Saenn (in Meni-Kaojuh, Wanoak-Keteunina und Itawitso getheilt), Siha-Sahpa, Honk-Papa (s. Nenwled).

\*6) In Folge von Streitigkeiten mit der englischen Regierung nach beendetem Kafferkrieg (1835) zogen die Boers der englischen Colonie Victoria an Bapedi-Hüngtling Sckwati (1860), bis sie sieh beide zum Aufstande verbanden und die Läuder der Beer verwitsten. Die Swazi überfielen Malco's Hauptstadt (1864), aber die Reste der läkopa sammelten sich unter seinem Sohn Ramopudn, wurden aber durch die Bapedi (unter Sekukuni) überlallen, und dann durch Mapoch. Die von Delagoa-Bay den Matabele und (dann in Kriegen mit Moshesh und Dingon) nordöstlich herahkommenden Isalokna (im Lande der Beschuanen) wurden nach der Königrin Wittwe (Mutter des Sekoniela, Sohne des Mokotcho), die sie führte, Mantaties\*) genannt (bei Morabing) im Lande des (camibalischen) Bechuanen-Stammes der Marimes (bei Lipetnage).

die Natalküste zu Hülfe (1837), musste aber (nach Gründung von Pioter-moritzburg) das Land den Engländern räumen (1842) und gründete Bioemfoutain jenseits des Drakenberges (unter Prätorius), und als die Engländer dort (nach der Schlacht bel Boomplaats) die Oranje-River-Sovereignty (die seit 1854 Indess als Orange-River-Freistaat anerkauut ist) errichteten. Potschefstrom (und Petoria) lu der transvaalschen Republik (jeuseits des Vaal). The real Makololo (tattowing with needles) have all the same patterns drown on the face (a straight blue line down the forehead, a semicircular mark diverging from it over the eyes and another under them, and the face generally divided into sections). The Makalakas (their siaves) tattoo by punctirung ci-catrices with a knife (s. Chapman). The Damaras file the middle upper teeth swallow-tail fashlon and knock out four middle treth in the under jaw. The Makalakas (or Bashapatani) file the upper teeth with a stone, the Batonga knock out the two upper from teeth with au axe (Chapmau). The Damaras knock out their teeth to make them lisp, nobody being considered to speak well, nuless he can do so. Motschuana ist Diminutiv von tshueu oder welss (nach Moffat) oder von ntshn oder schwarz (nach Fredoux) equal (nach Livingstone), der sehwarz richtiger neunt, als weiss, aber dennoch Moffat Recht giebt. In der Erzählung der Bechnauas klagt der Vogel (das lierz des Maciloniane) den Macilo des Brudermordes an, wegen der welssen Kuh, Die vou dem Ungebouer Kammapa verschlungenen Nationen der Erde werden (nach den Basatos) durch das in einem Stalie geborene Kind Litaolaneh befreit, das mit einem Messer sich verschlingen lässt (trotz den Gegenvorstellingen seiner Mutter, die in ihrem Versteck allein übrig gebileben war) und einen Answeg schneidet. Als (boi deu Basuto) Maclioniane durch seinen Bruder elner weissen Kub wegen getödtet ist, folgt eln Vogel (das Herz des Gemordeten) dem Mörder, um ihn anzuklagen. Ein Vogel leitet bei den Zulus dle Eltern zu dem jungeren Brnder, der durch den alteren (um das Vieh fortzutreiben) in einen Abgrund hinabgelassen ist (s. Callaway). Als Ananzl einen Affen gegessen hatte, beiebten sich die Knochen wieder im Magen und quälten Ihn, bis der Arzt den Affen durch einen vorgehaltenen Banano herauslockte (Dasent). Das Wort Bechuana oder nach Schwarz (Weiss) neigend, kam ans dem Süden (von den Batlapis) zu den Bahurutse und Bamusketsi (s. Fredonx), als Gielchen, die dunkier als Hottentotten, aber heller als Neger sind. Die Batletli (mit einem Click der Hottentotten in ihrer Sprache) wohnen am Zonga-Fluss unter den Bakurutse (s. Livingstone). The Makololo as a tribe were destroyed in the insurrection of their slaves (Mackenzie).

\*) Nach den Mantaties, die In den Barimos (morino, Sing) die Gelster der Vorfahren verehren, lebt Morena (der michtige Herr der Diuge) im Illimmel (Arbousset). Die Barohas macheu Regen bei den Mantates. Seebele, Hänptling der Bakuena oder Bakwaln, residirte in Shokuane, als Sobn des Mochoasele II., uuter dessen Vater Mochoavele II. zuerst Kunde von den Weissen.

Die 1798 beim Delagos-Bay umherstreifenden Zulu oder Amazulu wurden durch Utshaka (Sohn des Hänptlings Senzangakona) kriegerisch organisirt, indem er die Ehe (nieht das Concubinat) verbot (unter Abschaffung der Beschneidung) und die zum Werfen eingerichteten Assagay in eine Stosswaffe verwaudelte (unter vorbereitendem Gebraneh der durch die Launn bereiteten Emeties und Purgauzen, und nachfolgend stärkender Nahrung durch Seblachten der Rinder, für den Feldazue

Anf Tschaka, der (1820) in Natal cinfiel und die Lander von Delagoa-Bay bis zu den Amakhosa unterwarf (die Amapondas verniehtend) folgte sein Bruder Dingan, der die Residena nach Umgungunblova verlegte, und dann (1839 p. d.) sein Bruder Pandu, der sich zum Sturze Dingan's (der gegen Sapusa, Häuptling der Amaswazi, eine Niederlage erlitten) mit den Boers verbunden batte, in Unodwengu residirenden

Während Mosilikatse nach dem Norden ibn und die Batong (unter Molitsane) fast vertilgte, fielen (durch die Zulus 1818 ausgetrieben) die Amanquani-Zulus (unter Mantonan), die Amatlulin-Fingoes (unter Paearita) aus Natal und die Mantatees (vou Harrismith) auf die Basutos, deren Häuptling Moshesh (vom Stamm Bamokoteri) Matonan (der Paearita besiegt hatte) nach Natal zurückwart, wo er durch Diuga verniebntet warde. Mosheb verlegte (1824) seine Residenz

The second states

zu den Bakwain kam (1808). Als nach der Ermordung Mochoasele's II. eine Empörung ansbrach, wandten sich die Kinder um Hülfe an Sebituane (Häuptling der Makololo), der Sechele einsetzte. Mothibi, Häuptling der Batlapis, residirte in Lithako. In der von drei Häuptlingen regierten Stadt Pitsan, wobin die Baralong (durch die Mantatee vertrieben) von Kunuana oder Moslen (im Süden) gezogen, fanden sich Abtheilungen der Bahruttsi und Bauangketal (s. Mosfat). Die Barolong (in Feindschaft mit Ballapis und Makola) wurden von den Mantatee (iu Pitsan) angegriffen. The Ralaia (Be-chuana Bushmen) sprak dialects of the Sechuans. Durch Flüchtlinge unter demselben bildeten sich die maraudirenden Tamahas (called Red Kaffrs by the Griquas), die von Molehabangne (Vater des Mothibi), Häuptling der Bstlapls, zu seinen Kriegen verwandt wurden. The tribes, which dwelt (at Daka) under Wankie, a Banabya chlef, and Dabatu a Makalaka were dispersed by the invasion of the Matabele under Moselikatze (s. Chapman). The fashlon of dressing the hair (of the Banyai in Shidima south of the Zambesi) much resembles that of the ancient Egyptians (s. Wood). Der Bräutigam dient im Hanse der künftigen Fran. Die Franen haben die Entscheidung bei den Geschäften der Manner, "Unter den Betchnanen sind die Kaffern die edelsten-Je welter man von Natal nach Norden und Westen geht, um so tiefer stehen die Stämme Umgekehrt werden die Buschmänner nach Norden zu um so achtungswerther. Ein grosser Abstand trennt die Familiengestalten südlich von der Kalahariwüste von den edeln Jägergestalten im Damaralande, die unabhängig geblieben sind. Die Damara wurden von den Namagna-Hotteutotten unterworfen" (Chapman). Von den Batoka oder Batonga (unter dem die nackten Baenda-pezi wohnen) sind die auf dem Hochlande lebendeu heller, als die der Niederungen am Zambesl. Wer zum Trinken des Muave (zum Ordal) vernrthellt ist, besncht vorher den helligen Hügel Nebomokela, we die Vorfahren beerdigt sind.

nach Thaba Bossigo, wo viele Auswanderer bei ihm Schutz suchten, and auch die unter Mantatee (Mutter Sikonyella's) in Bamonageng festgesetzten Baklokua oder Mantatee (die sich wegen Sikonyella's Tyrannei von dem Hauptstamm getrennt hatten). Die (mit Feuerwaffen) angreifenden Korannas und Beergenaars (1825) wurden (1830) besiegt. Mit den Boers (unter Potgieter) wurde (1845) über die Grenzlinie verhandelt.

Seit Mosilikatze sich von Chaka nnabhängig gemacht, drangen die (aus vielerlei Stämmen gemischten) Matabele in's Innere vor und legten den Makalaka einen Tribut von Moschi (Katzenschwänzen) anf. Die (Landeen genannten) Zulu nnterwarfen (unter Maniku) die Mangania-Stämme au Zambesi und die Zulu, als Masitu, erstiegen nördlich vom

Zambesi die Hochlande am Nyassa.

Dass, während die durch die Zulus angeregten Völkerbewegungen überall neue Umänderungen gestalteten, die Kaffir in ihren Sitzen unbehelligt blieben (und die in Amagcaleka, Amangquika und Amandhlambe unter dem Häuptling der Amagealeka als Ukumkhani oder König fortleben konnten). war der colonialen Hillfe zu verdanken, die 1829 den Fecane (Räuber-) Häuptling Matuwana (der vor Tschaka fliehend besonders die Matabele mit l'acarita's Volke gebildet hatte) vernichtete, als er im Begriff stand, Hintsa's Besitzungen anzugreifen.

Mosilikatse residirte in Matlokotloko (nördlich am Matoppo-Gebirge) im Matabele-Reich (mit den Banyai am Zambesi im Nordosten bis zu Katalosa im früheren Staate des Monomotapa, unter dem Beni oder Sohn, als Kronprinz).

Die Makololo, deren Häuptling Sebitnane in Linyauti residirte, hatten (neben den Barotse) die Batoka oder Batonga (mit der Hanntstadt Monze) unterjoeht, sowie die Banjeti,

In Kolobeng residirte Setshla zwischen Bakuenas, Barolong, Bakatla und Baharutsi. Der Herrscherstamm der

Basutos gehört den Bakuenas an.

Die von Sofola und Inhambane vordringenden Zulus oder Muzitn wurden von dem Hänptling Marenga am See Nyassa zurtickgeworfen (s. Livingstone). Als Landeen erhoben die Zulus Tribut von den Portugiesen in Lenna.

Die (den Zulu verwandten) Swazi (Ama-Swazi) erstrecken sich bis an das rechte Ufer des Limpopo, wo an seinem unteren Laufe Umseila's Stamm (in Inhambane) wohnt in nördlicher Berührung mit den (auf die Banyai am mittleren Limpopo) folgenden Batonga (Batoka), die auch am rechten Ufer des Zambesi (zwischen Senna und Tete) wiedererschienen (mit Quissanga, Borne, Macombe zwischenliegend), wie auch den Banyai am stidlichen Ufer des Zambesi die Batonga am nördlichen gegenüberstehen (als Stammvolk der Ova-Hereró). Die den Hügel Nehomokela als Begräbnissplatz ihrer Ahnen verehrenden Batonga trieben ergiebigen Aekerhau, durch Stammesgemeinschaften oft in Fehden verwickelt, die durch Vertheilung der Gefangenen beseitigt werden.

Der Hängtling der Bambir (Stamm der Banyai) erkennt als Nachfolger des Monometapa der Quiteve von Sofala an. Bei den Banyai, die (die Geister der Vorfabreudurch Schunghfaback-Opter günstig stümmend) ihren Hängtling stets aus entfernten Gliedern der Familie erwählen, stehen die Franzen den Männern gleich (und werden bei Unstehen die Franzen den Männern gleich (und werden bei

ternehmungen vorher um Rath befragt).

Bei den (im Maravi-Gebiet) zwischen Shire (am Nordufer in den Zambesi mündend) und Nyassa lebenden Mangania (die Frauen mit dem Pelele), die sieh mit den Geistern der Verstorbenen in Träumen unterreden, werden die Dörfer in Districten (Rundo) regiert durch männliche oder weibliche Häuptlinge. Neben den Dörfern der Manganja siedeln die bewegliehen der Babisa (gegen die Mazitu Hulfe leistend). - Zwischen Nyassa (mit Mohian oder Wahiao an der Ostküste) und der Küste von Mozambique wohnen die Makua, an die sieh nördlich die Mabiha (stidsich vom Rovuma) anschliessen, dann (nördlich vom Rovuma die Makonda folgen, und (bei Kiloa) die Wamnera mit dem Wakingoli îm Innern (und jenseits derselben die Wa-Ngindo). Jenseits des Lufidschi beginnt das Gebiet von Usagara, während der Küstenstrich (bei Zauzibar) von Snahili (besonders als Wamitu) durchzogen ist, und sieh (bei Mombas), die Wanika (neben den Wasegua als Suahili) anschliessen. Nördlich drängen die Gallas zur Küste herab, obwohl sieh noch die Suabili mit Somali am Dschub berühren.

Aus dem von den Walnuna gegründeten Königreich Kitara (mit Unyron, von wo der Jäger Ugunda nach Uddu zog) flüchtete Rohinda zu den Wanyambo in Karague (als erster Mkanna oder König herrschend), und unter seinen Nachfolgern wanderteu die in Bürgerkriegen vertriebenen Wahnma nach Uzinza, wo Üehim Tode des Königs Runa) das Rieich (auf Anregang Dagarris, Königs von Karague) in eine östliche Illitte (unter Rohinda), und eine westliche (unter Suwarora)

getheilt wurde.

Die Zulu\*) (dankelbraun bis röthlich braun in Farbe)

<sup>\*)</sup> Bei den Zulus dürfen Frauen nicht die Unterlippe eines Bullock ersen, da sonst die Unterlippe des Kindes gleichfalls stets zittern wird, ebenso wenig den Paast eines Bullock, da dezestbe baarlos iat und kalifen Kopf vernrachen wird (Calibawa). Sollter im West Afrika eine als Boondals verbotene Nahrung gegessen werden, so wird eine Frau derselben Pamille das entiprecheude Thier austatt eines Kindes gebören, wom nicht andere

zeigen hohe Stirn, aufgeworfene Lippen, Nase weniger aufgestülpt, als bei den Kaffern (und mehr entwickelter Körper). Mackenzie findet im Zallu und Kafr Annäherung zum Araber, im Makoba und Damara zum Neger, im Hottentotten zum Chinesen

Die Makua\*) tätowiren (Hufeisen auf der Stirn als na-

Krankheit als Strafe folgt The Zulns say, that the cattle killed become the property of those, who are beneath, they come to life agalu (Callaway). Wenn die Todten anlangen, müssen sie eine Zeitlang sich entfernt halten, weil sie noch brenzlich riechen. The law of Moselekatse, like that of Tschaka, from whom he broke away, forbade his soldiers to marry, so that the lucrease of the Matebele depended on their success in taking children in war. This strange people (they can hardly be called a tribe) consisted (1863) of a few Zulus, who bad been the life-long companions of Moselekatse, and who, under him, exercised authority over some 10-12000 soldiers, who were a beterogenous assemblage of members of every tribe through which Moselekatse had forced bis way north. These Zulus were all advanced in years. The middle-aged and fullgrown men were Bechnanas, being the captives taken, when Moselekatze resided lu the Transvaal. Lastly the young men were Mekalaka, and Moshona, the captives, whom they had sized sluce they came into the country which they now inhabit. The captives grow up in the service of their captors, of those to whom they sell them within the tribe. They herd cattle in time of peace, they carry the implements of the soldier when he goes to war (their physical frame becoming more fully developed), As the captive boys grow older, they become impatient of the restraint (presentlug their petition to Mosilikatse). It is in this way the Matebeie army is supplied with men (Markenzie). The precedence as to rank among the tribes in North-Bechuana-land is taken by the Bahurstse (the first fruits must be first partaken by their chief). The Bangwaketse, the Bakweua and the Bamangwate were originally one people. The Bakwena included the Bamangwate, when they separated from the Pangwaketse, but afterwards a subdivision took place, the Bamangwato being the younger or minor party. The Bamaugwato again divided, the minor party being the Batowana, at present residing at Lake Ngomi (Mackenzie). The Mapaleng, the Batalowta, the Maownatials, the Bakhnrutse, the Makaleka and other tribes sought refuge from the Metabele with Sekhome in the hills of the Bamangwato (in Shoshoug). The Makalaka (in the Bamangwato mountains) were dispossessed by the Baksa, who in their turn gave way to the Bamangwato (Sechole, as chief of the Bakweins). The preparation of the body (for the campaigns of the Zulus under Tachaka) consisted in first cleansing it from all weakness and impurity by the use of powerful emetics and purgatives, so that if there is any latent disease or impurity it may be resolved (s. Holdew). Between the Matabele country and the Bamangwato there stretched an irregular line of Makalaka towns, the inhabitants of which spent a most wretched existence, having the difficult tack to perform of serving two masters (1861).

") Nech Tietz gleicht der Dislekt der Meiten (in Mezamblage) dem von Kabloida (im Westen). Die V-Neitunge (am rechten Urf des Zambeid) verbermen die Hütte mit den Todere (a. Froberville). Die V-Nejtude (dülfder von Lavuma) stellen dem gene Leiber Melinag dem besten Maloka gegenüber. Die Seelen schlechter Menz-ken verwandeln sich in schädliche Notzelnsche der Meliniche Tiber, die gesten gehen zu Mollenge. Für Ordertschlieber am Reis-Hanforn und sprengt Anze für Regen. Der Ablaux entschlichte man Reis-Hanforn und sprengt Anze für Regen. Der Ablaux eine Die Weblas (der Nysans) gerenzen an die Waktste der Tanganyile. Melininge wird vereitert als biechster Gütt in Sefals, in Lufrenn, bei den Makan, Watschau und Wankt der verhriten die Bewohner

tionales Zeielen), die negerartigen Eingeborenen von Mozambique und Quillimani begreifend, deren Sprache (nach de Pagés) der von Angola-Congo, (nach Tietz) der von Cabeuda gleicht. Anf die Makua folgen im Norden Makonde, Wauuera (hei Quiloa), Wagnindi, Watumbi, Wakatoa, Waseramu, Wadoie, Wasegua bis zum Pangani-Flasse (zwischen den Arusha- und Ugono-Ketten) am Kilimandscharo (vom Iloelhand der Deshagga am Kilimandscharo wanderten die Wanika aus). Die von den Ariea und anderen Makoa-Stümmen\*) vertriebenen Ajawa (Waiow) kamen als Flüchtlinge in das Land der Manganja und begamen dort zu rauben, ebenso die antgezogenen Selavenkinder der von den Angaru (bei Skirwa) besiegten Ajawa, die ihre Herren bemeistert batten (s. Kowley). Die Karawanen von Kiloa besuchen die Wahian beim See Nyassa, an dessen West-Ufer die Waniassa

Sofala's Götzen von Holz und Stein (mit Fischthran beschniert). Das Mysterlinn des Muansa (ein brummendes liolzinstrument), das (nach Edrisi) bei den an Sofala grenzenden Baues beilig war (als Errahim), darf (bei den Wanika) nur vom Häuptling angerührt werden.

<sup>\*)</sup> The people (on the Rovnma) are Makonde, on friendly terms with the Mabiba and the Makoa, who live south of the Rovuma (s. Livingstone). In the island of Kichokomane young men wore the pelele and in the tribe of Mabiha men as well as women (women among the Manganja). Die Musimbas wohnen im Norden des Zambese. Die Mazimbas wohnen bel Mombas, die Suaheli in Zanzebar. König Gallo berrschte (zur Zeit Dos Sanctos') über die Makna (in Mozambique). Die Muemba oder Molvauen bilden das Volk des Mustianfa. Neben dem Reich der Monomotapa (oder Munhaes) erwähnt Monteiro das Reich der Muravl oder Muzimbas (als Monomoezt). Ruinen llegeu in Torrea (bel de Barros), nördlich von Machau (Camphell), lm Land der Bakones (Moffat). Die Milua bilden das Reich Mornpua, die Mbiza sind dem Cazembe unterworfen. Die Milna und die Cazembe (westlich vom Nyassa), die Mbiza südöstlich, die Mncamongo südlich und die Wanyassa oder Mucaranga nordöstlich. Nach dos Sanctes grenzen Mongas an Mocorongas in Monomotapa. Die Monomoezi gebören (wie Moviza) zu den Mucaranga. Die Muembe oder Molus (vom Reich des Muata-Yanvo) drangen (1826) in das von Balonda oder Messira bewohnte Reich des Cazembe (von Muata-Yanvo abhängig) vor. Die Campocolos oder Eroberer des Cazembe-Reiches sprechen verschieden von den Messiras, die die Sprache der Molnas oder Mnizas reden. Sansawe, Hänptling der Bashinze am Quango (zn Livingstone's Zeit). Shinte residirte in einem östlich nach der Verlängerung des Monokadzi erstreckten Thal. Nach Pereira wurden in der Stadt Muata-Yanvo Menschen geopfert. The Balonda are negroes baving much more wool on their head or bodies, than any of the Bechnaua or Caffir-tribes (Livingstone). Masiko, Sohn Santurn's, lebte östlich vom Zusammenfluss des Leiba nud Leeambye (als Häuptling der Barotse), Ngamoaua, Schwester des Shinte oder Kambonpo (des grössten Häuptlings unter den Balonda) führte die Regierung (statt ihres Gatten). Die Makua (an der Küste Mozambique), nördlich bis Melinde, sildlich bis Zambesl, als Mararonga (des Reiches Monomotapa) im In-uern, die Zälne spitz felleud in Sägeform; die Suhaell (am der Zanzlbar-Küste), als Wazumba (Vazimba in Madagascar); Wanika aus dem Berglande Dschagga neben Wahamba; Waknafi (Orloikob) am Berg Ksuia; Moluas (un-ter Muata-Yanvo) bis zum Reich des Cazembe in Londa (der Balonda) mit Campocolo und Messiras; Balanga am Cassange, dann Basongo.

Elfenbein verhandeln \*) von den Mawisa-Stämmen. In den Dürfern der (Eisen verarbeitenden und Baumwolle banenden) Manganja \*\*) (mit dem Pelele) am Shire dient der Boala-Platz in den Dürfern zur Versammlung. Uber den nach Norden und Stüden gerichteten Gräbern wird das Eigenthum des Todten zerbrochen. Die Wirde des Häuptlings (Rundo) wird auch von Frauen verseben. Unter den (dem Matiamyo wird auch von Frauen verseben. Unter den (dem Matiamyo

<sup>\*)</sup> Die von Krapf in dem Küstendorf Mhotana getroffenen Händler ans Ukimbu am See von Uniamesi hatten anch Sofala besucht. Die Kiloa besuchenden Karawanen der Wahiau (uud der Waniassa) werden auf dem Wege von den Wamueras überfallen (vom See Nyassa oder Morawi her), The village Tungue in the vicinity of Snahn (of the Snahali) or Cape Deigado (to the south of the river Lnfuma) belongs to the Sultan of Zanzibar, but the region farther south is under the rule of the Portuguese in Mozambiquo. The Waniamesi cultivate the soil (the Masai are savages, but breeders of cattle) am See von Uniamesi oder Tanganika. Die Bayeye (Menschen) am Ngami-See (von den Batoanas unterworfen) wurden Bakoba (Sciaven) genaunt und durch Verlust der Heerden zum Ackerbau gezwungan. Die (unterwor-feuen) Makoba sind dunkier, als die Bechuanas. Unter den Batoka tragen die Baenda-pazi (nackend Gehenden) einen kegelförmigen Kupfentz. Die (ihr Haar im altegyptischen Styl tragenden) Banyai (bei deuen die Frauen den Männern gielchgestellt sind) in Shidima erwählen den Fürsten ans einer be-stimmten Familie (die Jünglinge als Pagen bei Vornehmen nnterrichtend). Die Manganja (in Districten von Rundo beherrscht) tragen den Lippenklotz (Peiels). Die Balonda (in Londa) sind vom Matiamvo beharrscht (nnter den Cazembe). An der Ostküste des Nyassa wobnen die Wajania (Stamm der Wahiaos) oder Wanguru, im Wosten die Wamaravi (in Maravi) oder Wanianja (des Nianja oder Niassa), die Wakamdunda (anf dem Hochland), und dann die Wamuera Wakumbade. Roange, Zamberi, Murmsura, Rospura, Muffra, Gnarava, Rofoe (s. Rebmann). The Kabila tribe of the Wamwita comprehends the original inhabitants of Mombaz (Krapf). The Danakils (opposite to Arabia Felix) call themselves Afsr. Die Weezee (Wanyamuezi) bewohnen Unyamnezi, die Wagogo (Mgogo) hewohnen Agogo. The people of Wanga (the Wasegeju in war with the Wadigo-Wanika) have much intercourse with the interior (with the Wanika, Wasegeju, Waschinsi, Wasambara). Von Tanga geben Handels-karawanen nach dem Berg Miozo (der Masal). Sonth of the Wasegua (from the south bank of the Pangani to the Suabili-village Sadan) are the Wadole, then follow (to the south) the Waseramu, then the Wakatoa, then the Watumbi, then the Wagnindo, then the Wamuers (at Kiloa Kilenje), then the Makonde, then the Makua (on the coast belonging to the Portuguese). With ail these tribes the Snabili, inhabiting the seabord, maintain friendly relations, all are mere or less subject to the Sultan of Zanzibar (s. Krapf).

a\*) Die Ronde (Hispiting) der Manganja (am Shire) sind männliche oder wellichet. Der Fremde wird in Boats (mite Robat) im Dorft bewirdet. Das Harr wird oft in Form vom Riffelbörnern fristrit (fed den Mangal). The language on the Mapota-river is a mixed diduct of the Kaffire (wistern to the Zilmi) and that appear on Koglish river. Die Nimme der Hispitian der Schallen der Schall

naterworfenen) Islanda fanden sieh weihliche Häupflinge Die Mabsiti\*) begannen (1840) verwüstend gegen den Zambesi vorzudringen, als Va-Ngunu vom Laude Mahaugale unter Manngnsi oder Manuknse (Vater des Maka-Ilosi) ansgezogen.

Oberhalb des Zambesi beginnen die Makua, Nachbara der (am nördlichen Ufer des am stidlichen von den Mabiha bewolnten Rovanna lebenden) Makonde, die an die Wannera (bei Quilou) grenzen. Zimbob', Hamptstadt des Fürsten von Qmiteve (als Monomotapa), wurde (1569 p. d.) von den Portngiesen erobert, aber ihr Versnel, durch die Mongas zum Monomotapa vorzadringen, missetlitekte. An den Zambesi-Fällen stehen den Banyai am stidlichen, am nördlichen Ufer (westlich vor den Matabele zurückweichend) gegenzen der Batoka (mit den Bawe oder Pa-Selea and den Nackten unter ihnen als Baenda-Patj), bis zu denen sich (über Monter in den sich den sich einen sich (über Monter in den sich einen sich (über Monter in den sich einen sich (über Monter in den sich einen sich (über Monter ihren als Baenda-Patj), bis zu denen sich (über Monter ihren ab eine Selean sich einen sich (über Monter ihren sich einen sich (über Monter ihren sich eine Selean sich einen sich (über Monter ihren sich einen sich (über Monter ihren sich eine Selean sich einen sich (über Monter ihren sich eine Selean sich einen sich (über Monter ihren sich eine Selean sich einen sich (über Monter ihren sich eine Selean sich einen sich (über Monter ihren sich eine Selean sin

iéopard et d'une quantité des serpens, qui étalent les serviteurs du magicien (Froberville). Dès que les signes de la puberté se manifestent chez un jeune Mn-Ninngue, 11 quitte la demenre paternelle et s'engage à celui des Vana-Mambua (petits rois), devenant un Muniai (Uniai, guerriers ou soldats), et c'est au milieu de ses camarades, qu'il se fait tatouer, qu'il apprend le métier des armes, et qu'il s'instruit dans les coutumes et les traditions nationales (Froberville). Les Uniai babitent tous le hamean du Muana-Mambua (s'engageant moyenuant salaire et jusqu'au jonr de leur mariage à faire la gnerre sous ses ordres et à travallier la terre pour son compte). Un homme prend rare-ment que jeune fille comme épouse sans l'avoir connue dans le Muntangava-telkana on demeure commune des filles nubiles. Bei den Banyal (stidlich vom Zambesl in Shidima), die am Ende der gesetzlosen Zeit nach dem Tode des Königs einen neuen erwählen, traten freie Jünglinge in Pagendleuste der Voruehmen, in deren Gefaige sie das Gesetz iernen. Von Reisenden wird Zoll erhoben. Der Bräntigam dient bei den Eltern der Brant (und die Frau steht dem Manne gieich). Zur Sicherung gegen Diehstahl wird ein geweihtes Stück Paimblatt angebuuden. Für Erfolg in der Jagd streut der Jäger seine Schnupftabacksdose den Vorfahren aus (Barimo vetehrend). Männer und Franen sind gleichgestellt (bel den Banyai),

<sup>\*)</sup> Nach Verwüstung Sifaia's (Sofala's) vertrieben die Mahsiti die Portuglesen aus Manika und fielen danu (in Mafunda zurückgeworfen) auf Barne, sowie (nach Debergang des Zambesi) auf die Maravi (Froberville). Die Mabiha (nördlich von den Makua) leben am südlichen Ufer des Rovnina, die Makonda sm nördlichen. Die Baromapulana (am I.lmpopo) zeigen jiidische Physiognomie (nach Mauch), wie die Malaka und Banyai (Batoka oder Batonga). Die Bahioekwa (Knopfnasen), deren Sprache zwischen Banyai und Zuiu steht, wohnen am unteren Bubye nud Limpopo. Die Banyai wohuen buschmanartig in den Bergen zwischen Sasa, Limpopo und Bubye (nach Manch). Die Makaiaka (den Maschona sprachlich verwandt) beissen Machole (Sclaven), we'll den Matabele unterworfen. The tribe (under Dadauga) of the Bazizuin (from the south) settled (on friendly terms with the Bakoa) on the Chongwe-river, as children of the great paramount chief Kwanyakarombe, ford of all the Baziguin or Morusurus in the (mountainous) country of Chaugamira (s. l.ivingstone). The Sidima inhabit the plains of the river, as on the north side the Bablupe live on the heights and the Makoa near the river.

nomotapa hinweg) die Monomoezi (am Uniamesi) verbreitet laben sollen (s. Guillain), wilhrend die sonst zu dem Gele des Bene-Monomotapa gerechneten Maravi (w. Maravi en Monomotapa gerechneten Maravi (w. Maravi en Monomotapa en

Dem Fürsten von Monomotapa (dessen Goldminen westleh von Tete und in Manies weiter westlich im Stden lagen) gebörte anch Sofala, wovon die (Chaka unterworfenen) Nobambas Kunde hatten. Jotzt werden die Portagiesen von den zum rechten Ufer des Zambesi vorgedrungenen Landeen oder Zults (wie Chonsambi von den Mazitu), bedrängt, die selbst in Senna (nach Livingstone) Tribut erheben. Monomotapa (zwischen Zambesi und Limpopo) unterwarf (nach de Barros) die Mnearanga am Nyassa. Katalosa, liläuptling der Bambiri (Zweig der Banyai) erkennt (als Nachöleger des Kaisers Monomotapa) die Oberherrschaft des Nyatewe (Qnitewe in Sofala) an.

Anf dem Hoelhand der (die Frauen mit dem Pelele bezeichnenden) Manganja (dem Marvi-Gebiet zwissehen Shire und Nyassa) siedeln sich die bewegliehen Dörfer der bandelnden Abisa oder Babisa (die gegen die Mazim Hüfe leisten) neben den Manganja-Dörfern an. Nördlich von Kiloa wohnen die (dem Himmel oder Mulangn im Mahoka einen bösen Gegensatz hinstellenden) Wa-Ngindo, nud alle die Küstenstämne (Watnmbi, Wakatao, Waseramu, Wadoie, Wasegran bis zum Panyani-Fluss) stehen nnter dem Einfluss

der arabisch gemischten Suaheli.

Vom Hoehland der Dsehagga am Kilimandscharo wanderten die Wanika aus, in deren Laud sieh die Wakamba niederliessen, während die von den Ahn Neiterkop (den Eugen den den Erge Onedonio-chlor schuf) abstatumenden Deloikob (Masai und Waknafi), zu denen Waudurabo. Elkonono und Waman im Selavourchillitusis stehen, sieh in lien Streifzügen mit den Gallas berühren. Die (den Wakmuhs verwändten) Wazarano mid Wakhut (mit den Waziraka) bewohnen das Land zwisehen der Zanzibar-Küste und der das Land usgarab bildenden Bergkette. Die Wabisi um Nyassa grenzen an die Wakatete am Tanganyika (als Marunga).

Usza den Masai gehört die (die Dürfer der Ugogo mud Usagara plinderude) litteren-Nation der Wahmuba (nördlich von Usagara bis zur Ostküste des Nyanza). Die Wahumba (oder Gallas) grindeten (von Unyoro aus) das Königreich Kittara (als von Mombas zurtekgetrieben). Unter den (den Wanyamuezi verwanderen) Wasinza (in Uzinza) sind (nach Speke) durch Hänntlinge wandernder Wahumba (abvs-

sinischer Herstammung) Herrschaften gegründet.

Die Wanika (bei Mombo) kamen vom Dehagga-Gebirge (des Kilimandscharo), die zwischen ihnen eingedrungenen Wakamba vom Kenia-Berge und (vom Doenga-Engai-Berge) die Masai mit den (auch dem Kenia opfernden) Wakuafi, sowie der Dynastien-Stifter in Usambara (zwischen Mombas und Zanzibar) von den Ngu-Bergen. Zwischen den Usagara und den Weczi (in Unyamuezi der Wanyamnezi oder Myanuczi in Sing) wohnen (in Ugogo) die Wagogo (Mgogo in Sing).

Die die Kuste der Galla (als westliebe Edur-Somali und östliche Darroud-Somali) bewohnenden Somali werden durch den Dschub von den Suaheli getrennt, die sieh in Pokoma (am Dana), Wasegna (bei Mombas), Watumbi (bei Zanzuebar) und Wamuera (bei Kiloa) nnterscheiden. In Usambara (mit den nnterworfenen Wachinsi) führt der König (Zumbe) deu Titel Wazimba. Die (1588) in Quiloa erscheinenden Mazimba drangen am oberen Cuama-Fluss aus dem Innern nach der Küste. Die (in Folge der Einfälle der Warori) in Unyamuezi eingewanderten Wakimbu zahlen dem Sultan der Wanvamnezi (Mucaranga) Tribut,

Von den Ngu-Bergen kommend, stiftete Kmeri's Urgrossvater die Dynastie von Usambara, die von der Dynastie von Msihi abhängig wurde. Der Kronprinz (Sebuke) herrscht in der Provinz Bumburri. Die Titel Kmeri und Sebuke (Chebuke) weehseln zwischen König und Kronprinz (nnd so scheint der Monomotapa anfangs zum Quiteve im Verhältniss des Verwalters oder Kronprinz gestanden zu haben). Aus arabischem Einfluss war Benomotapa der Sohn (Beni) des Mani (Mueni-) Mnata (Monomotapa).

Südlich vom Nyassa herrschte der Häuptling Mataka (am Stid-Ende die Häuptlinge der Wajao). Der Häuptling Marenga am See Nyassa (von Dambo bis nördlich zu den Makuza-Hügeln herrschend) batte die Maziten oder Mazitu (Zulus, die aus dem Süden von Sofala und Inhambane gekommen) des Hochlandes, die (in die Ebenen einfallend) die Dörfer nördlich vom Mankambira zerstörten, zurückgetrieben (Livingstone). Vor den Einfällen der Ajawa\*) flüchteten die Bewohner Zimika's auf eine Insel im Shire.

<sup>\*)</sup> Um den Sciavenhandel der Küste zu versehen, wurden die Einfälle der Ajawa anf die Manganja (von Chinsamba heherrscht) angeregt. Kirk-Range vom Mangadscha Stamm bewohnt. Die Wabisa des Nyassa grenzen an die Wakatete des Tanganyika. Mogandscha bei Mozambique. Monze, Häuptling der Batoka, residirt in der Nähe des Hügels Kisekie. Am Nordufer des Zambesi wohnen Batoka (Batonga am Limpopo), am Südufer die Banyal (deren Frauen die Unterlippe durchbohren). Die Banyal am Nake nennen sich Bambiri. Das Land der Mopane grenzt an die Besitzungen der

Nach Monteire existirten frilher in Sild-Afrika die Reiche der Maravi (mit den Muzimba ideutisch) nud der Mnasies (des Monomotapa). Häupdling Katalosa (Monomotapa)\*) odier Katosa (Kiemasarra hierrschite nuter den Maravi (Livingstone), nuter dem Nyatewe stehend. Mono or Mana means chief. Macarongo (frither gauz dem Monomotapa unterworfen) zerfiel (nach dos Sanctos) in das Reich des Monomotapa, degrieve (bei Sofiala), dos Sedanda (am Sabia) und Chienuga oder Manica (von Macorongas bewohnt). Das Reich der Maculteve (bis erfiel 1759 p. 4. Waitz hält das Reich der Maculteve\*) zerfiel 1759 p. 4. Waitz hält das Reich der Ma-

Portugiesen. Semalembue am Kafue handelt mit den Stämmen am Zambest, Mbirmma's Stamm (am Loangwa) kenut die Europäer nur durch die Babisa (Handel von Zambo aus)

\*) Der Benomotapa (eine Hacke als Symbol des Ackerbaues tragend) resldirte lm Hoflager (Zimboe oder Agisymba) Torea's. The moistura dropping from hanged criminals (in the house of Monomotapa) is used for an ointment to give long live. Der (nach de Barros) zwischen Zambesi und Limpopo residirande Monomotapa oder Benomotapa (mit dem Hoflager Zimboe) besiegte (nach Dos Sanctos) die Mucaranga oder Moccarangas am Nyassa. Die Zimbas oder Mazimbas bei Sena waren Menschenfresser (nach Dos Sanctos), Die Mazimbas (Volk) des Cazembe finden sich im Norden von Teta und Sena. Bnrron (o vasalio de Bena-Momotapa) en la fortaleza de la provincia da Toro, cuyos letros son los hiéroglyficos de que usaron los Ginosofistas, moradores de la isia da Maroe (que otros Haman Gnaguera), puesta eu el rio Nilo, en tiempo de Sostrate, rey de Egypto, que aujeto la alta Ethiopia El Beno-Motapa pone un hombre noble (por guarda de sus mugerss) como Zim-bacayo on si torre de Zimbace, situado en la region de Agisimba de Ptoiemaeo (s. Marmoi). Viele Stämme am Londa und weiter östlich am Zambest schilesesn Conföderationen (uach Livingstone), um ihre Streitigkeiten über Laud durch einen gemeinsamen Schiederichter entscheiden zu lassen. Die Muemba (Moluanen) sind (nach Monteiro) das Volk des Mutianfu (Herrscher von Urnpus) oder Mwataya Nvo (dem dar Cazembe in Usende als Vasali huldigt) östlich von Lolua rasidireud (als Baherrscher alier Balouda oder Messira) in Londa. Die Campocolo des Murapne besiegen die Messiras (Assiras in Kordofan). Mit Besiegung der Messira durch die Campocolos machten sich die Cazembe in Lucenda (Usende) nnabhängig. Die Barührung des Muata würde tödten, ausser wenn er es durch Aufdrücken des Handrücken sühnt, (wie bei Unschädlichmachung des gebrochenen Tabu).

\*\*) Der Fürst von Mitinde wollte von der alten Königsfamilie von Quitau stammen. If the Sedanda has any deformity or sickness, he poisons himself and declares his successor. Bei der Krönung wurde des Königs Bogen vor dam Hof zerbroehen. Die Portngiesen von Tete todtete Quizuras (Hänptling dar Mumbos) in Chicoronga (wo der Boden mit Schädelngepflastert war), weit ar ihnen befreundete Kaffer-Stämme angegriffen. Nach Masudi führte der König der Zendj in Sofala (von den Schiffen Oman's nud Syraf's besucht) den Titel Oukliman, als Sohn des höchsten (Tamkalandjaion), und führte ein Haer von Ochseureitern. Sobaid er sich von Beobachtung dar Gesetze entfernte, wurde er getödtet. Die erste Frau des Quiteve starb mit ihm (nach Dos Sanctos). The Outteva keeps the yearly feast for his ancestors on the bill near Zimbaobe, after which the devil enters in one of the company, with whom the king speaks privately to hear the will of his ancestors. Der Quiteve wird am Regen gebeten. Monkeys (the old people) were in time past men and women. Mulingo ist höchster Gott. An den Festtagen der Musimos (Geister) darf nicht gesrbeitet, nur getanzt werden. Der böse Musuca schadet. Dorch Hinwerfen runder Stöckchen (Charatas) wird orakelt, Zum ravi, die ihre Häuptlinge (Iaba) Herr der Dörfer oder Muzi (Munen-Muzi) nennen, mit Monomoezi identisch. Dos Santos sebildert die Bildung der (den Mucamango verwandten) Mucaranga (zu denen die Movica\*) oder Muzia und Monomoezi gelsiven) in Monomotapa (am Nyassa-See). Nach Eroberung Zimboes (Hauptstadt des Juitewe) drangen die Portugiesen (unter Baretto) zum Königreich Manika oder Macoronga von, und in einem Vertrage erlanbte der (mohamedanische) König von Chieunga den Goldhandel, worauf Baretto nach Sofaka zurütekkehrte, und darauf auch mit dem Juiteve Prieden (für den

Ordal dient Fluchgift (Lucasse), heisses Eisen (Xoqua), mit der Zunge geleckt, und Bitterwasser (Calano). Fathers sometimes suckle the child, at death of the mother. Der Quiteve trägt vier liörner. The Cafres, who dont turn their hair like horns, are mocked in Sofala as being like women (all male wild beasts having horns). The Marambas (Jesters) praise the Quiteve, as Lord of the Sun and the Moon, king of the land and of the rivers, conqueror of his enemies, in every thing great, great thief, great witch, great lion. Kalolosa, Häuptling der Bambirl (Zweig der Banyai), der Nachfolger des Kaisers Monomotapa, erkennt (mit Boroma, Nyanepungo, Moulna, Jira und Susa) die Oberherrschaft des Nyatewe an, der alle Besitzesstreitigkeiten zu schlichten hat. Bel den Maravi (am Huken Ufer des Zambesl) lelten die Zanberer (Gongas) die Unternehmungen. Köulg Unde zahlt dem unsichtbaren Priester-Oberhaupt (Chissumpe) Tribut. Die Seelen der Abnen werden als Muzimos verehrt. Neben dem Reich der Maraves (mit dem unabhängigen District der Chupetas) bestand das Reich der Munhaes (Mouomotapy) Die Dörfer der Marayer gehorchen dem Mueue-muzl oder Baba, der wieder für ihre Handlungen verantwortlich ist (Muzi oder Dorf). Die Moviza (als öst-liche Gruppe der Wazembe), die jetzt selbst nach Tete und Mozambique kommen, erhielten früher ausser afrikanischen Waaren auch enropäische von den Wahiao und Hessen sich von den Maravi Kupfer abhandeln. Chiti Muculo (das grosse Holz oder der grosse Banm) ist Oberhaupt der Muemba,

\*) Die südlich vom Reich des Cazembe wohneuden Moviza wurden von den Muembas oder Molnanen in das Land der Chevas (westlich von den Maravi) getrieben. Der Muata-Yanvo herrscht in Londa über die Muembas oder Molnas, die (XVIII. Jahrhdt.) südlich in das Reich des Cazembe vordrangen. der sich von dem Mutianfa zum Theil unabhängig machte. Die Balonda oder Messiras (mit einer den Moluas, besonders aber den Muizas verwaudten Sprache) bliden das Hauptvolk im Lande des Cazembe, wa sie von den eine andere Sprache redenden Campocelos nuterworfen wurden. Die Moudberge (des Ptolemãos) sind (nach Burton) cine griechische Uebersetzung von Unyamwezi (Monomoezi), 1m Suahelilande stehen die Monomolsy (Monomoezi) in Uniamesi auf der höchsten Stufe der Bildung (nach Guillain). Seit Lacerda's Besuch (1798) in Usenda oder Lusenda, Hanpistadt des Cazembe, (südwestlich vom Tanganylka-See) haben sich viel Araber nud Snahell dort niedergelassen (s. Burton). Die des Caunibalismus beschuldigten Assirl, (ala Brelnwohner Kordofans) sollen erst nuter der Herrschaft der Knudjara vernichtet sein. In Londa und östlich am Zambesi pflegen die Stämme Confoderationen zu schliessen, um alle ihre Streitigkeiten über Ländereien von einem gemeinsamen Schiedsrichter eutscheiden zu lassen. Die Portugiesen In Mozamblone kauften Killimane von dem Sultan von Angoxa. Auf der Höhe des Hügels Fura (bei Massapa) fanden sich die Reste von Befestigungen Monomotspa's (nach Dos Sauctus), Zu den (östlichen) Monomotspa (Dschi-kova, Sacumbe, Ignabasa, Mugnsre, Dschiroro, Manica, Dschingamira, Sofala) gehörte (Im Westen) Mocaranga (Curnro Medra, Mudschau, Mokoko, Turgeno, Gengir-Bomba, Manomuges, Ruenga, Bororo).

Durebrag) gesehlossen wurde (Dos Sanctes). Dann folgten Kriege mit dem Mongas (unter dem Monomotajan), um en weg nach diesem Kinigreich zu öffnen 14 Juhrheit, Nachdem auf dem Wege nach den Silbernminer von Chicona die Mongas besiegt waren, kehrte Baretto nach Senna zurück. The northern Tekeza is spoken at Lourenzo Marques, Delagoa-Bay (a. Bleck), dem Setebuana nafiestehend Verschieden von den götzendiserrischen Negern, vereihrer die von Benomotapa\*) (Kaiser) nur einen Gott, als Mozimo (nach Barros)

<sup>\*)</sup> Le Benomopata ne porte que des habits confectionnés dans le pays (s. Barros), Les femmes sont l'objet d'une vénération particulière, Quand vient le temps des semailles et des récoltes, la reine tient à honneur d'aller elle-même aux champa pour y surveiller les travaux et soigner ses intèrets agricoles (s. Guillain). Les mines d'or les plus voisines de Sofala sont clies qui portant le nom de Manica. Tout ee territoire se nomme Matouca et les peuples qui le fouillent sont les Botougas (s Barros). Le minea les plus anciennes sont dans le district Taros, qui porte aussi le nom de royaume de Bontona, et qui a pour seigneur nu prince vassul du Benomotapa. Au rentre du terrain existe un édifice fort remarquable (r. Barros). Dio Christen von Socotra hatten nur Kreuze in ibren Tempein. Der von dem Jesuiten Gonsalvez de Sylveira getaufte Kaiser von Monomotapa (1560) wurde von den Mohamedanern zur Verfolgung der Christen gereizt (1561), kehrte aber dann (nach Ankunft nener Missionare) zum Christenthum zurück. Menomotapa, in ein westliches Königreich (Mocaranga) und ein östliches getheilt, begriff 18 Fürstenthumer, die dem Kaiser von Monomotapa Tribut zahlten. Miao (Moulao) signifie un Lomme du pays de Jao (Guillain), Muyamonezy signifie un homme du pays de Nyamouezi. Zur Eroberung der Mineu Sofala's von Couama ansgezogen, eroberto Francisco Barreto (1369) die Hauptstadt des Königs von Mongas, der gegen den Kalser von Monomotapa im Aufstande war. Vasco Hemem zog von Safala gegen das Königreich von Quiteve, und dann in das Königreich von Chienuga, auf dem Rückwege eine Besatzung unter Cordoso d'Almelda im Königreich von Chicova lassend. Der türkische Emir Aly-Bey bewog die Bewohner von Moguedchou die Oberhoheit des Sultans von Constantinopel anzuerkennen (1586). Von Mocka ausgefahren wurde er vor Melinde durch Mattheoa Mendes de Vasconcellos geschiagen (1589), und musste sich den von deu Zimbas unterstützten Portugiesen, bei der Erobering von Mombas (durch Thomas de Sonza), ergeben. Die Moraver wohnen nördlich vom Zambesl (nach Terau) 1810. Zambo wird 15 Tagereisen jenselts Tete gesetzt und Zumbe fünf mehr. Die Oratoutah heissen Vatwah in Inbambane. Westlich vom Quiteve (aufwärts au Sofala-Finsa) wurden die Quissanga vom König Motambah beherrseht. Den Maccai bei Sofalah gegenüber wohnen die Machangah. Indand of the Wannekahs (differing in language from the Soaliese of Mombas) reside the Meric Mangoans (Boteler) neben deur Zwergstamm der Mberikimo. Das Königreich Mataman (Klimbebe) oder Zimbebas (durch den Bagamadiri-Finss von Monomotapa geschieden) liegt südlich von Angola und stösst am Cabo Negro an die See, Banamatapa oder (nach Blanck) Madrogan ist Hauptstadt von Monomotaps, das im Norden au Monemngi oder Nimeamaje, östlich an Sofala, westlich an den Fluss Maguize grenzt (Dapper). Die im Köuigreich Monoemngi oder Nimeamaje, das (mit dem grossen Makoko durch die Pombas in Handelsverbindungen) nördlich an Abyssinien, südlich an Monomotapa stösst, umberschweifendem Jäger sind denen von Angola an Wildbelt gielch (nach Dapper). Die Oratoutales (die Temby bestegend) bedrokten (1822) das portugiesische Fort Delagoa (Boteler)

In Folge der indischen Handelsbeziehungen bildete sich in früher Zeit ein mächtiges Reich in Ost-Afrika, das sich von Limpopo (und dort an die Betsehuanen Länder stossend) bis zum Nyassa erstreekt, von dem Monomotapa (Mani-Tobba) oder Benomonomotapa (Phra-Monomotapa) genannten Kaiser beherrseht sei, mit dem Titel des Zimbo oder (in Snaheli) Löwen (König der Washinshi). Der Sammelname, der den beherrsehten Völkern der Munhaes (in ihren Dörfern oder Mnzi von Moeno-muizi oder den Baba bezeiehneten Häuptlingen regiert) in Folge der eingedrungenen Sieger gegeben wurde, soll Molua oder Urupua (Moravi) gewesen sein, und wurde derselbe, als unter den (mit den Kriegszügen der Gallas zusammenhängenden Bewegungen) die Horden der Zimbas als Jagas nach Westen drangen, der Name Molua oder Muemba auch in Lunda (Kabebe), der Hanptstadt des dort durch die Muatayanvo gestifteten Reiches, gewöhnlich seine Sprache (schon vor der Eroberung Ambassie's) bis zum Congo ausdehnend, wo die von den Eroberern Bunda genannte Sprache (uach Bowdieh) der der Molua verwandt ist. Das östliebe Reich des 18 Fürstenthümer umfassenden Monomotapa (dem das westliehe Mucaranga oder der nach der Ostküste handelnden Waniamesi gegenübergestellt wird) wurde später (bei Unterbreehung der einheitlichen Thronfolge) getheilt in das (vom ältesten Bruder) fortbenannte Monomotapa (jetzt durch den unter dem Nyatewe stehenden Häuptling der Maravi repräsentirt), Quiteve (als im goldreiehen Sofala, besonders bekannt, aber im Jahre 1759 zerfallend, obwohl im Namen des Nyatewe fortdauernd), Sodanda am Sabia (aus dem die von den Ovambo stammenden Daman mit den Kastengebräuehen der Eanda ihren Ursprung nehmen) and Chiearongo (Chieunga) oder Maniea, wo der letzte Herrseher Quizurus durch die Portugiesen von Tete in Folge seiner auf Kafferstämme gemachten Angriffe getödtet wurde. Das auf den Zuge nach der atlantischen Küste gegründete Reich, das die Ausbreitung der alliterativen Bantu-Sprachen (ein Dialekt der die Assiras Kordofans mit den Messiras Lunda's verbindenden Ashira in Nguay) bis zum Gabun vermittelte und zu den (gleich den Damagna) heiliges Fener unterhaltenden Kama am Rembo (die die Spruchetikette der Makagas bewahren), blieb auf die Muata-Yamba Lunda's besehränkt, als der Cazemba Luzenda's durch die aus kriegerischen Stämmen (beim Auftreten der Makololo im Norden der Betsehuanen) herbeigezogenen Kampokolos die Messiras besiegte und ausser nomineller Huldigung seine Unabhängigkeit behauptete. Monteiro nennt im alten Afrika zwei Reiehe nebeneinander, das der Muravi (mit den Muzimbas identificirt) und das der Munhaes (nnter dem Monomotapa), wovon das letztere das ursprüngliehe gewesen, als die Neger noch

nach einheimischer Art (der Rhapsii Aethiopes am Rhaptus oder Govind) dorfweise lebten, in kleinen Republiken, wie sie auch nnter den Sererern (s. Faidherbe) oder Flonp (s. Heequard) vorkommen, und so den gesammten Verband als Reich der Monoe-moezi (der Dorfhänptlingsschaften) bezeichneten, in derselben Weise, wie die Negerfürsten der Dörfer in Unyamwezi. Und in gleicher Weise wie dort den bis ietzt (weil vor den Warori geflüchtet) dem Sultan Tribut zahlenden Wakimbu und den gegeuwärtig als friedliche Hirten (wie vor Danfodia die Fellah in den Haoussa-Läudern) an den Gestaden des Tangyanika-Sees wandernden Watosi allmählich die Eroberer ans deu durch Gallas-Zweige bereits in Kittara gegründeten Wahuma-Dynastien folgen werden, so wurden auch die losen Dorfgemeinsehaften der Munhaes unter den Mono-muiza später in festeren Staatenverband geschlagen durch die Löwenkönige der znnächst als Zimbas (Muzimbas) anftretenden Muravi (Molna oder Urupua), die dann ihre Eroberungen weiter ausdehnten, oft die Herrschertitel der unterjochten Völker adoptirend, die in Folge der bei Ansässigen schwerer wiegenden Cultur im Laufe der Zeit ihrerseits wieder in Formirung der Nationalphysiognomie prädominirend.

Auf Erinnerung einer früher engeren Verhindung dentet die Bemerkung, dass einer der Vorfahren des Murapue oder Maatayambo, als er von östlichen Mozungos (gleich den westlichen, mit denen er Handel trieb) gehört, die Expedition des Quilolo Canhembo aussandte. Nach Besiegung der Messiras körten die siegreichen Kampokolos von den Mursat über den Mozungos der Ostkutste. Die Thronfolge des neu eroberten Landes pflazute siech in der Familie des Cahembe (Cazembe) fort und Cazembe III. machte sieh von den Murapuen mabhäugig, obwohl er forfuhr Geschenke zu seichieken.

Der im Zimboë<sup>3</sup> residirende Kaiser von Monomotapa, von Gonsalves de Sylveira (1660 p. d.) getanft, herrsehte (im Osten) über Monomotapa (mit Chieova, Saeumbe, Ignabasa, Magnare, Chiroro, Maniea, Chingamira nad Sofala) nud Westen) über Moearanga (mit Corruro-Medra, Muiao, Moecco, Turgeno, Gengiri-Bomba, Mayaomoezi, Renega und Bororo).

<sup>\*)</sup> Nach Barreio's Tode (auf dem Wege von Sena nach der Gefdaniene) nebert Vasse (Diesen (1699) Zinhoo (Haupitatde des Kielgs von Quiteve). Die vom Conama oder Zambest ausgezogenen Zimbes oder Va-Zimbe (Her Million Haupitate) (1994) zu der Valleine (1994) zu der Val

Nach der Chronik von Kiloa liessen sich die Emojeiden als erste Araber des Islam in Nord-Afrika nieder, als bei dem Tode des Zeid, der in einem Aufstand zu Gnnsten der Aliden (unter dem Khalifen Hescham, Bruder Yezid II. in Ommyaden) proclamirt war, dessen Anhänger nach Afrika emigrirten (739 p. d.) nach Hussein's Tode (680) bei Kerbela gegen Sehomar (unter Yezid I.). Khalif Abbas unterdritekte (durch seinen Bruder Yahia) mit Neger-Reitern aus Zanzebar den Aufstand\*) in Mosul 749 p. d.). In dem Viereek des von Endoxus (von Egypten ausgegangen) gefundenen Pferde-Bugs auf der Küste Aethiopiens erkannten die Piloten \*\*) von Cadix eines der Fischerböte, die die Küsten

\*) lu Bagdad fand 870 eln Aufstand der Zeudi statt (Bassora plündernd). Haudel mit Sofala, Indleu, China im XI. Jahrhdt (uach Albiruni) in Guzerat. Nach Edrisi hatten die Zendj keine Schiffe, wurden aber vou Oman besucht, Abul Mewahib (Sultan von Kilos oder Goulous) bekämpfte die ungläubigen Zendj (unch ibn Batuta). Nach ibn Sayd residirte der König der Zeudj in Mombas (XIII. Jahrhdt.). Nach Ibn Sayd bemächtigten sieh (unter Al, Muatamid) die Zinj von Mombasa der Stadt Basrah (s. Ibn Khaldoun). The servile and most numerous class of the population of the sonthern shores of the persian gulf are the Zinj or blacks originally from Zinjibar (Zanzuebar) or the eastern coasts of Africa, Moguedschau wurde gegründet, wu dem Sheikh Aouiconl Gorri ein glänzender Hammel erschien, Die Schlrazier auf Mombas machten sich (VI Jahrhdt.) von Zanzibar unabhängig.

\*\*) Die reiehen Handelsnationen der Sabäer und Gerrhäer (im Centrum Asiens und Europas) bereicherten (nach Agatharchides) das Syrien (Συριαν) des Ptolemãos und lieferten den Phoniciera lhre Wasren, Nach Strabo wurde die egyptische Flotte gegen die Piraterelen der Nabathäer ausgeschickt. Des entrepots commerciana arabes, ponr les produits de l'Inde, existalent sur la côte d'Afrique, en dehors du golfe, sous la suzcraineté du rol de Maphartis, et le port de Mosyllon, au nord-onest du cap Gardaful, faisait concurreuce à cenx des pays de Saba et de Ilhadhenrmant (s. Gnillain). Selon Artémidore (104 s. d.) le mouvement commercial s'étendait sur la côte orientale d'Afrique jusqu'à la Corne du Sud. Zoscales (in Periplus) wird (s. Salt) mit Zahakale (77-89 p. d. reglerend) identificirt. Nach dem Periplus sebiekte Charibaël (König der Homeriten) Gesaudte an den römischen Kaiser. Après les dernières marchés de l'Azanle l'océan qui u'a pas été navigué tourne vers le couchant et longuant les côtes opposées de Libye, Appo et Ghyu, se joint là lumeroeiditits. Aden biess der römische Hafen. Wie Selencia unter den Parthern, blühten uuter den Sassaniden die Handelsplätze Hira, Obollab und Sobbar. Um sich von dem persischen Monopol zu befreien, suchte Justinian durch die christlichen Abyssinier, die (529 p. d.) das südliche Arabien eroberten, den Weg nach Indien frei zu halten, aber als Seif-ben dhou-Yezin (einer der letzten Abkömmilinge der hymaritischen Könige) um Hülfe gegen die Fremden bat (601 p. d.), liess Chosroès II, (nachdem der abyssinische König Masrnk gefallen) Süd-Arablen durch Statthalter regieren. Nach Thevet verbreitete Hamza (Sohn des Ab-el-Melik oder Abd-el-Malck) deu Islam in Ost-Afrika. Die sehwarzen Sclaven (in Rio Janeiro) gehören meist zu den Nationeu der Climonas, Cabindas, Sabaris, Mozambiquer, Inhambaues, Mojars, Angolas, Bangellas, Minas, Injas, Rebolos, Mahins u. s. w. Die Cabinder und Mozantbiquer sind die zahlreichsten (Tletz) 1839. A danelng master followed the black emperor Dessaliues (desiring to manifest bimself to his subjects as an accomplished dancer) wherever he went and every moment of leisure was devoted to his lessons (Brown) [Dahomey]. Die ans Dahomets gebildete Leibwache (In Halti) war von Dahomey Importiet.

Mauritaniens bis zum Flesse Lixus leduhren. In den von Eegypten aus mit dem Monsum des Juli (Enjuhi) besuchten Hatenmarkt\*) Opone (in der stddichen Bay von Hhatenu beim Vorgebürge Tabez iz Khonr-Hordya an der Ostkuste Afrika's) wurde mit Ariake und Barigaza gehandelt (nach dem Periplus). Die naubähngigen Stämme von Rhapta\*\*)

\*) A partir de l'ile Ménouthésias (Zanzihar) se trouve sur le continent ie dernier marché de l'Azanie (El-Khazaine), appeié Rhapta (Oufidji), déno mination qu'il a prise des petits barque cousue (Mtepe). On y tronve beanconp d'ivoire et d'écaille. Autour de ce pays habitent des hommes très grands de tailie, agissant en chefs chacun dans sa localité, mais la région eile-même, d'après nn ancien droit, soumise à l'antorité de ce qu'on appelle l'Arabie première, cet gonveruée par le roi Mopharite. De ce roi la tienuent à tribut cenx de Muza, qui y expedient des navires, conflés ie plus souvent à des patrone et des servitaurs arabiques, lesquels y ont commerce et parenté, et qui sont familiarisée avec les lieux et entendent la langue qu'on y parie (e. Guilialu) nach dem Periplus. Ei Banes (dont les habitants adorent un tambour nommé Errahim) touche au Sofaia (pays de l'or). La montagne d'Adjoud (Cap Deigado) attire à elle les vaisseaux (Edrisi). i.es Zeudj n'ont point de navires, dans lesquels lis puisseut voyager, mais il aborde chez eux des betiments du pays d'Omau et autres, destinés pour les lies de Zaledj, qui dépendent des Indes (Edrisi). Lo prince de l'ile de Keich, située dans la mer d'Oman, entreprend avec ses vaisseaux des expeditions militaires contre le Zendj et y fait beaucoup de captifs (s. Cuillain). Les voyagenrs (srabes) qui vont dans le pays de Zendj dérohent les enfants et les trompent au moyen des fruits (dattes), qu'ils leur donnent (Edrisi), XII, siècie. Parmi les iles de Zaledj (Zabedj ou Raiedj) celle d'Anjabeh (avec la ville d'Anfoudja) est très peuplée. Lorsque l'état des affaires de la Chine fut troublé par des dissensions et que la tyraunie et les rebeliions deviurent excessives dans l'Inde, les habitants de la Chiue transportèrent leur commerce à Zanedj ou Zahedj (Madagascar), et dans les autres iles, qui en dépendent, eutrèrent en relations et se familiarisèrent avec ses habitants à cause de leur équité, de la bouté de leur conduite, de l'aménité de leurs moeurs et de leur facilité dane les affaires (Edrisi).

\*\*\*) Die Bote von Rhapta (Kiba Kihendeche) waren manmengenük, vie die Mitgee der Patta-Böte. Cep Parunu (nach Döstern) wird (von Krapf) nach Mosambique versetzt. Proteinios setzt den Hafen Nitti an Cap Rhapton, Romand (Nach Patta-Böte). Proteinios setzt den Hafen Nitti an Cap Rhapton, Romand (Nach Marc von Sendech wurde (nach March) Bis Sofial och Romand (Nach der Chrenik Kibas) 200 p. d. All aus Schitze gründete (Kiba (1966) p. d. p. Rvil vom Makdischa och (rach Kirpf) vor Mak-Pilme bildet die politic von Makdischa och (rach Kirpf) vor Mak-Pilme bildet die benrichte Momba in Stadel (Kibas) 1330 p. d. Der Immu von Makdisch och erfent (rach Kirpf) vor Mak-Pilme bildet die benrichte Memba in Stadel (Kibas) 1330 p. d. Der Immu von Maktisch och vor (rach Kirpf) vor Schwerten (1987) p. d.). Next Novaviri nauchten die Zendj (Rinzer) ausgebreichen (1983 p. d.). Xen Kowairi nauchten die Zendj (Rinzer) ausgebreichen (1983 p. d.). Xen Kowairi nauchten die Zendj (Rinzer) ausgebreichen (1984 p. d.). Xen Kowairi nauchten die Zendj (Rinzer) der Schwerten (1984 p. d.). Xen Kowairi nauchten die Zendj (Rinzer) der Schwerten (1984 p. d.). Xen Kowairi nauchten die Zendj (Rinzer) der Schwerten (1984 p. d.). Xen Kowairi nauchten die Zendj (Rinzer) der Schwerten (1984 p. d.). Xen Kowairi nauchten die Zendj (Rinzer) der Schwerten (1984 p. d.). Xen Kowairi nauchten die Zendj (Rinzer) der Schwerten (1984 p. d.). Xen Kowairi nauchten die Zendj (Rinzer) der Kowairi (1984 p. d.). Xen Kowairi nauchten die Zendj (Rinzer) der Kowairi (1984 p. d.). Xen Kowairi nauchten die Zendj (Rinzer) der Kowairi (1984 p. d.). Xen Kowairi nauchten die Zendj (Rinzer) der Kowairi (1984 p. d.). Xen Kowairi nauchten der Zendj (Rinzer) der Kowairi (1984 p. d.). Xen Kowairi nauchten der Zendj (Rinzer) der Kowairi (1984 p. d.). Xen Kowairi nauchten der Zendj (Rinzer) der Ze

(letzten Marktplatz von Azanie) waren durch deu König Mopharit den Bewohnern von Musa zinsbar (nach dem Periplus) 80 p. d. Nach Masudi hielten die Matrosen von Oman\*)

Araber eines der Stadt El-Hbaca (im persischen Golf neben Bahharin) benachbarten Stammes flüchteten sich vor den Nachstellungen des Sultans in Schiffen uach der Küste Ajan (in Ost-Afrika), wo sie die Stadt Magadoxo (Moguedchou) gründeten und dann Brauun, eine Republik, die (noch zur Zeit der Portugiesen) von zwölf Hänptlingen (ale Abkömmlinge der sieben Brüder, die die Emigration geleitet) regiert worde, und den Handel bis zum goldreichen Sofnia ausdebuten, als ein Schiff durch Sturm durthin verschlagen war. Die schon vorher ausässigen Emozeiden, die sich der neuen Macht nicht fügen wollten, bildeten im Innern, durch Heirathen mit den Caffern, den Mischstamm der Bedoul oder Bedninen (s. Barrus). Les Zendj, à la différence des Abyasins, traversèrent le canal, qui part de la partie supérieure du Nil et va se jeter dans la mer des Zendi. Ils habitent cette contrée, et leurs babitations s'étendent jusqu'à Sufaia, qui est la partie la plus reculés dn pays des Zendj. C'est là que se rendent les navigateurs de l'Omam et de Syraf. Sofala est le terme de leur vuyage. Sa situation est dans la partie la plus basse de la mer des Zendj, de même que la partie la plus reculée de la mer de Sin touche aux îles de Syla, de même la partie la plus reculce de la mer des Zendj touche au pays de Sofala et de Ouac-Onac. C'est une terre abondante. Les Zendj l'ont choisie pour le siège de leur empire et ont mis à lenr tête un roi, qu'ils appellent Ouklimen. C'est le num que le rui des Zendj a purté dans tons les temps. Eklimn, qui est le chef da tous les ruis des Zendj, marche à la tête de 300,000 cavaliers. Leurs muntares sont les vaches. Parmi enx, il y a des races, qui ont les deuts aiguisées et qui se maugent les nues les autres. Le titre du roi des Zendj, c'est Okilmen (Afliman ou Phalimi), ce qui veut dire le fils du grand maître, c'est à dire le dien du ciel et de la terre. Ils appellent le créateur Tamkalandjalun (Namkalandjalou on Makalandjalou). Snivant les Zendj leur rui a été chuisi de dieu pour les gonverner avec équité. Dès qu'un de ces princes s'écarte des règles de la justice, ils le mettent à murt (e. Massudi). Die Nachfulge der Imsme (seit 939 p. d.) endete (in Omsn) mit Saïd-ben-Abdallah (1161 Mahmud-ben-Ahmed el Kousi (Emir von Ormnz) zwang Abou-el-Msalll Nebeban (Sultan von Oman mit seinem Bruder Omar) zum Tribut (1261 p. d.). Fekenr-Eddin, Ahmed ben ed daya (der Rajs von Shiraz) eruberte Nazoua (in Oman) nnter Sultan Omar ben Nebehan (1275 p. d.). Sultan Hilal-ben-Omar-ben Nebehan sching den Einfall des Rais von Sbiraz zurück (1277). Nach El-Estakhry war Solthar die Hanptstadt Omans. In Fulge der Piratereien des Gouverneurs von Keich (der Insel Kechm) zog sich der Handel Sokhar's nach Aden (nach Edrisi). Beancoup des habitants d'Oman cunt des dissidents (chera) en Bechroun (c. Edrist). Sokhar est la Kasba (ville principale) de l'Oman du côté des montagnes, cumme Tanam est la Kasba du côté de la mer (Yacont). Dans le port d'Oman (Mascate) abondent les navires du Sind, de l'Inde, de la Chine et du pays de Zanguebar (Abulfeda). La rivière, qui passe à la ville d'Oman, y a été cunduite par un mage fort riche, qui portait le nom d'Ebonl Feredz et qui a fait bâtir des grands Khans puur les marchands (selon le Djiban Numa). Il aborde dans son purt beanconp de batiments de la Chiue, des Indes, du Zanguebar et des autres endroits (Guillain).

8) Les mavigateurs de l'Oman qui frequentent le guife Beurbriten sont des Arabes de la tribu d'Azd (s. Guillain), Die Truppen der Könige von Zerd) litesens (nach Abou Zeid Hassan) Alambhatza moun (wegen bererwähnt die Bertschambelt der Leuis von Zeud) (Kerz-Leivitsal), Albyronal (XI. Jahrhat) erwähnt des Handels mit Sfalia, Indien und China bei Sommat (Stati du Guzerad). Sur le rivage de la mer des Indes est sfurfe in

die hohen Wellen des Meeres von Beurbera und Jafonni, die, als blinde, nicht schäumten, für bezaubert (X. Jahrhdt. p. d.). Im persischen Meerbusen blühten uuter arabischer Herrschaft

ville de Meronat (Beronat ou Berona), à l'extremité du pays des Cafres, peuples sans fol, qui n'adoreut que des pierres enduites d'huile de poisson (Edrisi). Une partie de ce pays obélt an roi des Berbers, et l'autre dépend de l'Abyssinie. Les enchanteurs (El-Mocnefa) de la ville de Melinde prétendent connaître l'art d'enchanter des serpeuts les plus venimenx, au point de les rendre sans danger pour tout le monde, excepté pour ceux, à qui lis sonhaitent du mai (Edrisi). La ville de Maulsa dépend du Zendj. Les Zendj ont un grand respect pour les Arabes. Unter dem Khalifen Abdul-Malik-bin-Marwan (684 p d.) sandte El-Ilajjaj (Gouverneur vou El-Irak) seinen Feldherrn Mujjaah zur Eroberung des (nur nominell abhängigen) Omsu, von wo nach längerem Widerstand die Brüder Suleiman und Said (Nachkommen des Azditen Julanda) mit ibrem Gefolge der Emosaiden (Ammu-Sald oder Voik des Sald (nach dem Lande Zendj eutflohen (s. Badger). Die von dem Oklimen (Sobn des grossen Herren oder Gott des Himmela and der Erde) beherrschten Sendsch verehrten den Schöpfer (nach Masudi) als Tamkalandschalu oder (nach Krapf) den Oberen (mkala dschu oder zuln). Die Elmo-knefa oder Beschwörer (an der Küste von Sendsch bei Malindi) können Panther und Löwen unschädlich mschen (nach Edrisi). Bel der in Ormnz gegen die Portugiesen ausbrechenden Rebellion wurde Dom Luiz de Meneses von dem arabischen Hänptling Sultan Massudi und von Hhocen-ben-Sald (Fürst der Bengehre) in der Wieder-Eroberung Sohhar's unterstützt (1522). Piri Reis vertrieb die Portugiesen aus Mascate 1552, Emir All Rey 1581, Manuel de Sonza Coutinho baute ein Fort in Mascate (1588). Die Portugiesen eroberten die Festung von Sohhar 1616. Mit Hulfe der Engländer vertrieben die Perser die Portugiesen aus Ormaz. Die mit dem Tode Selvmau's (des letzten Sultan Nebelian) in Oman einreissenden Unruhen (1615 p. d.) wurden mit der Erwählung des Ysrebiten Nacenr-ben Meurched zum Imaniat (1625 p. d.) beendet (nach Sheikh Abou Solyman Mahmud), der Oman unter seiner geistigen und weltlichen Herrschaft vereinte (in Nizoua oder Nazoua residirend) und die (von Persern unterstützten) Portngiesen bosiegte (1633 p. d.), die Besitzungen an der Küste (ansser Mascate und Soh-har) erobernd († 1649). Sein Nachfolger (Sultan ben Sif ben Malek) eroberte Mascate (1656), und (nach der Verwüstung Bombays) belagerte (1660) Mombas, die Portugiesau (1665) vertreibend, die es Indess zurückeroherten, Seln Nachfolger Belarenb (1669) verwüstete Din (1870). Seln Nachfolger Sifben-Sultan verwüstete Salsette (1694) und (nach Plünderung des Rajsb von Carnatle) eroherte (1698) Mombas (sowie Zanzibar und Kilnah). Mohamed Derem-Kou (Sohn des nach Moguestau ausgewanderten Araberfürsten) im südlichen Arabien) aus Kelayat oder Keuleuat (in Oman), gründete die Stadt Ormuz (Ende des XI. Jahrhdt, p. d.). Unter den Eroberungen seiner Nachkommen (in Oman) wurde das Künigreich Ormuz begründet (1277 p. d.). Abon Mohamed (Sohn des Nebhan) war (als Sultan von Oman) eiu Araber aus dem Stamm des Azd (Sohu des Alghaonth). Chez ces penples Abon-Mobamed est une dénomination usitée pour tous les sultans, qui gouvernent l'Oman, comme celle d'atâbec est employée pour les rois des Lour (Ibn Bathutha). Während die Küste dem Sultan von Ormuz gehorchte, war das Innere (oder eigentliche Oman) von dem Abon-Mohamed betitelten Häuptlinge (in der Hanpistadt Nazona) heherrscht (1330). Unter dem Imam Mohamed-ben-Ismael († 1535 p. d.) wurde der Sitz des Imamats von Na-zona nach Behla verlegt. Nachdem Alfona Albnquerque (1507) am persischen Golf Kenibat, Kerlate, Mascate, Solibar und Khour Fekan erobert, wurde (1505) Tonran-Shah (Snitau von Ormuz) zur Hnidigung an Emsnuel gezwungen. Nach Barros zahlten die Imsm dem Wüstenstamm der Bengehre (Benl-Diorbe) Tribut, um Oman gegen Plünderungen zu schützen.

der Hafen Siraf (östlich von Abustabr), und später der alte Hafen Harmozia's (bei Alexander M.) wieder auf, indem das Emporium nach der Insel Tylos verlegt wurde. Schon im ersten Jahrhundert des Khalifats ging die arabische Schifffahrt\*) von Mocha (in Arabia felix), von Bassora an der Euphratmündung und von Siraf, an den Mündungen des Indus und der Küste Malabar vorüber bis nach Coromandel im Osten von Ceylon (Colonien stiftend). Von Ceylon sehifften sie über Malaeea, Java, Borneo zu Sunda- und Gewürz-Inseln. Chinesische Seefahrer schifften (IX. Jahrhdt.) bis Java, Malabar und Siraf (im persischen Golf). Im Hafen Canfu (bei Hay yan hian) batten die Araber (850) ihre eigenen Kadi (als Consul). Die arabischen Schiffer Wahab und Abu Zeid (bei Masudi) unterscheiden (878) Stidehina (Sin oder Tsehin) oder Ma-ehin (mit Caufu) und Nordehina (Katai) oder Catega (mit Kanbalu oder Pekjug, Nach Jablonsky heisst Sophir \*\*) (Ophir) im Koptischen: Indien, als Snwarna (Gold) oder (nach dem alexandrinischen Codex der Sentuaginta) Σωφαρα,

a) Die Araber beschilften das Meer zwischen Afrika und Indien (Hirkend oder Indischer Orsan), Les lies de Mend (Djeazierd-Mend) sont vennumber per der in der indischer Orsan). Les lies de Mend (Djeazierd-Mend) sont eine meinstelle Mend sont de la zez des Indiens est des hommes de Send, mis lis sont bette moins célèbres que leurs friers de race. Ihn Fabitua rapporte que les Zeudj les out battu, en out repousé une grande partie dans le Seud, et que control tes Mend, qui ont continué de démeuters sur les lies, y sont restrés de fatte de raysa, Les habitants de l'Ile Cettis (parmi les petites lies à Vourse). Plate de ribe de les Alones de Dejiente-é-Queron (da rough). Au pile de l'Ile de Kliens est l'île de Kliens on Dejiente-é-Queron (da rough). Au pile de l'Ile de Kliens est l'île de Kermonds, dont les habitants sout des nigres pirates, A l'est est l'Île de Volc (Djezierte-é-Queron (da rough). Au bibliatus sout d'es Loudj, Eurit les Rechel ha principate est Serin (lis Neyd). Aussoudt rauge Serin au nomire Sent, restremust ic entire de l'emplires du Zehel (d. Grillahia).

\*\*) Danville erklärt Sophir (Ophir) als Sophala (Sofala), Marco Polo kenut das kriegerische Volk der Zengul an der Küste Zenzebars. Edrisl uomme l'île de Mend parmi les pays qui touchent au Sind (près de Kambaia ou Cambaye). Le principal port de commerce du pays de Cutch est nommé Mendivi. Schems-Eddin désigne la partie de la mer de l'inde, qui baigne les côtes du Gonzerate et du Siud, sous les noms de mer de Send, de Send-Mend et de Mend. L'ile, que désigne 1bn Sayd sous le nom de Kitona semble pouvoir être rapportée à la presqu'ile de Gouzerate on à celle de Cutch, mais elle ue saursit l'être à l'île de Kiloua du Zanguebar (Gulllain). Indem die Moschee in Moguedchou als Mittelpunkt der Pilgerfabrteu diente, erlangte das Königreich Magadaxo Elnfluss über die Städte Braous, Meurka, Djellip, Gondeur-Sheikh, Djezira und Ouarcheikh. In den verfallenen Moscheen Mognedchou's findet sich eine Inschrift (1239 p. d.) der Gründung. Den Staum der Abgalen (zu den Soumal-Haoulla gehörig) stürzte Fekkeny-Eddin, der (ans den Snitanen oder Sheikh M'doffeur) in Moguedehou regierte (XIII, Jahrhdt, p. d.). In der Richtung des Landes der Soualshell begab sich Ibn Bathuta (lu Makdachaon eingeschifft) nach Coulous oder Klina, im Lande der Zendj.

Die zu den Kaffern gehörigen Zimbas\*) drangen vom Flusse Couama nach Kilua vor und zerstörten die maurischen

<sup>\*)</sup> Ouazimba (Monzimba en singl.) sont les hommes du pays de Zimba. Als die Zimbas von Mombas nach Norden zogen und den Sultan von Millnde angriffen, wurden sie von Mattheos Mendes de Vasconcellos, der sich mit den Mosseguejos (oder Onacegueyo der Umgegend) vereinigt hatte, geschlegen. Als die unter ihren Encossen vom portugieslechen Gouverneur von Tete beherrschten Cafren von den Monmbos (Anthropophagen, wie die Zimbos oder Monzimbos) beranht wurden, erlangte ihnen Pedro Fernandes de Chaves Ersatz (1592). Die Goldgruben in der Provinz Torea, deren Beberrscher unter dem Schutze des Benemotapa steht, llegen in einer Ehene, in deren Mitte ein viereckiges Schloss von grosser Höhe und Dicke (aus unbehanenen Cyclopen-Steinen ohne Kalk und Mörtel) eich findet (mit unentzifferten Inschriften in deu Mauern) und daneben ein Thurm Als Sinnblid des Ackerbauee trägt der Benomotapa oder Monomotapa von Sefala eine kleine Hacke mit Elfenheingriff am Gürtel, zum Zeichen seiner Würde. Der Sheikh von Sofala rief die Kaffern (mlt Makonde) gegen die Festnug des Pero d'Anhaya (1506) zu Hülfe, aber da sie ihn nicht vertreiben konnte, fielen sie über die Mauren ber. Littus Hammaeum ubl anri metalla (bel Pliniue) neben dem Hafen Ofor an der Ostküste Arabiens, Die von Adnan (Nachkommen Ismsel's) stammende Bevölkerung Omane wurde (beim Durchbruch von Mareb) durch die von Malek-ben-Fehm geführten Araber des Stammes Azd (von Kabtan oder Jactan hergeleitet) von den Stattbaltern des persischen Königs befreit (II. Jahrhdt p. d.). Unter den Nachkommen des Malek, (der auch die Herrschaft in Irak begründet hatte) fiel die Herrschaft Omans an die Familie des Ei-Djelindi, der alch als Vasall der Sassaulden anerkennen musste und die Perser blieben Herren der Küste (wie die Azditen der Berge und Ebenen des Innern) bis zur Zeit des Islam. Die Secten der sich vom All (well er Menschen statt Gott im Streit mit Moawiah hatte entscheiden lassen) trenneuden Khonarid]i flüchteten (nach All's Siege bel Nharuan) nach Oman. Unter dem Kbalifen Abd el-Melik unterwarf Hbadjadj (Gonverneur von Irak) Oman dem Khalifat (nachdem er anfangs von Sellman und Said besiegt war), Die von Abdallah-ben-Ibadhl († 749 p. d.) gestifteten Ibadhl vertrieben die Vertreter des Khalisen Ahoul-Abbas-es-Sassah aus Oman, hatten aber mit den Djebaber zu kämpsen, bis der Imam Rezan (822 p. d.) die Succession der Imam in Oman begrüudete unter den Ibadhi, die (892 p. d.) durch Mo-hamed-ben-Honr (Gouvernenr von Babharin) gestürzt wurden. Eine Revolution setzte Mohamed-ben-el-Hassen zum Herrscher ein in Oman, das (usch dem Einfall der Karmathen) Mohamed-ben-Ized-el-Kendl zum Imamat berief (X. Jahrbdt.). Er wurde durch den Khallfeu gestürzt, aber die Araber Oman's wählten (als unabhäugigen 1mam) Said-beu-Adallah-ben-Mobamed († 940 p. d.). La ville de Daghouta est la dernière du Sufala (pays do l'or). Les habitauts vont nus. Ce pays touche à celui de Ousc-Ouse, où sont deux villee misérables et malpropres, à cause de la rareté des subsistances. L'une se nomme Derou ou Dadou (dadoua) et l'autre Nebheua ou Janaana. Dans son volsinage eet un gros bourg nommé Dargba ou Dagbdagha. Les uaturels sont uoirs, de figure bideuse, de complexiou difforme. Leur langage est une espèce de siffiement (Edrisi). D'après Ibn Alouardy la terre des Zendj e'éteud jusqu'au Sofala et au pays de Ouac-Ouae (s. Guillain). Les Berbers de Mognedchon n'ont pas de Sultan. Leurs affaires sout traitées et dirigées par des M'Kaddem, pris parud eux (Yacont) XIII siècle. Le roi des Zendj réside dans la ville de Mombase (Ibu Sayd) XIII. siècle. C'est à Syonna, que résida le rol de Sofala. Les Indigènes (de même que les Zendj) adorent des idoles de buls et de pierre, qu'ils endulseut d'hulle de gros poissons. A l'est de Syouna commence le caual de Comr (Ibn Sayd). La description de la côte orientale d'Afrique s'arrête dans le traité d'Ibn Sayd, comme dans la géographle d'Edrisi au cap Corrientes (Gnillain).

Pflanzungen am Festlande, konnten aber (wegen Mangels an Schiffen) nicht auf die Insel gelangen, bis ein Verräther ihnen eine Furth zeigte, worauf sie die Gefangenen der eroberten Stadt anfgefressen. Sie zogen dann weiter nach Mombas, das durch Thomas de Souza belagert wurde, nnd drangen (im Einverständniss mit den Portugiesen) auf einer Furth in die Stadt, deren Gefangene sie frassen (1589). Nachdem die Onazimba den Gouverneur von Tete (Fernando de Chaves) überfallen, besiegten sie Audreas de Santjago (Gouvernear von Sena), die Ansiedlungen von Tete und Sena plundernd (1592), bis Dom Pedro de Sonza (Gouverneur von Mozambique) herbeizog und (nach einer erlittenen Schlappe) die Friedensvorschläge des Häuptlinges der Quazimba annahm. Nachdem der Sultan von Melinde (von den Portugiesen unterstützt) den Sheikh von Kilfi (Vasall von Mombas) besiegt, kreuzten die verbündeten Ouacegueyo nach der Insel Mombas über und eroberten sie für die Portugiesen in Melinde (1592). Matthias Albuquerque liess (1594) ein Fort in Mombas bauen. Holländische Schiffe (1597) zeigten sich vor Quintangone (südlich von Mozambigne). Der holländische\*) Ad-

<sup>\*)</sup> Der holiändische Admirai Verhoeven wird (1608) von Mozamhique zurückgeschlagen, Engiänder (unter Sharpey) in Peniha (1608); in Zanzibar (unter Rowies) 1609. Monana war Name von Franen, Bouaua waren Männer (in Ost-Afrika). Die arabischen Stämme der Emozaydi (die dem Zaide, Enkel All's, als Secte hel der Auswanderung folgten) liessen sich (nach der Chronik der Mohrenkönige von Quiioa) an der Ostküste Afrika's (als erste Morros) nieder. Ihnen folgte die Secte der Irmäer (Irmaos), die vom persischen Meerhusen (von Baharem ans) sich um Mogadoxo ansledelten nnd den Handei (durch Fischer) von Sofala (aber nicht südlich vom Cap Corrientes) trieben. Nördlich von den Marakatten wohnen die Machidas nud dann weiter aufwärts am Onliimanse (nach Lobo) Gallasstämme. Im Binneniande wohnt südwestiich das friedliche Handelsvolk der Mohenemngi (nach Battel) oder Niemeannayer (nach Dapper). Burro, König von Butna, war Vasall vom Monomotapa. Seid Sald hegründete (1806) die arabische Macht an der Küste Ost-Afrika's. La race de Sonmal comprend trois familles, les Sonmal-Adji, (dont ics Medjenrtine font partie), les Soumal-Haouiya et les Sonmal-Rahhauonine, La presqu'ile de Hhafoun appartient au territoire des Medjeurtine (chérie on timide), l'une des populations qui sous le nom générique de Sonmai, ocenpent, à la partie brientaie de l'Afrique, l'espace triangulaire, dont les trols sommets sont Zella, Guardafui et l'embouchure du Djonh. Les Medjeurtine s'appeilent Daroud du premier descendant ou continuateur d'un certain Adji [Hadji oder Adi], chef d'one noble famille arabe, qui obligé de fuir son pays, ahorda sur la côte d'Adel, où il prêcha et propagea l'islamisme (s. Guiliain). Nach Abd-el-Moai wurde Moguedchon zur Zeit der egyptischen Khalifen gegründet. Ein Fischer aus Klioua wurde durch die Strömungen nach Sofaia getriehen und kehrte zurück auf einem Schiff aus Moguedchou (von wu die Entdeckung durch Seefahrer gemacht war, die von Stürmen verschlagen wurden), dem Sultan von Kijoua mitthellend, dass die Araber von Moguedchon den Goldhandel mit den Eingeborenen Sofaiss unter der Bedingung führten, ihnen jährlich einige Leute zur Verhesserung ihrer Rasse zu üherlassen, worauf der Snitan von Kiloua noch mehr Leute schickte, um elch mit den Mädchen zu vermählen. Jenseits von Tete, an der anderen Seite des Cnama-Flusses, wohnten die Mumbas und Zimhas (Muzimbas) genannten Kaffern (nach

miral Van Caerden eroberte die Stadt Mozambique (1607), wurde aber dureh Stephan von Ataide von der Festung zurütekgeschlagen. Bei ihren Einfällen ersehienen (nach Da Conta) die Barbaren vom See (1570) als Zimbas\*) im Osten, als Jagas im Westen, als Gallas in Abyssinien, als Manes oder

Cumbes in Sierra Leone.

Am nördlichen Ende des Tanganyika-See liegt Uvira (vom Sultan Maruta beherseit). Am stüllichen Ende wohnen die Marungu, stüdwestlich liegt Lusenda oder Usenda (Hauptstadt des Cazembe), üstlich Kazeh mit bandelnden Arabern (Hauptstadt der Unyamoezi\*\*), die zu den Mucaranga am Nyassi-See gehören, wie die Moviza, die durch die Moltanes aus dem Cazembe-Reich nach Chevas getrieben). Das durch die Gegenden des Tanganyika-Sees zerstreute Hirtenvolk der Watosi (Besonders in Karaswah) kam von Usingo.

Sancias). Die Pertragiesen eroberten Chicavongs (der Manhe-Kaffern), aber die von Sena aus geleitete Kapsellich gegen die Munimaba misgelichtet (trotte der Hülfe von Tete) 1962; Nerdehm (1983) die Sonza (Gouverneur von Neumblung) gerausgen wer, die Belagerenge von Zinbas (Haupsteidt der Nazumhique) gerausgene wer, die Belagerenge von Zinbas (Haupsteidt der Nazumhique) gerausgene von der Senzieren von der Gerausgene dann gegen die Türken der Insel Momhatz, die von den Pertragiesen (mit Hülfe der Muzimha) besetzt wurde (Munhab, olle von den Pertragiesen (mit Hülfe der Muzimha) besetzt wurde (Munhab, olle von den Pertragiesen (mit Hülfe der Muzimha) besetzt wurde (Munhab, olle von den Pertragiesen (mit Hülfe der Muzimha) besetzt wurde (Munhab, olle von den Pertragiesen (mit Hülfe der Muzimha). Von den Schalber der Werden Obenschliebe zu Kirfern vurrichteit erkennen. Von den Madelike

"S) Lobo setti die Zimbon am Maravi-See (Matimbo oder Maravi), Meimbas am Zimbos die Simbas (die Sima) und bei Mouihas. Vatimbas in der radiolitene Provinz Menahe von Madagascar (s. Christave), negerähnlich. Die Sanball tiestam Mazumita (die die Missila) in Usasilana sind alle Schron Sanball tiestam Mazumita (die die Missila), Vatimbas in Madagascar. In Sanball bietesen Watumba (bei den Wasilah), Vatimbas in Madagascar. In Ger Sauhelt-Sprache bereichtent Zimba einen Liewen (Die (1888) in Quilos eracheinonden Mazimba drangen vom oberen Cuana-Pitus ans dem Inuerande Art Katta - Koch Cucazzi ogses die Jages unter Kolig Zimba bis an inlinken Ufer des Chrones. Zimbos, als Hoflager des Bosomotras (in Agivapha), Andreas de Sautjage (Commandati von Sona) belagerte das Polimba (Simba) wa Mazari (Liewe des Himmeris) bettich, besonders durch die Fagat-Beauch Die Herreichet der Wachlint in Usanbara filtere abereichteil die Tiel Kung self is god of the serzh, and shoots agingt the sky to make it rithe.

\*\*) You den Waret, die mit Wijgen an der Ostgrenze der Unyamer!
whene, vertrieben, wanderten die trütupglichtigen Watmebu nach Unyamer!
Wafanya am Tanganyika-See war von Wajiji (neit Warmeld gemielch) bewohnt.
Waharah bewohnten die Inseu Ubwert. Kawele war (1885) Haupslorf der
Ujiji. Das Gebiet der Ukrangas erstreckte sich vom Rogeuv-Pins bit zum
Tanganyika-See om enteling place (of water). Nördelin von Ujiji (am Tanganyika) jiet (am Uzige germenol) das Königrach. Urund Greit Water)
Water (1886) Haupslord (1886) der Water)
Water (1886) Haupslord (1886) der Water)
Water (1886) der Greit (1886) der Water)
Water (1886) der Water

delt mit den Cazemba (in Usende).



Die (in Polge der Einfülle der Warori) in Unyanuwei, nebst Wakonogo und Wamia) eingewaulerten Wakinub zahlen dem Sultan der Wanyanwezi \*) (Unyanwezi oder Kinyanwezi) oder Mnyanwezi oder Stinyanwezi oder Moranwezi (possessions of the moon er fis entrips bogo] Tribut. Die die Ugogo-Sprache redenden Wagogo (Wanna Wadgo oder Vigelschine), die mit Wanyanwezi \*) Kriege fübren, bewohnen (mit Wahumba, Wahebestlichen District des Unyanwezi) und dem Ugogi-Thal, zwischen Wataturru mud Wabena.

Die (negerähnlichen) Wanika (nika oder Wildniss) wanderten (XVIII. Jahrhdt.) aus dem Bergland Dschagga, theils südlich zum Berge Dschombo, theils nördlich zum Fluss Pokomoni, theils nach Rabbai (durch die Galla von Kirao und Angomba ausgetrieben). Die Wakamba (mit hartem, schlichten Haar) stammen aus dem Südosten von Dschagga (den Yalla's ähnlich). Die Wachinsi (Besiegten im Lande Usambara) sind heller als die Wanika und Suaheli (olivenbraun, während die Freien gelblich sind). Das Hirtenvolk der Wakuafi (im Innern) oder El-Loikob (den Masai am Berg Sambu verwandt), den Somali ähnlich, betrachtet den Berg Kenia (Oldoinio) als nationales Heiligthum (mit Heros Neiterkob) im gemeinsamen Stammvater mit Galla und Wakamba. König Masukinga, dessen Vater Rungua den Schuce auf den Kilimandjaro (für Silber) untersuchen liess (s. Rebmann), war der Mächtigste im Djagga-Land \*\*\*). Die (mit den Wakamba zusammenlebenden) Wanika†) bei Mombas (mit den

a) The Waryanweri or Upyanweri (under their Sultan or Memi) limport their service from the people lying toward the south-east angle of the Tangyanika lake (as the Warjas, Wapeka, Warzas) and from the Syanza-rase managed from the Syanza-rase of the Syanza-ra

<sup>\*\*)</sup> Die Wanyannezi (Wezi) nuternahmen weite Handelzeisen und wurden bei der fülktigunft von die France mit Kräuzen empfangen. Frende werden im Iwanas-Haus des Dorfes begrüsst. Beim Schluss von Brüderschaft wird ergeseitlig Blut mit Butter in die Elmeinhite dengeseitlen Blut han fül harde handelschaft Unyanyembe ist der Mittelpmikt von Unyannezi (nach Speke). Monn Morel werden der Merken der Werden der Merken der Werden der

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Die Djagga beobschten die Rangunterschiede (den Wakamba unbekannt). Um die Geieter zu befragen, sehem die Djagga mit einem Ründel Krant vor dem Opferthier, das davon friest (die Sonne beisst Eroova).

tor dem Opiertnier, das davon friest (die Sonne beisst Eroova).
 Die Wanka-Stämme werden von vier Hänptlingen der Suabeli regiert,

Wateita in den Bergen Killibassi und Kadiaro verwandt) unternehmen Handelszüge (aus dem Bergland Djagga ausgewandert), Geister der Todten verehrend, die in den Neugeborenen wiedererscheinen. Durch die Masai\*) und Wa-

die in Mombaz leben. Merremengow bel Mombas (mit Wanika). Die Wakamba bemalen sieb roth. Das vorne geschorene Haar ist binten in Zöpfe ge-flochten (mit Glasperlen), Messingdraht als Schmuck. Die Watelta gebranchen vergiftete Pfeile und hölzerne Spitzlanzen. Die Priester oder Waganga (Zauberer) treiben Uganga (Zauberei), Die Bewohner der Paré-Berge (zwischen Kadiaro and Kilimandjaro mit Kijema und Madiame) trinken Bint zur Freundschaft. Die Daffetas (zwischen Paré-Bergen und Kilimandjaro) züchten Bienen. Die Jagga-Kette am südischen Abhang des Kilimandjaro. Der Berg Mern ilegt südwestlich vom Kilimandjaro. Die Wakamba der Küste wanderten (in Folge einer Hnugersnoth) aus dem Innern und liessen sieh unter den Wanika (die ihre sonst in's Gebüch unter Steine geworfenen Todten für eine Kub begraben) nieder (mit Heerden). Uganga und Utawi (Verfluchung und Beschwörung) haben die Wakamba von den Wanika und Watsumba (Suahili) gelerat Auf ihren Karawanenreisen in's Innere wurden die Wakamba oft von den Galias angegriffen. Die Wanika kamen als Mosnngalos in das wüste Land (Nika oder Wildniss) der Küste. Die Wakamba werfen dle Todten in das Gebüsch. Die (von den Sualieli) Waumangua genaunten Wakamba (von den Waknafi und Masai vertrieben) kamen von Südosten (in der Nähe von Djagga) und siedelten unter den Wanika (an der Küste Mombaz), Ackerban beginnend, da das Land für Viehzucht nicht ausreichte (mit dem Innern handelnd). Zum Schutz gegen Feinde werden auf der Reise bezanberte Widderhörner (Kilito) getragen. Ausser Opfern für die bösen Geister wird die Vögelschau beachtet Mit dem Wakamba-Stamm Atna kriegte der Hänptling Kwoi. Die von dem Atua-Stamm der Wakamba der Hexerei Beschuldigten müssen den Tod erleiden [mit priesterlicher Function, wie die Atua in Polynesien mit göttlicher] Als die feindlichen Wadoe die gefangenen und selbst die todten Wakamba, die in Schikianl bei Sadan (der Insei Zauzibar gegenüber) wohnten, in den Wald schieppten, zum Kochen und Verzebren, so fasste jene eine soiche Abschen gegen die Wadoe, dass sie ans ihrem Lande auswauderten und sich im Innern die von deu Gailas verlassenen Länderelen suchteu. When summoned to Masaki (king of Kilema) the guide put grass in (Rebmanns) hand after the custom of the country, to greet the king, who had likewise some in his (Ravenstein). Die Jagga (Ernwa oder Sonne als Gott verebrend) beten zu den Seelen oder Warumn,

8) Die von Masal und Wakand durchstreiter Ebene (zwischen Killmandschare und Krein) wird nur auf den Bregen (von Wapere, Wabias u. s. w.) bewohnt (latt Dilabekteri des Snahill). Die Wateria wohnen in Teitaland (der sich beim Kenigsten zur für Erlich nur die Augen. The Wardins rest from their inhours every fourth day, whilst the nomadie Masal and Wakand kuow of delinitent on der Augen. Die Waltins fellen die Zalme grieß den on die kingen. Die Waltins fellen die Zalme grieß den Schriegen der Walting auch Wagen und Wagens, der Mauf (zwische Shuithen) Wagenste und Wangen, Dem Maxi (Köntig der Waltinger im Jagge-Walting und Wangen, Dem Maxi (Köntig der Waltinger im Jagge-Walting und Wangen, Dem Maxi (Köntig der Waltinger im Jagge-Walting und Wangen, Dem Maxi (Köntig der Waltinger im Jagge-Waltinger und Wangen, Dem Maxi (Köntig der Waltinger im Jagge-Waltinger und Wangen, Dem Maxi (Köntig der Waltinger im Jagge-Waltinger und Wangen, Dem Maxi (Köntig der Waltinger im Jagge-Waltinger und Wangen, Dem Maxi (Köntig der Waltinger im Jagge-Waltinger im Ja

kuafi aus den Ebenen am Kilimandsehaso nach Ukambani am Kenia vertrieben, brietten sieh die Wakamba bis zu den Wanika aus. Vor den Masai flichend, krenzten die Wabon vom rechten Ufer des Sabakei zum linken und liessen sieh unter den Barrarata-Galla nieder. Die Wadoe zogen aus liner Heimath (Zauzlbar gegenüber) niördlein unter die Gallas, die sie für ihre Herren anerkannten (s. Brenner). Die einzelnen Stämmer (Zimba) <sup>2</sup> der Galla beginnen gemeinsam

was robbed by Mkamba and vice versa (s. Krapf). The habitat of the Wamasal (having nearly exterminated the Wakuafi) is the grassy and temperate regiou from N. Westward and to S. Westward of Chaga (s. Burton). caravans which proceed from the Wanyiks inland are liable to be pillaged on the direct route across the desert to Ukambani, now by the Wa-Galla, now by Wa-Kwavi or Wa-Masai. The more important of the isolated tribes and republies of the bill peoples are Unikanl, Usambera, Pare, Ugono, Chaga, Teita, Ukambani, Limero and Dhaicho, each occupying a distinct elevation (a. Wakefield). On the north and west the furthest limit of the Wa-Kwavi is the edge of the lowiand, defined by the base of the monntains east of Baringo and thence their boundary might be drawn to Nandi and east of the country of Ukara to meet the Wa-Hnmba (Masai), whose territory is southward of Ukara (near the Victoria lake). The Wa-Kwavi are a sub-tribe of the Wasegura. The Wandorobo are vassals of the Mssal. On the slope of the Nile-valley, the most distinct hill tribes are those of Nandi, Ukara, Ligevo and Niemsi (retiring on an Island on the Baringo before the Wa-Kwavi), subject to the Wa-Snku. The Wa-Samburu (speaking a dialect of the Ki-Kwavi) are subjects of the Somali (connected with Wa-Kwavi, Masai and Wasagara).

\*) Sultan Zimba residirte in Witn. Engal (heaven or Rain) placed in the beginning the demi-god Neiterkob or Neiternkob on the White Monutain (Oredoiulo-eibor). Tidings of his dweiling reached the man Njemasl Enauner (on the mountain Samba), whose wife Samba (by the intercession of Neiterkob) gave birth to a number of children, the progenitors of the Wakuafi and Masai. Having taught Njemasi Enauner to tame wild eattle and buffalues, Neiterkob suddenly disappeared (Krapf) [Celebes etc.]. Diwala are called Cameroon. Von den Wanika leben die Walupanga nördlich, dia Wadigo (in Udigo) südlich von Mombas. Die brannen Washinsi (unter König Kmeri) sind heller, als die Snahiii und Wanika (in Ushinsi). Usambara (mit Fuga, als Hauptstadt Kmeri's) ist im Süden vom Fluss Pangani, im Norden von der Wakuafl-Wüste begrenzt (der Wasambara). Usamblro liegt westlich vom See des Landes Unlamesi, das bel Yoggo beginnt. Der Finss Dana bildet die Nordgrenze von Ukambani (der Wakamba). Auf dem von den Galias und Wakuafi für ihre Plünderungszüge geöffneten Pfad (beim Berg Maungn) waren die Masai (am Finss Trawo) in das Land der Galias eingefallen. The language of the Kikuyu (on the river Dana) is a mixture of Kikamba and Kikanfi, as is that of the tribes of Mbs and Ulmbu (Krapf). Der Stamm Uembn (nordwestlich von Kitus oder Wakamba) wohnt am Schneeberg Kenia. Durch Masai und Makuafi (afidöstlich von Jagga ausgetrieben) liessen sich die Wakamba unter den Wanika bei Mombaz uieder. The Wakuafi and Ma-sai cali themselves Orioikob (possessors of the land). Der Himmei (Engal) gab thmen die lieerden. Their language has some affinity to the Cusbite Arabic, Durch Neiterkob auf dem Oredoinio-elbor (weissen Schnaeberg) oder Kenia erscheinend, gebar Samba (Gattin des Nejamasl Emanner) den Vorfahren der Masai und Wakuafi auf dem Berg Samba (südwestlich vom Oredoinio-elbor). Von dem Kenla (von den Masai bewohnt) wanderten die Waknaft nach Kaptei. The Waknaft and Majal ressemble the Semail (s. Krapf). In no case do the features (of the Wakamba) belong to the Negro race zu handeln. Die (die Dürfer der Ugogo und Usagara plündernde) Hirten-Nation der Wahumpa oder Wahumba (auf den Höhen nördlich von Usagara bis zu der Ostkliste des Nyanza oder Ukerewe-See) ist in Stamm\*) der Masai-Rasse. Im XVI. Jahrbdt. frangen die Gallas\*\*) nach Norden

(Krajn). Die Kirena oder Decheges und die Walamba bilden die hördlichen Gelieder des diedrikanlechen Sprachstamme. Das Eergols der Herenages oder Wakamba trigt langes Harr. Die Mucranags unternehmen Handelstupe, Baubeling der Sakalaven vom Mogdan anch Comern und Mosambleut, Des Sauhell wehnen zwischen Derhub und Oni Die Dabole wehnen zwischen Permesbabet uns Allied, die Wantlas, Wakamba, Polone, Wassens in Salardia zwischen Rittled, die Wantlas, Wakamba, Polone, Wassens in Salardia Polone zwischen German der Salardia de

\*) Who speaks a language partly South-African and partly Semitico-African like that of the Somal (s. Borton). Das Land zwischen der Zanzibar-Küste und der das Land Usagara bildenden Bergkette ist von den Wazarano nnd Wakhntn (mit Waziraha) hewohnt (sowie den Wadoe nnd Wazegura). The Wazaramo (Wazalame) claim connection with the semi-nomade Wakamba, who have emigrated to the north-west of Mombasa, but their dialect proves them to be congeners of the Wakhntu (Burton). The Phazi (of the Wazaramo) is the headman of the village (levying black mail) and the Mwene Goha is principal councillor (an der Küste). Die Wadoe wurden erst dnrch die Einfälie der Wakamba, dann der Wazegura geschwächt. Das Land zwischen der Westgrenze Khntu's und der Provinz Ugogo ist von den Wasagara mit den Wakwivi nan Wabehe (von den Warori beranbt) bewohnt. Die Wakuafi und Masai nennen sich seibst Loigob oder Orloikob (possessora of the land, as aboriginea). Their language, differing from the Sonth-sfrican section (Orphno-Hamitic), has affinities to the ancient Arabic, named Cashite Arabic (s. Krapf). Ibr Vorfabr Neiterkob wurde durch Enga auf den Schneeberg gesetzt. Die Wakuafi sind Haibnomaden mit permaneuten Dörfern für die Heerden. Gegen die Einfälie der Masai wurden die Wagunya am Amn durch Said Said (Suitan Zauzibar's) unterstützt. Einzeine Stämms im Iunern, wie die Wandurabo, Eikonono, Wamau, stehen im Sciavenverhältniss zu den Masai und Wakuafi (gleich den Dahaio zu den Galia an der Küste von Ma-Hndi) and haben für die Masai und Wakuafi Elephanten zu jagen und Geschäfte zu varrichten (das Verfertigen von Schwertern, Spiessen, Messern n. 5. w.). Engai (Regen oder Himmel) wohnt (nach den Masai und Waknafi) anf weissem Berge (als höchstes Wesen), woher Regen and Wasser kommt. Um mit ihm zu communiciren, wendet man sich an Neiterkob, als den Mittler, Die Wasambara heissen Eldonio (Bergbewohner), Wasegnl Eimeg, Masal Ei-mangats, Pares Barrakan in der Sprache der Wakuaft. Die Vorfahren der Pare (südwestlich von Teita) kamen von Norden, Die Wakusfl sind durch die Raubzüge der Masal geschwächt (während sie sonst Einfalle auf die M'Sigua machten). Die mit den Wampugo nud Wataita kämpfenden Wakuafi bandein mit den Chagai (am Punganjfluss). In einem Krieg mit den Sikir-wasbi trafen die Wuknafi einen auftrocknonden Fiuss und fremdartige Menschen mit nie geschenen Pferden (s. Pickering).

a\*) Die Gallas verehren die Schlange, als Mutter des Menchengeschliechs (der Himmel oder Wata, als Giotheti), nuter dem Woda-Baum als einem geheltigten. Die Wollos (nuter deu Gallas) wurden von dem Araber Deblo bekehrt (unter Ras All in westlichen Ahysnieu eindauersteich). Von den ädlichen Gallas (het Takanagui) sind die an dem (aus dem Kenik-Berge entpringenden) Plins Dana oder Pokumoui wehenden Gallas weiger wild,

und Osten in Abyssinien ein. Die (auf Pferden) Viehzucht treibenden Gallas (unter dem Aequator) oder Orma (Oroma) bebauen das Land in der Nähe Abyssiniens.

Kmeri\*), König der Washinsi, residirte in Nugniri. Die nicht den Washensi verwandten Wamrima werden von den Orima (an der Küste Zanzibars) Aajam (Heiden) genannt (s. Burton).

In dem durch Rohinda, der König Nono ermordete, gegründeten Königreich Karague (westlich vom Nyanza) folgte-Rumanika seiuem Vater Dagara (in der Hauntstadt Kata-

ais die nomadistrenden. Ans Shungaya (Patta) von den Galias vertrieben. flüchteten die Snahili nach Malindi und dann nach Kilefi (bis nach Mombaz). Die Vorfahren des Wanika-Stammes, Kiriama, wurden aus Mangea (am Pluss Sabaki) von den Gallas vertrieben. The Gallas formerly ruled as far as Tonga and Usambara, and the Wanika came from Rombo in Jagga, but the flerce Massi and Waknafi are now the ruling population of the interior (Krapf). Der Weg von den Waulka nach Jagga war mehr durch die Masal und Gallas bedroht, als durch die Wakuafi (nach Rebmann). Muluugu, Himmel der Wanika (mit dem Muansa-Gebrumme). Die Reisenden uuter den Wanika (mlt dem Stamm Kanma bei Takaungu) iassen sich durch Sushili der Küste begielten, Jagga liegt südwestlich von Mombez. Die Wanika (la zwölf Stämmen) erstrecken sich von Takaungn zu den Inseln Wassin und Tanga. Südlich finden sich die Wasegechu, Washinsi (mit den von Kmeri oder Königen regierten Wasamba im Westen) und die Wasegua. Der Handei von Mombaz mit den Wanika (die in der Nähe von Mombaz durch vier Suahlli-Häuptlinge aus der Residenz in Mumbaz regiert werdeu) uud Wa-kamba erstreckt sich bis Jagga. Südlich vom Pangaml (auf dem Kiitmandjoro in Jagga entspringend) wohnen die Wasegua-Stämme (mit den Arabern von Zanzebar handeind). Die Gallas handeln in Emberria (nördlich von Mombaz) mit den Wanika Die Wanika, deren Wagenga (Zauberer) Uganga (Amniette) anfhängen, begraben bei dem vor dem Dorfe stehenden Jumba ja Mulungu (Haus Mulungu's). Bei der Feier des Ugnaro bieiben die schwarz bemalten Jünglinge (der Wanika) im Wald bis zur Erschlagung eines Menschen. Die Wadigo-Stamme (südtich von Mombaz) schliessen sich den Wanika an, Die auf dem Berge von Kadiaro befestigten Bewohner von Teita (wo Waknasi und Gaila den Karawanen auflauern) kommen von Norden und banen (nach Rebmann) die Hütten nach abyssinischer Welse (verschieden von den Wanika). Die Wakamba vermitteln den Handel in Ost-Afrika, Kaptel oder Kaftel (das Land der Waknafi) liegt nördlich von Jagga. The Jaggas meet together at their Sangaras (market-places) with their neighbours (the Dafeta, Ugono, Kahe). Rungua (König von Majame) iless den Schnee des Killmandjaro auf Silher untersuchen (Vater Mamkluga's). Bei den Wasoro werden die Knaben Im Dienst des Königs erzogen. Manskinga in Majams (westlich von Kilema) ist der mächtleste Konig in Jaggaland (Rebmann). Wa-Kirimo in Kirima (Jagga).

9) Der Urgrossvater Kmerl's, der die Knigliebe Dynasie von Usambars eiftete, kan von den Ngu-Terren. Nach ihrer Unabhäugigkeit wurde die Dynasie von Mubli tribuspflichtig. Der Kningstiel des Reiches Mubli stammt aus dem Ngu-Lande. In Seben und Usambars gebeit alle Bigendham dem Kimerly von Mubli gestorben ist, begiebt eich sein Nachöleger nach der Hauptstaft Fings, wo er zum Könige ermant wird. Der erste Schu, der ihm auch seiner Thronbesteigung geboren wird, gelt (als Nachöleger) bei seiner Manscheit in die Previntz Bundurft, die nur von dem Krouprinzen (Schule)

wanga). Aus dem Blut der Wahuma oder (wie andere Wahuma-Fürsten) der Gallas tragen die Fürsten von Karague\*) den Titel Wahinda (statt Wahitu, wie in Unyoro). Die Anwohner des Vietoria-Sees wurden von den Wahuma (Unvoro's) als Wiru (Sclaven) bezeichnet, den Jäger Kimera (aus Unyoro kommend) zum ersten König Uganda's erhebend. Mtesa, König von Uganda, residirte im Palast (Kibuga) der Provinz Bandawarogo. Mganda\*\*) ist der mächtigste Staat des getheilten Königreiches Kittara. Jeuseits der Grenzen des Königreiches wurde der Nil \*\*\*) an beiden Seiten (Usoga und Unyoro) vom König Kamrasi (der räuberischen Wanyoro) beherrscht (zwischen den Flüssen Kafu und Nil residirend). Les Monboutou (sur le Baboura, à l'ouest des Niam-Niam, semblent appartenir à la famille des Fonlbé (Poncet). Les Ongourou on Gourgonrou (sur le Baboura) parlent (ceux du sud au moins) la langue des Niam-Niam. Die Latooka (zwischen deuen und Gondokoro der Stamm der Ellyria in den Bergen wohnt) seheinen den Gallas verwandt (nach Baker). They have high foreheads, large eyes, rather high cheek-bones, mouths not very large, well shaped and the lips rather full (am Ostnfer des Sobat oder Chol wohnen die in das Land der Latooka eingezogenen Gallas). The

<sup>\*)</sup> Isui zabite Tribut an Könja Rumanika von Karagar. Die Wahmus der Gallah beherreichen die Neger (Hunge oder Zeil erichend). Wie alle Wahmus stammten Kaurzal und Mitsa von einem Greichleicht jeuerlts Kidl 6. Speke). Biongen überte die Kidl zum Kampf gegen Ubern, Bein Tode des Krinigs Kama (am Wahmus führ) der Konjagen Ubern, Bein Tode des Krinigs kama (am Wahmus führ) der Krinigs der Stein aus parabet der Stein der Stein aus are pastonal. Kaze ist Haupstadt von Unyanweit, Unyanweit wir der Handar werde der Stein der

<sup>\*\*)</sup> In Iseleb Uganda (nordwestlich am Ausduss des NII), wo die Neger Benyanen basen, welden die Waltuma lane Richterberden. Unter den Wahuma-Dynastien der Gallas (und Stabiell als Wazumba) zerfiel Kittars in Uganda am Vieturia-Nyanza, Untrora am Albert-Syanza, und Uniter (der Warimba) am Tanganyika trennte sich von Karague (zwischen Tanganyika und Vietoria-Nyanza).

<sup>4849)</sup> An den Ripon-Fällen fand Speke Wasoga and Wagande Fishermen, Duyror, das von (Wahanne) Flistens Kaurstell (in der Hingstotal (Meil) Beherreits wurde, bildete friiber mit Ugande den Neat Kittars, Der König in Geörge Uliega beitt Schiffs. Sona (e) 1657), der in Kittagar schildreide Geörge Uliega beitt Schiffs. Sona (e) 1657), der in Kittagar schildreide The Wanyen-speak a language of the Zinjean family (Horton). The bubblat of the Ganti-savies extends to the Anna-Riber, white the Mail corpus of the Ganti-savies extends to the Anna-Riber, white the Mail corpus of the Ganti-savies extends to the Anna-Riber, white the Mail corpus of the Ganti-savies extends to the Anna-Riber, white the Mail corpus of the Corpus of th

Akkara tribe of the Chol are true Gallas and the Latookas may be derived from a similar origin (by settlements after conquest). The Obbo are different to the Latooka both in language and appearance (faces well formed with peculiarly fine-shaped noses), sprachlich mit den Madi verwandt. There are three distinct languages, the Bari, the Latooka and the Madi (Baker). - Ans Kittara verbannt, flüchtete Rohinda zu den Wanyambo in Karague und herrschte, nach der Ermordung des Fürsten (Myambo) Nono als erster Mkama oder König (als Robinda I.). Unter seinen Nachfolgern fand während bürgerlicher Kriege ein Anszug der Wahuma\*) nach Uzinza statt, wo (nach dem Tode des Königs Ruma) das Reich (anf Anregung von Dagara, König von Karague) in eine östliche Hälfte unter Rohinda und eine westliche unter Suwarora getheilt wnrde. Die Watusi, die in Unyamuczi mit Heerden wandern, sind Wahuma (aus Karague) und chenso die Wapoka von Fika (südlich vom Rukwa-See). Zu den Suaheli \*\*) (Tieflandsbewohner im Arabischen) ge-

\*) Nach Kreuzen des Nils gründeten die Wahuma zuerst das Königreich Kittara (mit Unyoro, als nordöstlieber Theil), und der aus Unyoro nach Uddu (Sklavenland) kommende Jäger Uganda berrschte (als Kimera) in dem von ihm gegründeten Königreich Ugsuda. Die (den Wanysmuezi verwandten) Wazinza (in Uzlnza) sind durch Häuptifuge wanderuder Wahuma (abysslnischer Herstammung) heberrscht (nach Speke). Rohinda VI., Grossvater des Karague (Grossvater des Rumanika in Karague) wäre unsterblich gewesen. wenn er nicht durch Zauber sein Leben heendet hätte, damit sein Sohn Dagara die Krone trüge. Formerly Karague included Urundi, Ruanda and Kishakka, which collectively were known as the kingdom of Meru (s. Speke). Die Könige der wanderuden Wahuma (Gallas der Abyssinier) herrsehen über die ackerbauenden Wazinza in Uzinza, die Wanyambo in Karague, die Waganda in Uganda und die Wanyore in Unyore. Wawitu ist die nördiiche Heimath der fürstliehen Vorfahren (hellschwarz, heilweiss) der von Osten gekommenen Herrscher in Unvoro. During the reign of Cherrybambi (grandfather of Kamrasi) in Kitwara (extending from the frontier of Karagwe to the Victoria Nile at Magungo and Karuma), the province of Utumbi revolted and (becoming independent) drove Cherrybambi from Uganda across the Kafoor river to Unyoro. After Cherrybambi's death, the father of Mtese (king of Uganda) from Utumbi stracked and conquered Uganda (becoming king). From that time there has been continual war between Uganda (Quanda) and Unyoro or Kitwara (a Baker). The Makkarika (on the west bank of the White Nile, to the west of Gondokoro) are described as cannibals (Baker). Speke hörte, dass in Quanda Zwerge auf den Bänmen lebten. Zwerghafte Quimos in Madagascar (Buffon). The northern district of Unyoro at Karuma is called Chopl, the language being the same as the Madi and different to the southern and eentral portions of the kingdom (Baker). The western shore of the lake (Mwutan Nzige or Albert Nyanza) was comprised in the kingdom of Malegga (north of Tori) under king Kajoro, who (possessing large eanoes) traded with Kamrasi from a point opposite to Magango (Baker). The Malegga people were in appearance the same as those of Unyoro, but they spoke a different language,

<sup>\*\*\*\*)</sup> Nach den Snahell begräbt sich die Sonne westlich in einen Morast oder Nacht). Der Dsehoub trennt die Suahell von den Somall. Die er der Galla bewohnenden Somall (am Hafen Berabra herrsehend) zer-

bhren die Pokoma (am Dana), die Wassegua (stidlich von Mombas), die Wamme (bei Kaloa). Die Mondhyages bilden das Reich Morima. Die Kaloa). Die Mondhyages bilden das Reich Morima. Die Wahsa (des Nyassa) grenzen an die Wakatete des Tanganyika. Die Snaheli") breiten sich bis zum Cap Delgado aus, von der Suahel (niedrigen Kuste) am Dsehub (mit Brawa als Nordgreuze. Die Stämme Deurt's leiten sich (nach Cruttenden) von dem (später, als Daroud), anlangenden Araber Isaac aus dem Hadleurmant her, der sich mit der Frau Ideurr (Deurr) aus einem Stamm der Gallas vermählte. Von dem Habeur-Garbhadjeusses \*) genannten Zweige aus der Familie Isaac stammte der Heilige Aber-Khndle, dessen in der Nähe von Beurbera gelegenes Grab von den Stämmen Ideurr vereiht wird (nach Cruttenden). Die zu den Soumis\*\*) gehörigen Medjeurtienn (anf der Habinsel Hladoum)

fallen in westliche Edur-Somaii nnd östliche Darrond-Somaii. The Snahili believe, that the earth finishes in a great morass in the west of Africa (Usikowa-nii or buriai of the earth),

") Das Suabell wird (inch. Krapf) an der ganzen Kütte (von Mögnechen bis Moranbleque) verstanden. Die durch die Galta am Schungsys (Sadt der Waergedechu) verritebenes Suabell flohen nich Meilinde, Kilelt und habe der Waergedechu) verritebenes Suabell flohen nich Meilinde, Kilelt und habe der Waergedechu) verritebenes Suabell flohen nich Meilinde, Kilelt und habe (in der Formon heich) vielen dan Suabell mid Galtae genilecht. Suabell in Zanzeber (mit Arabern und Rasynaneu). Die Stabell von Mombas, frühe der Arabern Baltelhe, sind eneerfalig aufer Michenig mit Wanlike fatte schwarz geworden (Eherry). Im Gegensatz m den geiten Djinv zhanany oler ein in der Beschen der Stabell). The diester Unglündiger, die in der Beschen der Stabell).

"9) Les lisbent-Aonel portent le Rich on la plane d'autrache après le meutre d'un homme, quolqu'ells parient avec horror de la contune que de la continue present avec horror de la contune present avec horror de la contune de la continue del la continue de la continue del la continue de la con

\*\*\*\*) Vom den Söhren des Sultan der Sommal-Meijeurtine erht der ätteste Söhn nuter des Britgeberene sitsten Frauen, indem soche, die nach einem Madchen geboren sind, ausgeschlossen bielhen (s. Gtillain). Die den Mederner geboren sind, ausgeschlossen bielhen (s. Gtillain). Die den Mederner und der Stender Stender sind sie der Stender Stender in der Bertreiten verenselten Unstanden in der Denteites. Die Louiblahmis leiten ihre Pferde ans dem Marstall Sollmark (Dartafd Sohn) ab. Unter den Stilmenn Danzals werden die den Jahrmarkt zu Beershen sie den Gegellem von dem Organs gemanten Häupflich zu Bertreiten den Stender den Gegellem von dem Organs gemanten Häupflich unsen, Felahalteren ad Anhabsil) have all become acquisited with the Anharte tongue and are included under Abyanin (being subject to the Ras). The Ras (for sexernly years) has been of this trac (having compared Abyanin, mach as the Tarara China), the Ras being obliged to sloop the Christon, much as the Tarara China), the Ras being obliged to sloop the Christon of the Adalet country are Malsonedons (Wortscheimung, connecting the terri-

leiten sich von dem arabischen Häuptling Daroud (Adji) aus Adel ab. Von den Nachkommen des Deurr (Adji's Sohn) bildeten die Stämme des Salhorseun und Doubrour (mit den Kindern des Mohamed) das Volk der Biemal in Bar-el-Benadir. Die Nachkommen der übrigen Söhne Denri's besitzen das Gebiet zwischen Zeila und Bendeur-Diedid. Von dem Araber Cheikh-abd-er Rhaman-ben-Diabarti ben Ismael mit der Tochter Deurr's wurden vier Söhne (Konblallahh, Meurrihhan, Joneeuf and Tanade) erzeugt. Von Henrti, Sohn des Kombe (Sohn des Konblallah) entsprangen die Gründer der Stämme Medjeurtine, Ouarsangueli, Loulbahante, Deuchehiche, Thinleh und Gobtanleh. Am Dschub, der Somali und Galla trennt, wohnen Waboni und Wasegua (aus ihrer Heimath am Sabueki und Pangani vertrieben). Sultan\*) residirt in Berdera Die Araber aus Oman sind (in Afrika) meist Ibadhiten, von Abdallah ben Ibadhi († 749 p. d.) gestiftet, die Somali \*\*) dagegen Sonniten et ont

tories of the king of Ihoa with those of the Ras). The province of Ajijo is the most fertile dependent on Christian Abyssinia (Plowden). The Borona Gallas preserve their independance against the king of Shoa and mostly speak Amiaric (constantly in cumity with the Wallo-Galias).

\*) Der Heitsch (Häuptling) der Gallastämme beräth mit den Aeltesten (Gödel-Lannoy). U-za-Ramo (das Land Rama's) erstreckt sich von der Küste (bei Zanzebar) bis zur Bifurcation des Kingani und des Mgeta-Arms nach Westen (onter Phanzi oder Dewani); von wo sich das hüglige Usagara nach den Horhflächen Ugogo's erstreckt, nnd dann (noch den Ansiedlungen der Wakimbu in der Einöde) beginnt Unyamuezi (als Usuknua oder Nordiand und Utakama oder Südiand) bis Uslusa. The tribe Arkeeko (of Dohoua) on the mainland (opposite Massowsh) are by origin Habab. The apeech of the Bedonius (on the coast) has no affinity either to the Geez and Amharic, or to the Arabic (in Wokkeroo and Aliguddee). The Ali Bukeet (of the Arab tribes) join the Beni Ameer (Haijengs, Hadendon, Tokur etc.) reaching to Sowakim. The Habah descending from Hepters, Tokiess and Ayta Marism (sons of Asaguddee in Asaguddee Bukla) call their isnguage Teegray, as the dialect preserving the greatest resemblance to the Gheez or ancient Ethiopic (s. Piowden), als Hirten. The country of the Shankaliss form a narrow strip of isnd between the Arahs and Abyssinia proper. Südwestlich von den Shiko (südiich von Massaus) leben die Taitai (mit den Dankail von Anesley Bay bis Edd). Die Wallo Gailas (zwischen Ambara und Shoa) halten in Bosso einen Markt ab.

\*\*) Die Somanil oder Medjavritnen leiten alch von den Arabern Darond aus Adel. Lees Somahhell ont beneuron de verherdun pour des aniens on asberd (odell om favorit du céri ent Arabe), qui se l'ivent anx ansériées. (Cherciches). Il existe (en Zanacha) un livre contenant toutes les prières préparatoires ou conjurations à réciter, lorsqu'on accompitt quelque pratique de devetion. Les Arabeset les Somahhéll e nomment Phât on Phall [Pail] et de devetion. Les Arabeset les Somahhéll e nomment Phât on Phall [Pail] et l'annie est declaire er traineille per les docteurs aunnies (niètent). L'institution de Vâde-le-Kebir on de la grand fête (le grand leirum des Turce) as ratache au souvenir du sacrifice d'Abraham (la fôte de Vâde-le-Nerit on la pette fête (le pettil literium des Turce) ac consacrée à Vâde-Se-Nerit on la pette fête (le pettil literium des Turce) ac consacrée à l'adde-se-Nerit on la pette fête (le pettil literium des Turce) ac consacrée à l'adde-se-Nerit on la pette fête (le pettil literium des Turce) ac consacrée à l'adde-se-Nerit on la pette fête (le pettil literium des Turce) ac consacrée à l'adde-se-Nerit on la pette fête (le pettil literium des Turce) ac consacrée à l'adde-se-Nerit on la pette fête (le pettil literium des Turce) ac consacrée à l'adde-se-Nerit on la pette fête (le pettil literium des Turce) ac consacrée à l'adde-se-Nerit on la pette fête (le pettil literium des Turce) ac consacrée à l'adde-se-Nerit on la pette fête des pett literium des Turce) ac consacrée à l'adde-se-Nerit on la pette fête des l'adde-se-Nerit neue l'adde-se-Nerit

adopté généralement le rite chafée (Guillain). En dehors de Mahometanisme il n'y a de religion que celle des Banyans. Hamza, Sohn des Abd-el-Melik, verbreitete den Islam in Ost-Afrika.

Die Christen in Guragne, studich von Schoa, sind durch die Gallas getrent. Jenseits der Adia-Gallas residirt der christliche König Degoe von Kambat in Karemsa (neben dem christlichen Staat Wolamo mit der Hauptstadt Wenden, Das Königreich Kucha ist von negerartigen Galla bewohnt, Das Königreich Kucha ist von negerartigen Galla bewohnt (neben den nackten Golda-Negern). Die Bischöfe von Susa (stddlich von Kaffa) wurden durch einen vom Abnua in Gondar anfgeblasenen Sack geweilt (wegen der langen und gedin-lichen Reise). Die Suaheli ans Pokomoni handeln nach dem Maro-Pluss. Die zwerghaften Doko \*) in den feuchten Widdern, stddlich von Kaffa und Susa, verehren Yer, mit dem Gesicht am Boden (Livinesten).

Die die Afan Örma (Redé der Mensehen) sprechenden Galla oder Ilm Örma (Söhne der Mensehen) stammen von einem Selaven (stüdliel von Guragie), dem eine Woizoro (Prinzessin) aus dem am Berg Entoto residirenden Königsbause in Ehe gegeben wäre, als Mutter der Räuber Tuloma.

soilemniser la fin du jeune du ramazan (Guillain). Die Poringlesen kamen (1507) nach Moguedchou. Schiffe ans Yemen, Mascat, Bassora, Bombay besuchen jährlich die Messe in Beurbera. Die Somalis (des Stammes Guebronn) lu Gnedeli tragen ein hölzernes Kopfkissen am Nacken befestigt mit sich, um ihre Frisur nicht zu beschädigen (heim Niederlegen). Südlich von flierreur wohnt der Galla-Stamm der Bahili (in Adari), dem Sultan von Harrenr (Adarl) unterworfen, wie auch die Gaila-Orgobho. Der Deuhkta-Fluss trennt das Land der Ougadine von dem der Galla, Das Land der Kabala liegt zwischen dem der Abgai Yonsuf und dem der Daoud (Guillain), Aondahb (ou Dehha en piuri.) signifie une journée de voyage, comptée du lever du soieil avec les repos obligés. Die Sprache der Sonmali im Norden unter-scheldet sich von der der Souahheil im Süden. Das Souahheil (am reinsten in Lamou) wird auf der Küste vom Dchub bis Sofaia (sowie auf Benadir aud Socotra) gesprochen (mit arabischen Buchstaben geschrieben). Die Odjourane (zu den Soumai-Haoniya gehörig), die die Oueiloun (in Meurka) vertrieben), wurden von den Abgal unter Amir angegriffen und dann (Ende des XVIII, Jabrbdt,) von den aus dem Norden gekommenen Blemai besiegt, die von deu Gailas angegriffen) sich (1828) dem Imam Said anhoten, der (1840) Besitz nabm.

<sup>\*)</sup> Die Doke sollen den Gebrauch des Feners nicht kennen (Reia). The original fonnder of the race which inablatic Kennas, is called Limms and, like the founder of Kaffa, is sald to have hern a repeledyre and to have dwell in cave (Krapfa). Dur moharmedanlock Kniig Abas Reights in Kanzes (and the Reights) of the Reights of the Reight

Karaiyu und Mecha. Die Gallass erschienen zuerst 1537 in der stüdlichen Frovinz Bali (Abpssiniens). Die Heimath der Gallas lag stüdöstlich, jenseits des Königreiches Djandjaro. Die Gallas stammen (nach Beko) aus dem Lande Menenongao. Die mit Eingeweiden von Rindern geschmütekten Gallas\*) ritten früher auf Oehsen, hatten aber eine kleine Fierderasse erhalten, als sie (unter den Häuptlingen Gusho, Powunen und Fasil) Ras Michael (König von Abyssinien) augriffen und danu in Verschwägerung traten (XVIII. Jahrhdt, p. d.).

Nachdem die Gallas die sehünsten Provinzen des durch Mohamed Grange greschwächten Abyssinien erobert, zerrütteten sie sieh durch innere Kriege, so dass Stamm nach Stamm wieder von Abyssinien unterworfen wurde (für eine Zeitlang) (Chinesen und Mongolen). Die Wollo-Gallas wurden durch den Araber Debelo zum Islam bekehrt. Die Gallas erschienen (anch Bruce) zurent (1637) in der Provinz Islai (Abyssinien\*\*) verwitstend,, dann über Melinda und Patta kommend (nach Salt).

<sup>\*)</sup> Die Galta nennen sich selbst Ilmorras oder Menschenkinder (mach einberig) noll einen sich ab Gram oder tagfert Manner (e. Hursi) vom dem aten König Orna her. Der Hampulta des lius-Orna oder Orna-Voites einer Gram vollesten Karague, Agnoda von Unyree bildend und urbrir characten Stimmer (Walk, Walmon, Arabo, Abd)g) Theile Abrainten kestzend. Die Sprache der Gellas iht mit der der Senall und Wastliche Bestzend. Die Sprache der Gellas iht mit der der Senall und Wastliche Gram vollesten der Gram vollesten der Beiten unt den Gram vollesten der Gram vollesten der Beiten unt den Gram vollesten der Beiten und der Beiten der Beiten und der Beiten d

<sup>\*\*)</sup> Abyssinien wird durch die Gallas in zwel Thelle getrennt. Nach ihren Sagen waren die Gallas von Bar-gama (von jenseits des Bar oder Meeree) nach Abyssinien gezogen ans dem Innern des Festlandes (nach Bruce) nud (nach Johnson) soilen sie ein grosses Wasser passirt hahen, dessen gegenüberliegendes Ufer eben noch zu erkennen gewesen. Ein versprengter Stamm findet sich (nach Krapf) südlich von Uniamesi, Nach den Abyselniern etammen die Gallas von einem südlichen Sclaven und einer Ahyssinierin (feenberg). Die Gallas hel Enarea und Kaffa werden (nach Beke) durch erbliche Könige beberrscht. Bel den Wollo-Gallas findet sich die Eintheilung in sleben Häuser (nach Isenberg). Die Galias von Takanngu sind (nach Krapf) in sleben Stämme (unter vier Oberhanpter) gethellt, sowie zwei alle siehen Jahre neu zn wählende Heir, unter dem erblichen Mora. Entering Abyssinia from the South (by the Hawasch) the Gallas occupied Fatagar, Efat, Shoa and Damot, Die Pocomo am Fines Maro grenzen an die Gallas. Bei den Gallas wird die Königswürde auf aleben oder acht Jahre verliehen (nach Isenberg). Die Gailas verehren Wak (den Himmel), der die ersten Menschen (Wolab am Hawasch) ana Thon bildete und mit Seele begahte. Der Banm Wodanahe (Wanseybaum) ist heilig (südlich von Schoa), Die Schlange gilt als Vater oder Mntter des Menschengeschlechts (in Schoa). Atatia (neben Oglia) ist Göttin der Frachtbarkeit (für Franen). Die Luba weissagen aus den Eingeweiden der Thiere, die Kalidja zanbern, die Watos oder reine Galias (die nur unter sich heirathen) prophezeien, fluchend und segnend. Von Ombwita oder Mombas zmückgetrieben, gründeten die Gailas oder Hubschi (nach Besetznng der Weideplätze von Unyoro) das Königreich Kittara (als Wahuma). Die Gallas brachen (1537) in der Provinz Ball ein.

Abyssinien<sup>5</sup>, oder (uach Telles) Alberegrau (Inftige Ebene) wird mit der Illume Dengnelet verglichen (deren Blume) wird wird eine Illume) auch der Gerwalk von Azum (Tark Kegneleit) begränt die Dynastie der Gerwalk von Azum (Tark Kegneleit) begränt die Dynastie, der Arwe. Dann folgt die von Salomo<sup>25</sup> mit der Künigin von Arwe. Dann folgt die von Salomo<sup>25</sup> mit der Künigin von Sabs gezengte Dynastie, deren letzter Sprosse (als von der Zagean-Familie verdräugt) nach Schoa gerettet wurde, von seine Nachkommen (mit den Ambara) nach Abyssinien zurtlekkehrten, als die Zagean in Axum ausstarben. Nach Einführung des Christenthuns durch Framentins folgt die diebet Dynastie Juditifs bis zur Restauration durch ikon Ambar (1255 p. d.). Wie die Jungfrauen <sup>2888</sup>, die täglich dem

211

<sup>\*)</sup> Das in die drei Terrassen von Barharnegash (des Negus von Habesch jenseits der von Danakil und Dumboeta bewohnten Ehene in Samhara), Tigre (mit dem alten Axum) und Amhara (mit Gondar als Hauptstadt, seit Tegulat's Eroberung durch die Gallas) aufstelgende Abyssinien hangt durch die Hochebene von Narea (mit Gonea als Hauptstadt) mit Kaffa zusammen und wird an der Ostgrenze von Schangalla-Negern umgeben Im Nachbarlande des Königssitzes Axomites, Hauptetadt der Aethiopier (nach Stephan), berrschte (zur Zeit des Periplns) der mit griechischer Sprache bekannte Fürst Zoskales. König Aeizana (der Homeriten) heisst Sohn des Mars (auf dem Ohelisk von Axnm). Nach Ptolemaos war Meroë im Osten vom Astabaras oder Atharas hegrenzt. Die Hagorta trieben Karawanenhandel nach Abyssinien. Die Tigrani finden eich in Tigre, Amhara hei Annm, Agows an der Nilquelle, Falascha im Samer-Gebirge, Gafat bei Damot, Gongas und Enareuner, danu Camba, Abyesinier leben im nördlichen Hochland (Tigre, Laeta, Amhara), Agagha oder Agow (mit Falascha) in Schoa nud Gurague; die Ormas (Männer) oder Gallas (mit Danakil in Adal) in Thalern (wie Gongas und Schankala). Die Schankala wohnen am Fuse des westlichen und nördlichen ilochlandes, die Gougaa am Fuse des südlichan. The deputy of tha Negus (Emperor of Aethiopis) hald the coast of the Indian ocean toward Sofala, as Bahr Negasch (the king of the Sea). Der König (Nedjachi) von Abyssinien residirte in Kobar (Ankobe).

<sup>\*\*)</sup> Die dem Semitischen verwandte Gheezsprache, (noch zur Zeit des Fromentius in Axum gesprochen), wurde von der Amhara-Sprache Schoa's oder Lesan Negusch (als königliches Idiom, das viele Culturworte aus dem Gheez aufgenommen) verdrangt. Agatharchides nennt die Sprache der athlopischen Troglodyten (mit egyptischer Beschneidung) Kamara-Sprache, Die Tigrani bewohnen das alte Axum. Ale der Königssitz von Axum nach Schoa verlegt worde, fand sich die Hauptstadt in der Provinz Amhara (südöstlich von Abyssinien). D'Abbadie zählt auf; 1) die Agau-Sprache (mit den Dialekten Khamtinga, Awnga, Hwarasa); 2) die Galla-Sprache (Afar oder Danakii, Saho, ilmorms, Szomaliod, Tufte); 3) die Gonga-Sprache in Damot (Sidama, Deurua, Yanqara, Shay, Nao); 4) das Bedscha (bel Suakim); 5) die Neger-Sprachen (Swinza, Suro, Doko, Yamho, Game, Barea, Konfal). The Suro-people (Shankalas or negroes) take out two of the lower front teeth and cut a bole in the lower lip, into which they insert a wooden plug. They also pierce the grietle of the ear for the insertion of grass (Beke). Als Dialekte des Himyaritischen galten das Annmitische (mit der Gheez-Sprache) und das Amharische.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Ex Argis in Acthlopiam (quae Cepheniae tune habebat nomen) Perseum ad filiam Cephel (Krypéov) liberandam profectum et inde ad Persas trausgressum (Agatharchides). Menileà, Sohu der (Königin) Maqueda und Salomós, herrichta in Ahyasinicu. Unter Bezen ward Christins geboren. Als die Britder Abeha und Attobles in Abyasinien herrachen (330 p. d.) wird das

Schlangenkönig in Axum überliefert werden mussten, wurde Sahn durch einen himmlischen Krieger erlötst, hatte indess durch das Gift des Drachen ihren Fuss gelähmt und suchte Salomo zur Heilung auf, von dem sie geschwängert zurückehrte, und ihren in Abyssinien geborenen Sohn Messilek (mit dem Zeichen des Stahes) nach Jerusalem sandte, wo ihm zwölf erstgeboren Juden (Licks oder Richter) zur Begleitung mitgegeben wurden, als er (Vorfahr der abyssinischen Könige) beimzog (s. Flowden). Zu Tigrant \*) (Inigua Tigrana) sch

Christenthum eingeführt. Caleb (Eleshaus) besiegt die Sabaer (522 p. d.). Delnoad (letzter Konig ans der Familie Salomo's) wird durch die Konigin Essat (sus der Familie der Zagäer) oder Judith gestürzt (960 p. d.), worauf die Reste der Königsfamilie nach Shoa flüchteten. Aeizauss beslegt die Bugalten auf der Inschrift von Axum. Elesbass liess (bei dem Feldzug nach Arabien) die Inschrift von Adulis (neben Ptolemälscher) copiren, worln von Unterwerfung der jenseitigen Araber und Kinaldokolpiten (Homeriten), und des Leuke Kome (bei den Blemmyern) gesprochen wird (s. Kosmas). Eiesbsas (king of the Axlomites), when he was preparing for an expedition against the Homerites, ordered (according to Cosmas) to copy the inscription on the chair of Ptolemy, who invaded Asia with his land and sea forces and with elephants collected from the country of the Troglodytes and Aethiopians and tamed in Egypt (capturing many Indian elephants in this expedition). Ptolemy reduced Ave and Tiamo, Gambels and the country around it, Zingabene, Tiama, and the Agathai, Kalsa and Semene among mountains (passing the Nile). Having reduced the whole world to proce, Ptolemy came down to Adulia and sacrificed to Jupiter, Mars and Neptune, to implore protection for all that navigate these sees (sitting on the throne, dedicated to Mars). Nach der Bekehrung durch Frumentius (Schüler des Meroplus) wurden die Könige Aizona und Saizana (Abreha und Atzbeha) aufgefordert, der Lebre des Arina beizutreten. Auf die Aufforderung des Patriarch von Alexandria nahm der Bischof von Axum die Lehre des Eutyches (als Monophysite) an. indem Justin und die Kaiserin verschiedenen Secten folgten, sandten belde Missionäre nach Nublen, wo der zuerst ankommende Gesandte der Kaiserin den König in der Lehre des Entyches tanfte. Die Kaiserln Theodora begründete in Abyssinien die Lehre der Jacobiteu. Auf die Gesandtschaft des abyssinischen Königs Eiesbass (Anda oder Ameda) wurde der Priester John von Alexandrien (durch Kaiser Justinian) geschickt. Die Chronologie der Abyssinier wird von Mentlek (Sohn des Salomo und der Königin von Saba) hergeleitet. The Abyssinians maintain, that man was formed out of the four elements (the moist, dry. cold and warm), that the soul proceeds from the inspiration of the Aimighty and never dies, but that the spirit of life, which consists in the blood, is mortal and perishes with the body. Von dem abyssinischen Kloster in Jerusalem wurde Abba Nicodemus durch König Zara Jacob (1434) nach dem Conell von Florenz geschickt, und durch ein Gemälde im Vatiean erinnert. Zura Jacob bestrafte die Verehrer der Kub und der Schlange in Abyssinien. Za Denghel bat Clemena VIII. um Hülfe Philipp's von Spanlen gegen die ungfäubigen Gail,

a) Arthopisch Literaur Abysidiens bestud in der Gheenpreche Annaszur Gritte for Frumentin 350 pd. (um Schriftspreche fir Kruhlebe Zeil). Als das Huss Zegen in Anna ausgestoben (1300 p. dd, kam der Sitz der Regierun auch Schos, wo die Petrufgesen die Leais Negush (Ambur-Sprech) finden. Das Königerleb der Zoskies geroute an das stonditische Reich, zur Zitl des Periplies (unter Nevo). Der abysidische König Actuan (auf der inschrift von Arum) ist Sohn des Mars. Nach dem Tarik Negutchi stammen die Könige word er Schlauge Arwe. Zur Zeit die Periplies nachez Gakteles giffenlisch.

lieb vom Tacause und Amhara (deren Herrschaft au Selosa fieb) kommen in Abyssinien die Agows von Dannot (an den Quellen des Nil), die Agows von Lasta (als Tagelodyten bis an die Grenzen Schires), die Ealascha im Samengebirge (im Dialekt den Agows vorwandt), die Gafat (am Stüdufer des Nil bei Damot), den Amhara verwandt, die Gougas (gleicher Sprache mit den Enareanern), die Camba (Gettlich von Amea), die Schangalla im Wäldern. Die Falascha (falas oder Verbannte) in den Bergen zwischen Tigre und Amhara leiten sich aus der Zeit des von Azarah (Sohn des

Der abyssinische König Zshakale (77 p. d.) folgt anf Z3-Malia. Auf der griechischen Inschrift bezeichnet sich der abyssinische König als Sohn des Mars. Aeizanas (oder Abreha) nennt sich König der Homeriten und Sabäer (anf der Inschrift von Axnm). Uuter den Nachfolgern der Schlange Arwe (Vorganger des Kaisers Zs Beesi Angabs) herrschte die Königin Maqueda (zur Zeit Salomo's). Während der srabischen Eroberung wurde der zweite Theil der adnlitsnischen Inschrift abgefasst (nuter dem Fürsten der axnmitischen Inschrift). Angane, Nachfolger des sammitischen Köuigs Ameda oder (nach Procop) Heliesthans (El-esbass), der die Homeriten unterwarf (und Hesimaphaeus als Stattbalter in Yemen einsetzte), wurde durch Abreha oder Abram (einen Sclaven ans Adulia) verdrängt. Covilham wurde (1487) vom König issander oder Alexander in der Hauptstadt Schoa's empfangen. Als die Königin Helena (für Hülfe gagen die Türken) den armenischen Kanfmann Matthiss (über Goa) nach Lissabon schickte (1510), warde (saf der Fiotte des Lopez Soarez) Dnarte Galvam (1515) znm Gesandten an den Priester John bestimmt, starb aber anf der Insel Camsran, und erst nach Sequeira's Lan-dung in Masnah (1520) reiste Rodrige de Lims (mit Francisco Aivarez) in das Faidlager des abyssinischen Königa David III. (der hinter Vorhängen ampfing). Der König protestirte gegen die (von dam Missionär nicht verneinte) Macht des Papstes, der Schrift entgegen Bestimmungen treffen zu können. Als der römische Priester Bermndez dem gestorbenen Abuns (1585) gafolgt war, sandte der Gouvarneur von Goa Freiwillige unter Don Stephan de Gama, der die Mohren besiegte. Als bei Abfall des Königs von der römischen Kirche die Portugiesen sich mit den Waffen behaupteten, wurden die Hanptpriester durch List gefangen. Oviedo, Stellvertreter des (vom Papst gesandten) Nunez Berretto, iegte Abyssinien (nach Disputation mit den Priestern, die ar durch übernatürliche Hülfe beslegt zu haben glanbte) unter Interdict und stellte Jedem frei, alch der Personen und Güter der Bewohner zn bemächtigen (gefangen gesetzt). Nach Aivarez (1526) folgte auf die Ordination der Priester im Klostar Machan Celacen die der Gebülfen von allen Aitern (selbst Sänglinge). Henno folgte auf Ayto Joas (der 1753 auf Yasus folgte). Tecla Halmannt, Könlg von Gondar. Rass Michael (Gouverneur von Tigre) besiegt die Galias (nuter Fasil von Gojam) bei Fagits 1768. Tecla Hamannt durch Worde Wussan (Pownssen) vertrieben. Ayte Salomen (mit Hülfe von Begemder- und Gojam-Truppen) wird König 1797. Tecla Gorgis, König mit Hülfe Confn Adam's und Bas Ayto's (der die Provinzen Gojam, der Agoss not Damoe regiere) 1801. Inm folgen Yans als König, Haimauut, Is-kias, Bieda Mariam, dar dann durch Ras Ally von Begemder (mit Hüfe der Edjew Gallan) vertrieben wurde, Arto ischias, Ayto Salomon, Ayto Yunus, dar vertrieban wurde durch Gnxo (Häuptling der Edjew-Gallas), Ayto Edimo, Ayto Gnaloo. Nach Salt'a Abrelse von Abysslnien (1805) verblieb Pearce in Diensten des Welled Seisses (Gonvarnenr von Tigra), im Kriege mit den Gallse († 1816). Salt war sie englischer Gesandter in Abyssinien (1810). Subejadia von Tigra aicht gegen Itsa Yosa, der (1818) auf Ayto Gualco oder Egwsla Sion (Nachfolgar des Adimo) folgte.

Hohenpriesters Zadok) mit dem Tabot (Umschrift des Gesetzes oder eine Nachahmung der Bundeslado) begleitetem Mellek her, der von der (auch über Abyssinien herrschenden) Königin von Saba (Maqueda) Salomo\*) geboren wurde. Die Ajows\*\*) von Damat leben an der Quelle des Nil und ver-

<sup>\*)</sup> On the promplication of the Gospel, the Jews, who had become scattered all over the western plains of Tscheiga and Demhea, retired again to their mountain fastnesses of Semieu and Bellesa, where under their own kings and queens (called Gideon and Judith) they maintained till the heginning of the XVII. century au independent existence. With the fall of their last rnier and the capture of their strongholds, the Falashas were driven from their rocky homes, and forced to seek a refuge in the midst of their enemies (the Amharas), residing now lu the provinces of Demhea, Quara, Tscheiga and Godjam (Steru) 1862. Fellah helset (lu Egypteu und Syrieu) dar Ackerhauer. The Kament have some priests and at stated times repair to certain rocks to perform secret acts of davotion (near Cosagi). Their language is Amharic, but smongst themselves they speak in the Falasha tougua (of Jewish features). The king of Tigre (crossing the Taccazzy and invading Semieu and Amhara) met a people, who (asked what they believed) replied Kamant (Kam-aut or as thou), bringing fuel to Goudar (s. Stern). The nomadic tribe of the Zelau (near Genda) profess a kind of hybrid creed, which unites to a few Christian rites all the vagaries of former Pagaulsm (Stern). Dominatur lu his foels, a Moschophagorum regione usque ad reliquam Barbariam, Zoscales (Zwoxáles), spectatae probataeque vitae homo, caeteris omnibus auteceliens, generosus, strenuus, Graecarum literarum peritus (Arriau). Singuia (Azaniae) loca certos suos tyrauuos habeut, sed universam hanc regionem, antiquo quodam jure regno Arabiae primum subjectam, Mopharites tyrannus (sub imperio Charibaelis at Mapharitae) possidet atque Praeter regem autem tributaria est Muzae incolis, qui in eam naves ouerarias mittuut per gubernatores atque ministroa pieros Arabes, consuctudine lilis affinitateque junctos, locorum linguae peritos (Arriau). Insula (Dioscoridis dicta) subjecta est regi universae regionis thuriferae, qui est Eteazus. Die Trommeln der Negarete werden auf Manithieren vor dem Hänptling (in Abyssinien) gerührt. The Buddha is said to be a human being that has the power of invisibly devouring and killing any one not defended by certain charms and amulets, or nnless he is discovered (in Abyssinia), having also the power to change himself into a bysens (Plowden). Durch Reissen und Verdrehen einer Zauherpflanze ruft der Buddha in Andern Krankheiten hervor, und weun der Patient von dem Mediciu-Arzte beschworen wird, spricht aus ihm der Buddha in Lügen, his vom Essen ausgetrieben (in Convulsionen) heim Trinken des Woucha oder Horns. Beim Speisen wird Zeug vorgehaiten, damit der Buddha keinen Zauber werfe nud durch den Muud eingeha, weshalh Gemeine sich nuter die Decke stecken (in Ahyssinieu). Iu the case of a chief, each time he raises his bottle to his mouth to drink, he is hided with cloths. A knowledge of the lauguage of hirds is claimed by the Lasta Agows (regulating their husiness by the twittering of some species).

<sup>\*\*9)</sup> Die Falsachs kamen unter Magueda (Königin von Saha) nach Arthöpier, the gauzdinnish pri the Tabet (transrite) at fehr with jeding entrusted to Azerba, son of the high priest Zadok (e. Serci). Die Schängsläus werden in Christians on the north side of the Takazzer, Seren, Waggera, Watkali, Kwolngeria, Shords and Tegadol) is almost universally acquainted with the Ambaltel leaguage (1860). Gondar from the time of Fall (XVIII. century) became the shode of the Emperors of Asthopia sterr the shatedoment of present the short of the Competence of the Competence of the State of the Sta

ehren diesen, wie die Agows von Lasta den Taeazze (ehrendie Gafat am Nil). Von den jüdischen Stimmen, die einde thei der christlichen Bekehrung Abyssiniens) nach den Bergen Samens zurütekzegen, vermiehtet Judith die abysellaten Nachkommen Salomo's und regierte in Lasta, bis wieder ein Keitscher König (aber nicht von dem Hanse Salomo's) den Thron bestieg. Der Mönch Tecla Haimonut (der Grinder des Klosters Devra Libanos) bewog indess den König zu Gunsten leon Amlac's (Nachkomme') des vor Judith nach Schoa geretteten Prinzen) abzudanken (1255 p. d.).

\*) Ras Michael (Gouvarneur von Tigra) varmählte seine Enkalin mit

lake Trana hear a strong family resemblance to the Galias (s. Plowden). The women of Zimma (making inroads) and Horro attend the markets of Goodroo unmolested (among the Galise). Das im Idiom von Tigre erhaltene Gheez hat sich mit Agow- und Galias-Wörtern gemischt. Ausser dem Amhara (mit Gheez-Mischnng) in Amhara and Schoa, ist das Harrar selbstständig. Die Abyssinier gleichen (anssar heigemischten Negerzügen und wechseinder Farbe) dan Barabra am Nil. Die Cuitur des Axnm-Reichs wird datirt selt dem Christanthnm des Framentins. In Schoa wiegt das Galla-Element vor. Wie das von Gheaz stammende Tigré ist das Amhara dem Semitischen verwandt, während die Sprache der Agoo mit der der Falascha verwandt ist. Die Felasa (Vertriebene) oder ahyssinischen Juden sprechen ausser dem Amharischen noch (wie die heidnischen Gamanten oder Quamanten hei Gondar) die Hinarazaodar Quara-Sprache (Henglin). Die abyssinische Kircha, die usben dem Sonntag den Sonnahend hält, hat ans den mosalschen Institutionen die Aufstalinng der zehn Gehote (Tabot) belbehaljen. Unter den Heiligen figuriren der (beidnische) Donnergott Abo und Pllatus (canonisirt, weil er sich dia Hände wnsch). Die Abysslnier bekämpfen alle Fremde, als Armena oder Armawee. At the dememberment of the Aethlopic empire (by the invasion of Mohamed Graon) Shoa was overrnn and colonized by the Gallas (nach Harrls) XVI. Jahrhdt. p. d. After the death of Nehla Dengal (emperor of Gondar) by the Mahamedans, Faris, son of Dilbonach (by a daughter of the house of Salomon), held the Ras-shib under he crown in the stronghold of Dair. From his son Sumbellete sprang Nagasi (first monarch of Efat), who from his fortress in Yedjow conquered (after residing in Mans) Shoz. Nagasi, invested by the Emperor of Gondar) was followed by his son (Sebastiye), father of Ahlye. Dessen Sohn, Emmah Yasoos's Sohn Afsa Woosen, machte sich von Gondar nnahhängig. His grandson Sahela Selassie (the clemency of the Trinity) or Menliat followed Woosen Soggud in Ankobar. Als Sabela Selassie (König von Schoa) dia dritte Gabnet Christi (am Jordan) als orthodoxes Dogma aufstelite, (1840), drohte ihm der Abuna von Gondar mit der Strafe, dia später Kalser Theodor (in der Eroberung Scho'as) ausführte. — Zu König Iscander von Abyssinlen kam der portugiesische Gesandte Covitham. Helena (Mntter David's) schickte den Gesandten Mattia. Negns Sahaie Selassea residirta in Myolones (Johnston). Kasa, in Quara (bei Amhara) geboren, fileht . vor Dejatch Goshn Bern (Gonvernenr von Damot and Godjam), als Räuher anf der Handalsstrasse zwischen Wochnse nnd Matamma, his gekrönt als König Theodoros (4. Februs 1856) durch Ahnas Saiama. Waisero Menin (Mutter des Ras All), Königin der Provinzen westlich vom Tacazze, verbeirathate den Hänptling Kasa, dar ihre Truppen geschlagen, mit ihrer Enkelln, wurda aber später (beim nanen Augriff) gefangen gesetzt, worauf Ras Ali den Titel Dejatch auf Kasa, als Beamten, übertrug, aber ihn (1853) zum Rebellsn erkiärte. Kasa heslegt Ras All bel Alshal, Goschn Beru, den Dejatch Onble (Gonvarnaur von Tigra) 1856, and erohert Schoa nater Hallo Malakat, Nachfolgar des Sabale Sellassie, und Vater des gefanganen Menelet in Gondar. Coptischer Patriarch Cyrilins als egyptischer Gesandtar.

Muzzinger theilt die Vülker zwisehen rothem Meer und Gasch (in den Atbara fallend) in 1) Agazi (Gheez oder Aethiopen) der Tigre-Sprache, Bewohner des Sambar und der Klüste bis Aqiq, Stämme des Anseba (Habab, Bedjük, Mensa, Bogos, Takue, Marea) Anseidlungen am Barka (Beit, Bidel), Algeden, Sabderat, Hallenga; 2) Beduinen (Hadendoa und Bisharin) der Tobedaui-Sprache (mit gemischten Beni Amer);

Pownssen (dem Häuptling von Begemder), wurde aber bei dem Anfstand der Gellas (die Socialos als Konig in Gondar einsetzten) nach Tigre getrieben, worauf Brnce von Koscam (wohin sich Ozoro Esther zurückgezogen) mit Hülfe des Galla-Häuptling Fasli (der ihn zum Schutz gegen die Agows dem Galla-Hänptling Jumper von Woldo üherliefsrte) dis Quellen des Bahr-el-Azrak oder Abay (hlanen Nil) in Demhea besuchte. Nachdem Ras Michael dis Gallas aus Gondar vertrieben, beslegts er sie hei Serbraxos, wurde aber dann in Gondar belagert (1771). Tapføre werden in Ahyssinien mit Hornschunck anf der Stirne helohnt. Während die Provinzen Schoa und Efat von den Fürsten der alten Femilie regiert wurden, kampfte der Galla-Häuptling Gusho in Gondar mit Welled Selasse, Gouverneur von Tigre (nach Valentin) 1805, Die Zauberer der Sheygya wollten sie durch Bestreuen mit Staub im Kriegs mit Ishmael (1820) naverwandbar machen (nach Waddington). Peter Paez (1589) hente für den zum Katholicismus hekehrten König von Abyssinien ein steinernes Etagenhans (nach Unterricht der Handwerker), statt seiner Hütte (als Wunderwerk betrechtet). Ans Elfer für den Katholiolsmus sandte (1620) König Socialos oder Segued für den Missionär Hieronymus Loho, aber sis (während seiner Stumpfsinnigkeit) der Sohn sich der Krone hemächligte, wurden die römischen Missionare verfolgt und durch den Gonverneur von Tigre an den Pascha von Suskin (1638) verkanft (von Goa aus josgekanft). Nach Baratti erklärten die Abyssinier, dass das Kreuz nur ein Zeichen des christiichen Glanbens sel, aber in sich keine Kraft besässe, und dass die Jungfran, Heiligen und Märtyrer geehrt, aber nicht verehrt werden müssten. Ponest reiste (1698) von Cairo nach Gondar, nm den König von Abyssinien an hellen. Der König von Abyseinien wollte Oviedo freie Bakehrung seiner Unterthanen erlauhen, verweigerte aber Gaweltschritte (da sie mit dem Abuna znfrieden eelen) bis weitsrer Berathung. Nach Ermordung des Königs Joas verheirathete Ras Michael (der Gonvernenr von Tigre) den zum König eingesetzten Jüngling Tecla Halmsnont mit Ozoro Esther, Tochter der verwittweten Königin (nach Brnce) 1769. Znr Zeit von Christi Gehnrt regierte Zabaesi Bazen in Ahyssinien. Die Prinzen Ahyssiniens wurden im Hügelgefangniss von Damo verwahrt. All artisans who work in iron or pottery are considered by their neighbours as possessing the supernatural power of changing themselves into hyenas and other ravenous heasts. All convulsions or hysterical disorders are attributed (in Abyssinia) to the evil eye of these workmen (known by the name of Buda). Plinius nennt die Wehrwölfs Varsipelles. Deinde ut respexi comitem, ille exuit se, omnia vestimenta sacundum viam posnit. Stabsm tanquam mortuus, ille circumminuit vestimenta et subite inpns factus est (Petronius). The Buda was attacked by his companions on the subject of his metamorphosis (returning in the morning), which according to the usual practics of his brethern, he rather affected to conntenance than to deny (according to Coffin). During the paroxysm of the complaint Tigré-ter (in Abyssinia) the speech (of the womau) is changed to a kind of stammering. Pearce eah wie ein versteckter Monch durch ein Tau das Bild der Juugfrau erschütterte (in Abyssinien), das zitterte, wenn durch Lasterhafte angehiickt. Das weinende Kreuz in Axum war mit dickem Oel hestrichen, das in der Sonne flüssig wurde. Za Denghei, durch Paca (1604) zum Kathelicismus bekehrt, verhot die Feler des Sonnabends, wurde aber in der Revolution des Zs Selasse gatodtet. Die konigliche Standarte in Ahys3) Bazen (Kunama) und Barea. Im Samhar berühren sich die Tigré-Sprache\*) und die Sprache der Saho, die auch von den Danakil gesproehen wird. Die durch die Danakil vom Meer getrennten Azobo (östlich von Woggerat und Lasta) erstrecken sich am Weitesten nach Norden (von den Gallas). Südwestlich von den Ajijo u. s. w. (südlich und südöstlich von Lasta), erstrecken sich die Wallo-Gallas zum blauen Nil, an die Borona Gallas (an die Ostgrenze Gojam) granzend (oder Schoa). Die Gallas von Jarso und Toolama die Heiden. Das Land der Gallas von Jarso und Toolama die Gudich von Gojam) und das Land Goodroo wird oft durch die Häuptlinge von Gojam und Damot verheert. Nordwestlich vom Goodroo) wohnen die boor onen die Strict Hörre Westlich vom Goodroo) wohnen die

sinien trägt den Löwen Juda's. Socialios (Saltan Segued) oder Susnens (Nachfolger Jacoh's) entschied sich nach der Disputation Paez für den Katholicismus and schwor Gehorsam dem heiligen Vater Urban (1626), nachdem Alphonso Mandez in Lissabon als Haupt der abyssinischen Kirche geweiht war. Er untardrückte die Empörungen, berente aber (nach der Besiegung der Agows von Lasta) das viele Bintvergiessen, und erlaubte dem Volke Rück-kehr zur alten Religion, für seinen Sohn Facilidas (1632) abdankend, der Mandez mit seinen Priestern verwies (durch den Baharnsgash den Mohamedanern in Suakin verkanft) hei der Ankunft des Abnne von Alexandrien. Für Flüchtlings aus Abyssinien gründete Innocanz XII. für die Franciscaner das Kloster in Achmin (Panopolis). Solche, die das Conclitum von Chalcedon für das vierte allgemeine Concilinm anerkannten, worüber Popst Leo rechtmässig präsidirt habe, wurden unter David IV, in Abyssinien getödtet. Auf erhaltane Geschenke des Ras erlauhte Mohamad Ali dem Abuna von Aiexandrien nach Abyssinien zu reisen (1816). Um seine Sünden gnt zu machan, baut jeder reiche Ahyssinier Kirchen. Die Abyssinier beten zu Gott, dass die Seelen im Schosse Abraham's, Isaac's und Jacob's ruhen mogen (in Brahm). The Ahyssinians paint Christ, the Virgin and other Saints in black form, as devils and wicked men in white (acc. t. Antonins Fernandez).

<sup>\*)</sup> Von den sitäthiopischen Dialekten ist das Tigrina den Berghewohnern des eigentlichen Abyssiniens eigenthümlich, während das Tigré die nördlichen und estlichen Ahfalla des Hochlandes beherrscht. Axum (wo Frumentius die Bihal in das Gheez ühersetzte) war die alte Hanptstadt Tigra's, bie sich die Macht der Amhara von Gondar in Abyssinien arhob. Der Bahernegassi oder Maeresfürst (von den Balou stammend) herrschte über das Samhar (in Zaga residirend). Nehen dan Scheichfamilien und Sclaven, zerfallen die Beni Amer in Adlige als (ältere) Beion and Nehtab and in Unterworfene, als Hassa (Tigra redend) und Bedaui (Tobedauie oder Bedjus redend). Von dem Volk der Kelon, das die abyssinischen Nordgrauzen im Besitz hatte, werden die Gräher noch in Sarae, Hamasen und Barka bis Algeden gezeigt. Die (VII. Jahrhdt, p. d.) die Niederung zwischen rothem Meer und Hochland colonisirendan Araber gründeten (nach Makrizi) dia sleben Staaten des Zayla-Reichs (Hadiyah oder Harar, Efat, Arahini, Dnaro, Sharka, Bail und Darah). Adnils (der Hafan Axnms) wurde von flüchtigen Egyptern gegründet. Mahfuz, der von Zayla ans Abyssinien verwüstete, wurde mit der portugiesischen Höifa Albuquarque's durch Gahriel Andreas erschiagen. Mohamed Grague (in Adai) wurde, nach der Eroherung Schoa's (1528 p. d.), durch Don Christopher besiagt, gawann aber (mit arabischer und türkischer Hüife) einen Sieg üher die Abyseinier, bis er dnrch Peter Leon in der Schlacht erschossen wurde. Das (abyasinischa) Königreich Schoa gahört dan Gailas. Das heldnische Beich Yangaro haisst (hel Ahyssiniern) Zinjero (Affe) nnd Jenjero (hel Gallas).

Amoro-Gallas und nördlich die Negerstämme der Shankallas. Die Axumiten aus dem etnhologischen Stamm der Kunama oder Bazen (und Baren) verloren die Herrschaft Abyssinieus vor den aus den (Falascha redenden) Kamont (anf eingeborener Grundlage der Agows au der Nitquelle) bei Gondar sich erhebenden Anulara, und als die Regierung nach Seboa verlegt wurde, begaan der überwiegende Einfluss der Galla. Als beim Einfall des Add-Häuptlings (Mohamed Grange) Seboa verlassen war, wurde Gondar zur Hauptstadt erhoben. Unter Gebre Terke zogen (von den Agaus) die Bogos in das Land der Barea (das die Kelon nach Vernichtung der riesenhaften Rom bewöhnt hatten. Limmu, Vorfahr der Bewöhner von Enarea und Kaffa (oder Sidama), wohnte (als Troglodyte) in Höhlen.

Die Hischarin leiten sich von dem Araber Coucah und seiner durch tirkische Piraten gesehwängerten Frau. Die (aus dem Hedjaj hergeleiteten) Hallenga verbanden sich mit den Türken gegen die Haddenda. Die Beni Ameer (unter dem Pascha von Sennaar) erstrecken sich (als Hallenda, Haddenda, Tokur n. s. w) bis Sennaar. Die mit den Beni Ameer kämpfenden Habab, von Asaguddee (Vater des Reptis, Teklis und Ayta Mariam) stammend, sprechen hene Dialekt des Tigre (bei Massaunah). Die Shihos (sädlich von Massauah) erheben Tribut auf den Wegen nach Abyssinien und Abyssiniern bis zu den Gallas) ziehen sich die Dürfer zum Schutz in Höhlen zurück. Mogarech, sowie die ganze Nordgrenze Abyssiniens von Massauah bis zum Gasch, war in flätseter Zeit von den Rom bewolnt, ein übermenschliches

<sup>\*)</sup> Dia Danskll (Afar oder Freie) sind dorch die Gallas von den Somail getrennt, mit deneu sie früher das Volk Affah bildeten. Der Hawaschfluss bildet die Grenze zwischen Schoa und Garague, wo sich die Christen in den Bergen gegen die Gallas behanptet baben (a. Krapf). Südlich auf Garague folgt das Gebiet der Adi-Gailas, dann Kambat (mit der Hauptstadt Karemsa), dann (südöstlich) Wolamo (eln christliches Berglaud mit der Hauptstadt Wofsna), dann das Königreich Kntscha (von negerartigen Gallas hewohnt), dann (westlich) das Land der Golda-Neger, daun (westlich) das Königreich Sasa (mit der Hanptstadt Bonga), von wo Einfälle in das Gebiet der Schankaln (der Suru- und Gumru-Stämme) gemacht wurden. Suni ist Haoptstadt von Kaffa (nordöstlich von Snsa). Die Christen von Kaffa haben die Beschneldung angenommen. Die Sprache von Kaffa ist mit der von Gobo, Tuffte und Damhare verwaudt. Die Sprache von Garagne (vom Amharischen verschieden) gieicht (wie das Tigré) dem Altätbiopischen. Busse, Stammvater der Kaffa, soll in einer Höhle gewohnt haben. Nach Brenner werden bei den Küstenbewohnern alle Barbaren oder Ungläubigen als Gailas bezeichnet. Jenseits des Plusses Godscho folgt (auf das Gebiet der Mantscho und Dimma Galla) Enarea (mit der Haoptstadt Saka) mit den Gallas (Gama, None, Limmn) kämpfend (im Nordost), sowie mit den Guderu-Stämmen (im Norden), den Dschimma und Mantcho (io: Süden) und den Schankala (im Nordwest). Die Sprache von Enarea (wo ein Theil der Heiden zum Islam

Riesengeschlecht, dessen Letzter, mit Gott verfeiudet, seine Lanze gegen den Himmel sehleuderte, und deshalb mit einem Adler bestraft wurde, der ihm das Kopffleisch zerfrass. Die Gräber der in Liedern besungenen Rom sind spitzrunde Steinhtigel, deren Schätze von bösen Geistern bewacht werden. Die Karte Lobo's giebt den Namen Roma. Nach Vernichtung der Rom kamen die Kelou (ein äthiopischer Stamm Abyssiniens) nud dann das troglodytische Volk der Barea von Hamasen. Die Bogos (unter ihrem haarigen Stammvater Gebre Terke, der durch seinen in eine Schafshaut gesteekten Bruder um den Segen des blinden Vaters betrogen war) fanden das Land bei ihrem Einzuge leer (Munzinger). Kaiser Theodor war aus dem Stamm der Agows. Die Bogos nennen sich Boasgor (Söhne Boa's). Unter den Bogos heirathet ein Mann weder mit den Verwandten seines Vaters. noch seiner Mutter bis auf sieben Grade (s. Munzinger). Die Nachkommen eines Vaters bis auf sieben Grade bilden die Blutverwandtschaft, deren Glieder sieh gegenseitig ihre Person garantiren und blutverantwortlich sind (therk däm). Zum ganzen Blnt gehört 1) wer eine Person tödtet; 2) eine Jungfran oder Wittwe schwängert; 3) der Vater, der seine von ihrem Manne getrennte Tochter vor der Ledigerklärung einem Anderen verheirathet; 4) der Vater, der die verlobte Tochter einem Anderen vermählt; 5) wer eine im Lande geborene Person raubt, zum Verkauf im Auslande; 6) wer durch böse Künste tödtet; 7) wenn ein Mann vom Ehebruch be-troffen wird. Fast kein Dorf im Lande ist frei von Blutstreit.

Die unter Psammetich (658 a. d.) aus Egypten geagenen Krieger (Automil oder Asmaeh) herrsekten als
Sembritae oder (nach Eratosthenes) Einwanderer (s. Artemidorns) in Meroë von der Haupstadt Sembobis (s. Plinis)
aus (am blauen Nil). Die Acthiopier besiegten die heidnisken Nubier Meroe's (V. Jahridt n. d.). Die goldreichen
Magrabier (Westländler) oder Macrobier zu Kambyses Zeit)
werden mit den Nobah (Nob oder Gold) in Kordofan zusammengestellt. Als die Römer sich (unter Diocletian) an
Nil (oberhalb Philae) zurückzogen, legten sie Colonien der
Nobatae an, als Milltürgrenze gegen die Blemmyes. Nagagebel-ardon bilden die sitdlichsten Rninen in Meroe unter
Priesterherrschaft (gleich den Faky-el-Kebir in Damar).

bekehrt ist) ist ein Dialect des Galla. Südöstlich von Enarea liegt das Königreich Sendschero (mit der Hauptstadt Anger), mit Womaro, Enarea, Goma und den Gallas kämpfend.

## Völkergeschichtliche Wechsel in Mittelasien.

Die westlich vom caspischen Meer und Uralfinsse geschlossene Kirgisensteppe ist gern mit einem alten Meercshoden verglichen worden, ans dem die Binnenseen des Ala-Kul, Balkasch, Kamttschli-bas, Tebis, Dehalangatch, Somal, Kugaldschine, sowie des, Oxus und Jaxartes aufnehmenden, Aralsee die übriggeblichenen Reste seien. Im Norden müsste dieses Steppenmeer durch die sibirischen Niederungen abgeflossen sein, während es im Süden und Osten den Fnss der in Umkränzung des Issikul zusammenstossenden Mustag und Alatan bespült haben würde, wo jetzt auf den Abdachungen ein fruchtbarcs Uebergangsgebiet das Gebirge von der Witste des Balkasch trennt, und der in diesem See mundende Ili an Kuldscha vorüberfloss, der früheren Residenz des chinesischen Gouvernenrs in der Songarei. Oestlich vom Issikul erbanten die chinesischen Architecten dem Knnmi der Usinn seine Hauptstadt Chigu, und in der Nähe des Issikul, an den Flüssen Talas und Chn nomadisirte (nach Abulghazi) Abuld jar Khan, der Stammvater der Türken, die den Answeg ans dem Gebirge auf engen Passpfaden fanden, wie sie von den Handelskarawanen zwischen Aksn und Semipalatinsk bei Kreuzung des Ili, oder zwischen Kaschgar und Khokand, im bucharischen Mesopotamien, benutzt werden. Die Ili-Gegenden bilden die Grenze\*) des geschichtlich

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Der Bolor, in dessen Gebirgskreiten olch der Tinnetan mit der weitlicher Convergenz den Uimaksya und Kimilian verschlitzet, reigt die Scheidung der Scheidung der

scharf getrennten Ostens und Westens in Asien, aus den dortigen Schneegebirgen traten die Wanderstämme der Gobi bervor, wenn sie nicht den dem Baikal zufliessenden Flüssen gefolgt waren, zwischen Ili und Balkasch musste zur Eröffnung des Pelu die Kette gesprengt werden, der Ili-Chan (553-572 p. d.) bot den Sererhäudlern freien Durchzug an und die Reste der nach Osten vorgeschobenen Tajik\*) (Sarten) oder (bei Dionys, Perieget.) Taskoi baben sich trotz der Bedrückungen der Hoei-hoei, der Mongolen, der Eleuthen. der bei Galdan's Falle (1696) folgenden Dsongaren und seit 1758 der Chinesen in der kleinen Bucharei erhalten. Von Khotan, dem Sitz einer indischen Colonie, verbreitete sich durch kaschmirische Mönche der Buddhismus nach Yarkand und Kaschgar oder Sule, in welchen beiden Städten die Pilger des VI. Jahrhdt. p. d. Schriftztige im Gebrauch fanden, die den der Brahmanen (Polomen) glichen. Auch in der grossen Bucharei oder dem westlichen Turkestau bilden die Tadiik. die Nachkommen der alten Bactrier arischen Stammes, die ursprüngliche Bevölkerung, über die nach einander die vorüberziehenden Nomadenvölker geherrscht haben. Dort im sogdianischen Thal thront Samarcand, das schon die stidarabischen Sagen feiern, Samarcand von Dhulcarneim (nach dem Lebtarikh) erbant, unter dem Khalifen Valid dem Araber-Reiche zugefügt, von Samaniden beherrscht, von den in Folge eines Zwistes mit Chinesen ans Ost-Turkistan ausgezogenen Seldjukken erobert, durch Dschingiskhan sciucm Sohne Djagatai zuertheilt, von Tamerlan zur Hauptstadt erhoben, bis die Nachfolger desselben durch Schaibek vertrieben wurden, dem Sultan der Uzbeken. Sogdiana lag schon über die geographische Kenutniss des Alterthums binaus, ehe es durch Alexander den Grossen aufgeschlossen wurde, der dort eine Alexandria ultima bei den Türkis-Gruben von Chodiend zurtickliess. Bald nach ihm wurde es der Tummelplatz jener Reitervölker, die den Namen der Skythen oder Saken bis nach Indien \*\*) trugen, dann sah es das An-

Gebirgszug, sondarn nur eine nordwestliche Fortsetzung des Himalaya oder richtiger des Himalaya-Zweiges des Tsuulin, der einen riesigen Bogen blidet nut mittelst alimähliger Uebergänga das System des Thianschan mit dem des Himalaya verbindet.

a) Feduchenko untercheidet die gemischten Sarten von den ursprünglichen Tajik (nuter der Herrichtent der Uberhein). Zum Unterschied von langköpfigen Persern sind sewohl die persisch redeuden Tajik, wie die Mischlinge der Sarten kurzügfig, gleich dem Türken (und Mouglen). Shaw unterscheidet Sarten als Amässige von nomadistrenden Kirgisen, Tajik als Ariter von tarteinen Uberken (oder Tarik). Tadischy doer Tarik (Treis in Kasam) hetsethen Uberken (oder Tarik). Tadischy doer Tarik (Treis in Kasam) hetsethen der Sarten (Der Sarten von den eingedrungense Uberken, die taarstich sprechen (e. Weljaminer-Zernof).

<sup>\*\*)</sup> Abgesehen von den Berichungen, die man zwischen skythischen Re-

wachsen tirkiseher Macht und wurde durch turkomanische Ränberscharen von Europa abgeschritten, wo jede Handelsbezichung mit Transoxiana und somit jede Kenntniss von den dortigen Ländern im Mittelalter fehlte. Auf den beschwerlichen Wegen von Indien aus, suehten die Engländer vergebens Eintritt zu gewinnen und nur das von Norden herabdringende Russeland vermochte von seinem keilartig vorgeschobenen Distriete Semipalatinsk aus vorübergehende Beziehungen durch Gesanlüschsäften anzuknüpfen, denen jetzt Feldzüge gefolgt sind. Zu der Botmässigkeit des Krigsseuverneurs von Semipalatinsk gehörten die Krigisen der mittleren Horde (mit der Kreisstadt Kopal) und der grossen Idrode (im Kreiss Ala-Tau), sowie die Kosakenposten des Picketweg's, der zuerst die unpassirbare Kluft der Kirgisensteppe überbrinket und einen Steg nach Mittelasien herstelltasien

Der Name der Kirgisen, als Kilikis oder Kerkis, soll zuerst unter den Eroberungen Dsehingiskhan's orkommen (XIII. Jahrhdt.) und dann auf dasjenige Volk angewandt werden, 'das in VIII. Jahrhdt. am Kem, einem Nebenfluss des Jenisei, gelebt und dort für seinen Oyeh oder Pürsten den Tittel eines Khakhan vom einteissiehen Kaiser erhalten habe.

ligionslehren und Ideen des Buddhlsmus gesucht hat, deuteten schon die von Alexander Polyhistor in Bactrlen (60 a, d,) gekannten Samanäer auf einen frühzeitig von Indien auf Centralasien ausgeübten Einfluss, und ebenao die Beschreibung der auf Reliquien gebauten Pyramide bel Clem. Alex. Nach dem Tode Keichosrn's erscheinen die Turanier (im iranischen Königsbuch) als Götzendlener, der turanische König heisst Peghu nezad oder ans Peghu (Thibet) stammend and schreibt (well buddbistischer Abstammung) mit Pegini-Schrift (s. Spiegel). Der buddhistische Canon lässt zur Zelt des Kö-niga Asoka den Missionär Madbyantika nach Kahul ziehen, und sobald die ersten Pilger den Urberiandweg von China nach Indien einschlagen, hört man im IV. Jahrlidt, p. d. von deu buddhistischen Klöstern, die sie auf ihren Stationeu getroffeu. Wie der Chaiber-Pass nach Afghanistan, führt der Niti-Pass von Kaschmir über Rodokh nach Khotan, von Leh der Karakorum-Pass nach Yarkand. Vom Pendiab geht ein Handelsweg über Ladakh nach Yarkand, vom Ganges (im Alterthum) durch Neparti nach Tibet und China; im Westen öffnet der Boian-Pass den Eintritt in Persien durch Beindschlstan. Auch bei den Uignren westlich vom Lop-See war 399 p. d. Sakyamnni's Religion die berrachende und der chinesische Mönch Hibio übersetzte (684 p. d.) zn Khotan indische Sutras in seine Mutter-Sprache. Die Uiguren suchten dagegen (515-528) um chinesische Gelehrte nach, die sie in der Weisheit des Mittelieienes unterrichten möchten. Als die östlichen Uiguren auf ihrem Zuge nach Westen sich in der Gegend am III und lisikaseb niederliessen, wurden sie Ihrer hohen Karren wegen von den Chinesen Kaotsche genannt. Im X. Jahridt, heisst ihre Hauptstadt Kiaotschin und dort soll, neben nestorianischen Secten und Lehren des Manes, indischer Buddhismus und persischer Zoroastrismus neben einander bestanden haben (nach Castren). Noch jetzt bezeichnen die mongolischen Buddhisten ihren Tengri-Konig, der dem indischen Indra entsprechen würde, als Chormusda (Ormuzd). Wie im VIII. Jahrhdt, die Hoel-hoei, herrschten im IX. Jahrhdt. die Kirgisen oder Hakas über die Uiguren, bis das nen erstarkte Reich derselben seinerselts die Kir-gisen anterjochte. In der Abhängigkeit von den Kara-Khitaiern (1125-1218) flel es mit diesen vor dem Völkerstnem der Mongolen (1209).

Als Nachkommen der Kian-Knen werden die Hakas mit der blonden Rasse der Usinn in Verbindung gesetzt, die lange in den Ili-Gegenden weilten, nnd als Zemarch, Justin's Gesandter, die Thukin am Ektag Altai besnehte, erhielt er einen Gefangenen zum Geschenk, dessen Volksname Menander als Χερχις oder Kherkhis giebt und der bald als ein Tscherkesse, bald als ein Kirgise erklärt ist. Die sibirischen Tataren lassen vor den Kirgisen ihre jetzige Heimath von den helläugig weissen Aq-quarak bewohnt sein Als der Hiongnu-Staat der nördlichen Leang, die sich nach dem Lande Juepan am Aralsee gezogen, gestürzt war, fanden sich in den Thälern des Kinchan 460 p. d. die Thnkin unter Assena zusammen, und traten an die Stelle der Jeujen (deren Reste als Avaren nach Westen zogen), verloren aber ihr östliches Khanat 744 p. d. an die Hoci-hion, die Söhne des Oghnz-Khan, und diese mussten im IX. Jahrhdt. den 839 aufgestandenen Fürsten (Ase) der Kaisak (Reiter) oder Hakas weichen, die nun im Reiche der Uignren herrschten, während die Gusen (Usen) oder (bei Nestor) Tork nach Enropa geworfen wnrden. Ben Alvardi versteht unter Atrak (Plur. von Türk) alle Völker jenseits des Gihon oder Oxns bis nach Kathai (nach Herbelot). Mit der Ansdehnung der Kitan verloren sich die Uighnren, deren Schrift durch Vermittelung der Nestorianer ans dem syrischen Estrangelo entlehnt war, aber ihr Dialekt blieb noch in der Sprache der Uzbeken erhalten. Valinikhof identificirt die Dikokamenni oder Krgyz mit den Jenisei Akasiz oder Kirgisen, die früher im Osten bis Urumtehi streiften. Als der russische Einverleibungsprocess Sibiriens bis zu den Barabinzen vorgertiekt war, wurden auch die später, nach Fischer, durch Khan Taidsis in Dzungarien fortgeführten Kirgisen oder Kem-Kenyut (Rasehid-Eddin's) am Kem und Abakan (1606) von den Russen unterworfen, während die bald mit den Tataren, bald mit dzungarischen Kal-mücken vereinigten Kirgisen (1632) einen mit den Turkomanen gemeinsamen Khan wählten und in die Steppen zwischen oberen Irtysch und Uralfluss zogen, nnter den Kriegen mit den Dzungaren, da sie Sibirien in der Richtung vom Jenisei nach dem Obi verschlossen gefunden. Die durch die Kalmitcken von Krasnovarsk nach Urga fortgeführten Kirgisen suchten 1746 nach Omsk zurückzukehren.

Als Peter der Grosse im Jahre 1722 Astrachan besuchte, erkannte er die Kirgisen-Steppe als Russlands Eingangsthor nach Mittelasien, aber es verging noch über ein Jahrhundert, bis der damals aufgesteckte Wegweiser ausgenntzt werden konnte. Die Asiaten hatten sehon frith den Einfluss des starken Nachbarn gefühlt, der in ihrem Westen emporwuchs. Wie sieh die Kalmuteken im XVII. Jahrhdt. in russischen Schutz begaben, Abdul-Hair unter Kaiserin Anna, so hatten

auch die ackerbauenden Karakalpaken (1734) gegen die Räubereien der Kirgisen nm Russlands Hülfe gebeten, verliessen aber, als diese ausblieb, den unteren Syr, nm sieh in Khiva nnd Boehara niederznlassen. Als Russland zn fühlen begann, dass seine wahre Stärke in Asien läge, trat es bald als Mitbewerber nm die Hegemonie in Tnrkistan auf, wo die ehinesische Autokratie sehwere Schläge durch den aus Westen vordringenden Islam erhalten hatte. Zwar war Shamar, der erste Fürst der Araber in Mawarenabar, gegen die Chinesen gefallen (VIII. Jahrhdt, p. d.), aber unermitdlieb kreuzten Missionäre den Bolor und Thianehan, nach Ost-Turkistan, die neue Lehre zn verkünden, nnd der ostturkistanische Fürst Sntuk Bukhra Khan (Sultan Bugra der Ilek-Dynastie), der den Islam in Kasehgar einführte († 1051 p. d.), trug sehon den Hazat oder heiligen Krieg bis nach Turfan und Komul. Der alles (nach dem Tarikhi Rasehidi) in dem Strudel seiner Eroberungen verseblingende Dsehengiz-Khan bevorzugte freilieh den Buddhismus, doch nahm (1376) Tughluk-Timur-Khan, der vom Ili bis zum Kuenlun herrschte, den Islam an und trug Sorge, die Emire der Mongolen und Uiguren zu bekehren. Die Geschiehte der Khane Kaschgars von Temuk-Temir bis Raschid (1554) ist im Tarikhi Rasehidi erzählt. Wenn auch die Gesandten Shah-Rokh's (1420) noch einen Heidentempel in Khamil fanden, war im XVI. Jahrhdt, der Buddhismus doch ganz aus Ost-Turkistan vertrieben.

Wie einst durch den Meridian des Papst Alexander VI, wird jetzt in Asien and's Neue die Welt getheilt. Die brittisehe Regierung in Indien, die durch ihren politisehen Einses die Geitlehen und andere Grenzländer beherrseh, hatte, anfgeseheueht durch das nördliche Vordringen der Russen, eine Einleitung diplomatischer Verhandlungen versueht. In Lahore sollte ein russischer, in Tasehkend ein englischer Consul seinen Sitz nehmen, und die englische von russischer Geruze trennenden Zwischenfländer Turkomanniens und Afghanistans wünschte man als neutrales Gebiet zu proelamiren, nnter der Protection beider Regierungen.

Russlands damaliger Eroberungszüg war eben so raseh und nwiderstelbich, wie der, auf welebem einst die weiten Fläeben Sibiriens durch die Kosaken für den weissen Zaren erworben wurden. Eine Frovinz Bokharas ") nach der anderen ist den massischen Verwaltungsbezirken hinzugefügt und sehon ist selbst Samareand gefallen, die alte Mutter der Städte, das hoelwerherte Heiligthum rechtgläußiger Muslimen.

<sup>\*)</sup> Die Steppen des nördlichen Turkistan bilden das Land des Durchzuges von Asien nach Europa, während sich südlich vom 40.—45. Breitegrad das culturfähigs Süd-Turau giledert.

Von Timur verschönert und unermesslich bereichert, strahlte der Glanz Samarcands\*) weit über die Länder des Islam and zog ans allen Ländern Lernbegierige nach seiner Hochschule theologischer Gelehrsamkeit. Von den gefeierten Seid oder Abkömmlingen Mohamed's, die sich dort beisammen fanden, zog Hodja-Makturmi-Aziam (Machtnma-Asam) von Bochara nach Kaschgar, wo unter der Begunstigung des Khan seine Söhne als religiöse Oberhäupter Ost-Tnrkistans anerkannt wurden. Von Imam-Kalian (Kalan) nannten sich die Isakias Weissberge (Montalbanier), von Hodja Isaac Veli (Wali), die Isakias Schwarzberge \*\*) (Montenegriner) oder Schwarzmützen. Bald brach zwischen ihnen bittrer Parteihass ans, den die zunehmende Rivalität mehr nnd mehr anfachte. Damals genoss Hodja Appak, das Haupt der Weissberge, das höchste Ansehen in Kaschgar. Der Rnf seiner Heiligkeit hatte ihm von allen Seiten Schüler herbeigezogen and mit einem zahlreichen Gefolge von Sufi (Naib) und Duvan (Dervische) umgeben. Auf Anstiften der Schwarzberge wurde er durch Ismael, Khan von Kaschgar, verbannt, nnd flüchtete nach Tibet zum Dalai-Lama, der ihn mit Briefen für Galdan versah, den mächtigen Beherrscher Dzungariens, dossen Macht sich damals über alle Grenzländer anszudehnen begann. Als er 1678 Klein-Bucharien eroberte, führte er den Khan Kaschgars als Gefangenen mit sich fort, nach der mohamedanischen Stadt Kuldia in der Ili-Gegend und setzte Appak als Vicekönig in der Hauptstadt Yarkand ein. Um zu seinen Studien znrückzukehren, trat Hodja Appak die weltliche Macht an seinen Bruder Mohamed-Emil ab, sah sich aber gezwungen, als dieser im Kampfe mit den Dzungaren oder Kalmücken erlegen war, selbst die Herrschaft zu übernehmen, die er bis zu seinem Tode fortführte. Sein Grab bildet noch heute ein hochverehrtes Heiligthnm in Kaschgar.

Der Titel Chodscha oder Hodscha bernht auf volksthümlichen Einrichtungen, indem die Kirgisen drei Klassen ihros Adels unterscheiden, die untere der Chodja, die mittlere der Büte und die büchste der Saltane oder Sultane. In Turkestan dagegen ist der Titel Chodja für die edle Abkunft derjenigen reservirt, die für Abkömminge Mohamed's galten, und in der verbindung von geistlicher mit weltlicher Macht ruft Chodja dus Verbältniss zwischen Goden und Gudja zurtek. In der Provinz Urushnah \*\*\*) wurde der Landesfürst mit dem Titel

 <sup>\*)</sup> Shamarcanda (Samarcanda) appellata, quod a Shamaro vastatum senat (vom Tobba Shamar).
 \*\*) Die Fützeite der Turkmanen von Urganj (Khiwa) werden als Kara-ui

<sup>(</sup>Schwarzhaus) von dam der Kirgisen als Ak-ui (Weissbaus) unterschieden, \*\*\*

Orusbna (mit dar Hauptstadt Ba-Mehket) bless dar gebirgiga Theil des Chanats von Bochara, der vom Osten Samarcands beginnend, sich (untar varschiedeuen Bauenunugan) an Thianschan anschlieset (Vambéry).

Choda oder Gott angeredet, als die Verkörperung desselben, wie Weil bemerkt. Im neuern Persien fängt Choda an den Namen Allahs zu verdrängen, in den alten Sagen des Altai dagegen treten die Chuda oder Koda in der Siebenzahl auf, und erwecken sich Helden nnter den Söhnen des Mensehengesoblechts, nm ihre Widersacher, die nnterirdischen Ainas, zu bekämpfen.

Als Hodscha-Appak das Zeitliche gesegnet hatte, suchte die Wittwe Khanym-Padscha die Herrschaft für ihren Sohn Mekdi zu sichern, konnte aber nicht verhindern, das sich Akbasch, Appak's Bruder, zum Khan von Yarkand aufwarf and die Schwarzberge Khodjend's zn sich rief. Die Weissberge Kaschgars proclamirten dann Ahmed Hodia, den Enkel Appak's, und bald brach zwischen Kaschgar und Yarkand ein Krieg aus, in den auch die Dikokameni-Kirgisen hineingezogen warden. Als Daniel Hodia von den Schwarzbergen in Yarkand und Khotan für ihr Oberhaupt anerkannt wurde, verbündete er sich mit den Kalmücken gegen seine Feinde in Kaschgar. Diese aber, nachdem sie die gewünschte Hulfe geleistet, wandten sich gegen ihre eigenen Bundesgenossen und führten Ahmed von Kaschgar sowohl, wie Daniel von Yarkand in eine gemeinsame Gefangenschaft zum Ili. Die Herrschaft Kaschgars wurde auf Hakim-Beg übertragen, in Yarkand abor wurde Daniel von Tzaban Rapta wieder eingesetzt, nachdem er für die sechs Städte in Ili gehuldigt. Nach Daniel's Tode vertheilte Galdan Chirin das Reich unter die Söhne desselben, indem er die Regierung Yarkands auf Hodia Diagan übertrug, die Kaschgars auf Yusnf, Aksus auf Ayu und Khotans auf Abdullah.

Die znnehmende Schwäche der Dzungarei bemerkend, bereitete Ynsuf in Kaschgar grosse Rüstungen vor, die angeblich gegen die Dikokamenni\*) gerichtet waren. Davadschi

. ... Cougle

<sup>\*)</sup> Neben den hiltrichen Kirgien oder den von den Kalmörken als Burut bezeichneten Kirgien, ou denen die Dike-Kemennity (Breg-Kirgien) oder die bei der musichene Kroberne (auch eine die Stellen bei der musichen Kroberne) auch Redfeit) zenichzeblichenen Feisen der Stellen der Kroberne (auch der Stellen bei Stellen bei der Kroberne der Kroberne (auch der Stellen bei Stellen bei der Kroberne der Kroberne der Kroberne (auch der Stellen mit des Stellen mit des

Khan, der 1754 die chinesische Grenze bedroht hatte, liess Hodja Djagan von Yarkand gefangen setzen, um ein Einverstündniss zu verhindern, und Yusuf, der seine Pläne entdeckt sah, verlor dann keine Zeit sich von Dzungarien unabhängig zu erklären, indem er sich zugleich an Khokan und Bokhara um Unterstiltzung wandte. Der chinesische Gouverneur am Ili, der ebenfalls durch Truppensendungen verstürkt war, eroberte die Dzungarei und es gelang Amursana den flüchtigen Davatschi auf der Flucht gefangen nehmen zu lassen. Burhaneddin, Sohn des Ahmed, wurde mit der Eroberung Yarkands und Khotans beauftragt, und vom General Bandi mit Mandschuren versehen, als er über Aksu nach Usch aufbrach. Die Schwarzberge betrieben eifrig ihre Rüstungen in Yarkand, Kaschgar, Khotan, Yanyshahr und, durch den Zuzug der Kirgisen verstärkt, umzingelten sie Burhaneddin mit den ihm anhängigen Weissbergen in Ush-Turfan. Nach vielfältigen Scharmutzeln gelang es indess Burhaneddin die Belagerer auseinander zu sprengen und durch einen raschen Zug auf Kaschgar und Yarkand sich dieser Städte zn bemächtigen. Dort glaubte er sich stark genug, eine Unabhängigkeitserklärung wagen zu dürfen (1758), aber Chaokh, der Tzian-Tziun am Ili, unterdrückte diese Empörung, sowie andere Unruhen, die sie im Gefolge gehabt,

Die Chinesen begannen damals die chinesische Provinz der kleinen Bucharei\*) zu organisiren und 1764 wurde die Stadt Hoi-Yuan-Cheu am Ili gegründet. Das durch das Massacre der Eleuthen verüdete Dzungarlen war der Gonverneur on Kansa bemütht, durch Deportirte wieder zu bewölkern,

we sein Sohn Djanghir Boukelef als Chan oeccedire. Der nanhängig gebilebene Theil der Heisen Herde stand in Verhänding mit Ditsa, bis Russland von ihren Sulianen Aortennung selter Oberhöhdt verhangt (1835),
mitteren Horde war China unterweiting gebileben, doch hatten die Russes
schon 1788 einige Klütistan bei Ousth-Kanenogorsk augeniedelt und 1354
wurd die russichen Herrechaft von Semipatinoka nu Ober die Krigsen nagefehnt. Die seit 1769 vielfach zentrente Gross-Horde der Krigsten Resgefehnt. Die seit 1769 vielfach zentrente Gross-Horde der Krigsten den
mästigkeit Rochars und Kleichmei (1815). Ein Theil unterwarf eich (mit
den Karz-Kirgisen) den Russen (1840) und 1856 organisitet ein Ulas in hrem
Lande den District von Alatza, der Clusia in Petinger Vertrags 1880 förLande den District von Alatza, der Clusia in Petinger Vertrags 1880 förnaf den erstern die Tagal und Adgess, auf den letzteren die drei Stämme
na Talan.

<sup>\*)</sup> Von der Hezapolle oder Altyachir im westlichen Ost-Turkistan liegt die eine Hilfelt (Obton oder Hitsch), Jarkend, Janysava in adm eddichen Bergrand (des Kholitn), die andere (Kaschgar, Usch-Turfan, Aksu) am fördlichen (des Turksochan), während sich im östlichen Ost-Turkisan die Südicreibe von Kutscha (an Aksu grenzend) bis Obamil (des im Oston den Uebergang zur chlossischan Provinz Kanna vermittell), um fördlich binstrekt.

die er als Colonisten in Sibos, Solon und Danrs ansiedelte, unter dem grünen Banner der Mandjn-Soldaten. Unter dem Tzian-Tziun in Dznngarien standen drei Statthalter, von denen der eine in Tarbagtai, der andere in Klein-Bucharien residirte. Gegen die mittlere Horde der Kirgisch batten die Chinesen verschiedene Kriegszüge unternommen (in den Jahren 1756. 1758, 1760), die sehliesslich zu Unterhandlungen mit Ablai, dem Fürsten der Mittelhorde, führten, sowie bald daranf mit Nur-Ali, den die kleine Horde, sowie die Burut-Häuptlinge als ihr Oberhaupt anerkannten. Ablai unterwarf sich 1756 dem Bogdo-Khan und auch Nur-Ali schickte eine Gesandtschaft nach Peking. Erdenia Bi, dem Narbnta Bi in Kokan folgte, erkannte gleichfalls das chinesiche Protectorat an, und der Tzian-Lun bereitete 1762 einen Feldzug gegen Turkistan und Samarcand vor, zu dem auch die streitfähige Mannschaft Sultan Ablai's, sowic Abdul Mahmet Khans aufgeboten wurde.

Das stete Vorrücken\*) der Chinesen verbreitete allgemeinen Schrecken unter den Anblängern des Islam, und Burhaneddin's Söhne, begleitet von den ans Kaschgar Proseribitren, durchreisten die musulmännischen Reiche, mu einen Beschitzer gegen die Unglänbigen zu gewinnen. Vor Allem aber richteten sich die Blicke auf Ahmed Shah von Afgha-

mit dem Südrande des Thianschan parallei. Zilm (auf dem Wege von Aksn nach Lhassa) wird (nach Shaw) durch Kaimak oder Sokpo hewohnt.

<sup>\*)</sup> Unter Chinas glanzvoller Dynastie der Han bestanden chinesische Soldateostationen in Turkistan östlich von Kuchi nud dann worde der Turkmanen-Staat Oi-Hor in Torfan und Khamii gegründst. Bei der Theilung des mongolischen Reiches unter den Yuan fleien Torfan und Khamil in den Antheil Kublini's, die ührigen Städte Klein-Buchariens dagegen an die Kinder Djagatai's. Während der Unahhängigkeit Kiein-Buchsriens hlieh der Ostsheil anfangs den Ming unterworfen, gerieth aber dann, bei der zunehmenden Schwäche dieser Dynastie, in die Hände der Dzungaren. Als die Mandschu den Thron Chinas eingenommen, erklärte sich der Beg von Khamil für ihren Vasall und wurde vom Kaiser Kansi hesucht. Von den Dzungaren bedrängt, suchte auch Turfan unter dem Beg Amil Hodja die Hülfe Chinas nach, und Kaiser Ynnchen versetzte die Einwohner nach den Städten Ansi-Chen ond Sha-Chen an der chinesischen Mauer, von wo sie 1755 zurückkehrten. Die Herrscher von Ush-Turfan und Khamil erhielten bei der Begünstigung des Tzianion den Titel Tzinn-Van. Als die sechs Städte des Westens nach dar Reheliion von Ush wieder unterworfen waren, setzten die Chinesen Eingeborene von Khamil und Turfan als Beamte dort ein, während sich die Hodja im Exil befanden. Das Chanat von Taschkend, das ansser Taschkend noch Tschemkend und Turkestan mit den Kirgisen begreift, wurde 1810 von den Kokaniero erohert, die Aul-leta gründeten. In bitterer Rivalität mit Bokhara buhlte Kokan stets um die Gunst der Mandarine und mehrfach war es ihm geinngen, durch die Unterstützung der Mohamedanar in Kaschgar und Yarkand das Monopol des Transitohandels zu erlangen, unter Ausschluss Bokharas. Da es haiden Vartretern der Hodja, dem der Weissmützen sowohl (Sarym-Sak) wie dam der Schwarzmützen (Nasyr-Hodja), einen Zufinchtsort gewährte, konnte es von allen Intrignen ihrer Nachkommen Natzen ziehen, ja nachdem die eine oder die andere Partei die Oberhand hatte.

nistan, den Sieger von Paniput, der dort die heidnischen Mahratten zurtickgeworfen and die Verwürstungen mohamedanischer Länder an ihnen gerächt hatte. In Verbindung mit den unabhängigen Sultanen der Kirgisen schickte Endenia Baty von Taschkend und Fazyl-Bi von Chodjend eine Gesandtschaft nach Kandahar, um Ahmed's Hülfe, und dieser, seine Truppen zwischen Taschkend nnd Kokan postirend (1763), rief zum heiligen Kriege auf und protestirte in Peking gegen die Bedrückung seiner Bundesgenossen. In Ush und Turfan fand eine allgemeine Erhebung der Musulmänner statt, während die Afghanen Badakschan verwüsteten und Sultan Shah tödteten. Als sie indess durch den mit den Sikhs ausbrechenden Krieg nach Indien abbernfen wurden, erhielten die Chinesen bald wieder die Oberhand und unterwarfen, nach Ush's Eroberung, Ost-Turkistan auf's Neue, Den Kirgisen wurde 1763 erlaubt, die Weiden zwischen Balkasch und Alatan gegen einen an China zahlbaren Tribut zu benutzen, und ihren Fürsten wurden am chinesischen Hofe in Peking Bestätigungspatente der Würden ausgefertigt, die sie unter dem Tian-Tziun halten sollten. Ausserdem eröffnete man ihnen den Handel mit Kuldscha und Chuguchak. Diechinesische Einfluss über die Kirgisen und Buruten wnrde 1825 vernichtet, als die russischen Truppen am Siebenfluss-Lande und an den Stationen am Bogu erschienen. Der russische Kaiser wurde nun der wahre Schutzherr dieser Nomadenstämme, die von ihren chinesischen Protectoren nie wirksame Hülfe hatten erlangen können und von den Zwingburgen, die die Städte in ihre Steppen gebaut, durch nnerschwingliche Abgaben gedrückt waren.

Als die Kokanier 1814 die Stadt Turkistan erobert hatten, stellten sie hohe Tributforderungen an die Kirgisen und errichteten zum Eintreiben derselben 1817 das Fort Ak-Mechet am linken Ufer des Syr, wo der die Gegend am unteren Syr beherrchende Beg vom Herrscher Taschkend's abhing, der Kokan unterworfen sein sollte. Viele der Kirgisen. um sich den Bedrückungen Kokans zu entziehen, flüchteten nach Khiva, fielen aber in keine bessern Hände. Während der Regierung Mahomed Rahim's († 1825) wassten die Khivaner ihre Autorität über die Kirgisen immer mehr zu befestigen und 1830 errichteten sie (unter Alla-Kul) Festungen am linken Ufer des Kuvan, um von dort die Zahlung des auferlegten Tributes zu überwachen. Um die Emba-Fischereien gegen die turkmenischen Piraten zu schützen, erbauten die Russen an der Ostküste des Caspi das Fort Mangyschlak oder Nova-Alexandrovski 1833 und fügten 1839 mehrere Festungen an der Emba und Ak-Bulak hinzu.

Die nnruhigen Schwarzberge versnehten vielfache Aufstände gegen die Chinesen in Tashmalyk, aber sowohl der

nnter Ziaveddin (1816), wie der von Ashriab-Beg, seinem Sohne, geleitete wurden von den Chinesen unterdrückt. Als die vertriebenen Kaschgarier in grossen Mengen nach Bokhara strömten und um Htilfe gegen die Ungläubigen flehten. die sie von Haus und Hof gejagt, gelang es den Predigern eine gewaltige Aufregnng im Volke hervorzurufen. Viele unternahmen Einfälle auf persisches Gebiet, nm wenigstens dnrch den Kampf gegen diese Sectirer der Ehre eines Hazi oder Seid theilhaftig zu werden, und die Vorlesungen, die in den Moscheen zum heiligen Kriege anfriefen, mussten verboten werden, da der Emir den Frieden mit Persien erhalten zu sehen wiinschte. Der Khan von Kokan hatte seit 1813 von China Alimente bezogen, nm die bei ihm weilenden Hodja dort festzuhalten, aber bei Omar-Khan's Tode gelang es Diengir Hodia, Sohn des Sarvm Sak, zu entkommen (1822) und zu den Dikokamenni-Kirgisen zu flüchten, wo er Vorbereitungen traf, um einen Aufstand gegen China zu organisiren. Suranchi, das Haupt des Kirgisen-Stammes Chon-Bagysch, der anf seine Veranlassung einen Zug gegen Kaschgar nnternommen, wurde von dort zurtickgetrieben, aber die Angriffe anf diese Stadt setzten die Kirgisen des Thin-Schan fort, die, als Frennde der Weissberge, die Hodja Atantai und Tailak unterstützten. Dschengir-Chodscha liess seine Kriegsboten ausgehen an den Khan von Kokan, an Uzbeken, Kaisaken und Burnten, worauf sich bald eine wild aufgeregte Schaar von empörten Kaschgariern, Türken, Kipchak, Kokan und Berg-Tadjik nm ihn versammelte. Es gelang ihm den Ili Tsian-Tziun am Flusse Tumen zu besiegen (1826) und Kaschgar zn besetzen, wo er Seid-Djengir mit der Sultan-Würde bekleidete. Die chinesische Besatzung hatte sich in die Citadelle der Stadt zurtickgezogen und als die eng belagerten Mandarine sich zur Uebergabe gezwungen sahen, entzogen sie sich durch Selbstmord den ihres Missgeschickes in Peking harrenden Strafen. Bald loderte die Flamme der Empörung in Yarkand, Yanyshahr und Khotan und zur Stütze derselben unternahm auch der Khan von Kokan einen Feldzug gegen die Chinesen.

Unterdessen hatte die chinesische Regierung, von dem Abfall ihrer Grennprovinzen benachrichtigt, grosse Truppenmassen an den bedrohten Gebieten versammelt, und um der heranzielenden Gefähr begegnes zu können, arbeitete Djengir eifrig au einer Versibnung der Schwarzberge und suchte auch die Kalmücken herüberzuziehen, mu sich durch ein Blundniss mit ihnen zu stärken. Sein Heer wurde indess is der zwischen Aksu und Kaschgar gelieferten Schlacht von dem General Djun-Tan auf: Haupt geschlagen, er selbst fiel in chinesische Gefangenschaft (1828), wurde nach Peking abgeführt und ort hingerichtet. Die Chinesen setzten dann in Kaschgar, das mit Verlnat seiner Unabhängigkeit zum District Illi gezogen wurde, einen Gouverneur ein, und das seit 1757 chinesische Yarkand wurde zur Bezirksstadt für Kaschgar und Khotan erklärt. Noyau-Chan war zum Bezilmen des chinesischen Kaisers ernannt worden, für Bernhigung des Westens, wo eine seiner ersten Massregeln war, eine Handlessperre eezen Khokan anzuordnen. um die Theilnahm

an dem Aufstand zu vergelten.

Um den Kaufleuten eine freie Strasse zn eröffnen, unterwarf Madali-Chan von Kokan die Bergstaaten Karategin, Darvaz, Kuliab und machte durch die Burutstämme seinen Einfluss über die grosse Horde der Kirgisen, sowie zum Theil über die mittlere geltend, 1829. Nachdem er Med-Yusuf, Bruder Djengir's, von Bokhara zu sich berufen, traf er umfassende Rüstnigen gegen die Chinesen, die er 1830 im Thal von Min-Yul besiegte. Nach der Eroberung Kaschgars, dessen Besatzung sich in die Citadelle zurückzog, wurde die Regierung dem Med-Yusuf-Hodja übergeben und mit der Belagerung der Städte Yanyshar, Yarkand und Khotan fortgeschritten. Mit Bokhara ausbrechende Feindseligkeiten zwangen den Chan von Khokan jedoch General Hak-Kuli zurückzurufen, und in Folge dessen verliess auch Med-Yussuf Kaschgar, um sich nach Khokan zurückzuziehen. Die mit ihm ansgewanderten Kaschgarier, die sich in ihrer Heimath nicht länger sicher fühlten, wurden von den Khokaniern am Syr-Daria in Dalvas und Taschkend angesiedelt. Als bei dem in Shan-Si ausgebrochenen Aufstande die mohamedanischen Rebellen Barkul erobert hatten, während die von Hak-Kuli befehligten Khokanier siegreiche Fortschritte unter den Dikokamenni machten, schickte der Hof in Peking Gesandte nach Khokan, die 1831 einen Frieden abschlossen, unter Herstellung der commerciellen und politischen Verhältnisse zwischen China und Khokan.

Unter der Verwaltung des Hakim Beg Zurdun in Kaschar genz genos Ost-Turkistan eine Rubefrist bis 1545, aber mit Hudayar, als Chan von Khokan (1845), erhob sich nener Zauk und Streit, da China uber die Verletungen der Grenze durch die Einfälle der Dikokamenni klagte, ohne dass Khokan die geigneten Schritte then, sie daran zu hindern. Nach Organisirung bewaffneter Banden unter den Emigranten bemüchtigten sich die von den Dikokamenni unterstützten Hodjas der Stadt Kaaschgars und nach Eroberung des chinesischen Forts wurde 1847 Ishan Chan Turia oder Katta-Khan, unter den sieben Beg, zum Herrscher von Kaschgaren unter den sieben Beg, zum Herrscher von Kaschgaren unter den sieben Beg, zum der Scheinsche Stenze der Thoren und Katta-Chan flüchtete nach Khokan, von wo ans die Hodja ihre Einfälle auf das chinesische Greuzgebiet

unterhielten.

Bei den zwischen Khokan und China angeknüpften Verhandlungen für seine Sieherheit fürchtend, entfloh Hodja-Vali-Chan-Turia im Frühling 1857 aus Khokan und bemächtigte sich durch einen Handstreich des khokanischen Forts Oksalur, dessen Garnison zu ihm überging. Mehrere Angriffe auf chinesische Posten schlugen glücklich aus und selbst der Ueberfall Kaschgars, wo sämmtliche Chinesen massacrirt wurden, mit Ausnahme der in die Citadelle geflüchteten. Um die Belagerung derselben zu betreiben und ihre Eroberung zu beschleunigen, wurde der Fluss Kizyl gegen die Mauern geleitet, und in der Zwischenzeit beschäftigte sich Vali-Khan (Walichan-Türe) mit der Erbauung Yanyshars, der Belagerung Yarkands, sowie der Errichtung einer Schädel-Pyramide\*) am Ufer des Kizyl, zu der er in der Anfregung des Haschisch den Plan gefasst hatte. Als die Chinesen aus Ili zum Entsatze Kaschgars heranzogen, ficl er indess in thre Gefangenschaft und wurde nach Khotan geschiekt. Von diesem Wütherich wird erzählt, dass er neben so vieleu anderen Schlachtopfern auch einen Reisenden aus Bombay habe tödten lassen, unzweifelhaft den kühnen Dr. Schlagintweit, der durch seine an den Chan von Khokan gerichteten Briefe Verdacht erregt zu haben scheint, und deshalb vor den Thoren Kaschgars enthauptet wurde (1857).

Als die Chinesen das hilflose Kaschgar wieder in Deitz nahmen, flichteten die in die Erbehung verwickelten Eiuwohner nach Khokan, und suchten ihre Glaubengenessen durch die Beschreibung der Grüuelsenen aufzuregen, die dem Einzuge der Ungläubigen gefolgt seien. Die Kalmücken wurden beschwickigt, dass sie die Moschen als Stille für bre Pferde benutzt hätten, wie meist die Mongolen Dschingiskhan's.

Die Chinesen setzten Kattu-Beg als den Hakim-Beg oder Tiadzi in Kasehgar ein und mit den vom Chan Khokans geschickten Gesandten wurde ein neuer Vertrag zur Herstellung des Handels abgeschlossen, 1878, unter der Aufsicht des Khokan-Aksakal. Der Hakim Beg trägt als Mandarin einen rothen, sein Stellvertreter, der Sybergu Beg, einen blauen Knopf.

Während noch die Empörung der Tai-ping in den Centralproviuzen des Reiches withete, brach im Westen Chinas zunächst in den Provinzen Kansn und Schensi (im Anschluss an die Erhebung der Pansi\*\*) in Yunan) der Aufstand der

<sup>\*)</sup> Auch Junus Hodecha ernenerte diese altmongolische Sitte, als er 1798 die Taschkend bennruhigenden Kirgisen besiegt hatte und ihre Köpfe in einer Pyramide zusammenthürmen liess.

<sup>\*\*)</sup> Durch den mohamedsuischen Aufstand der Panthay oder Kui-tsö wurde Tuwensi (Suitan Solimau) an die Spitze gestellt (in Talifu), 1856.

Dungeuen\*) aus, der sogenannten Zurtickgebliebenen (ans Timur's Heere), die für Nachkommen der alten Uiguren Si-ngan-fu, die Hauptstadt des alten Chinas und später der Sitz des nestorianischen Metropoliten, war der Heerd des Ausbruches, der sich nuter Ssochunsan's Leitung von dort nach Nordwesten verbreitete, nachdem die zur Unterdritckung gesaudten Mandschu-Heere geschlagen waren. 1862. Urumtschi wurde (1864) mit Sturm genommen und die über Manassy auf Kurkaraussi vorrückenden Insurgenten schlugen die ihnen entgegeugesandten Truppen des Tzian-Tziun der Ili-Provinz, während eine andere Abtheilung südlich den Thianschan überstieg und in das Gebiet vom chinesischen Turkistan einrückte, unter die Interessen der Weissberger (in Aksu, Usch-Turfan und Kaschgar), der Schwarzberger (in Yarkand, Khotan und Janyssar) und die indifferenten Ost-Turkistaner (in Kutscha, Karaschar, Kuni-Turfan und Khamil) getheilt.

Nach Niedermetzelung der Mandschuren in Kntscha setzten die Dungenen dort aus der Dynastie der Schwarzmützen den Chan-Hodia ein und fügten seiner Botmässigkeit die rasch folgenden Eroberungen Aksns und Yarkands hinzu. Ehe sie Kaschgar crreichten, wurden sie (uach Heinz) durch Nachricht von dem Vorrücken mandschurischer Streitkräfte nach Urumtschi zurückgerufen, aber jene Stadt erhob sich bei dem Erscheinen des aus Andidian entflohenen Bsruk-Chan (Busurk-Chan, Sohn Dschengir-Chodscha's) gegen die mandschurische Besatzung, die in die Citadelle eingeschlossen und uur gegen Annahme des Islam mit dem Leben begnadigt wurde, 1865. In demselben Jahre wurde die chinesische Autorität in Khamil vernichtet und der englische Beamte Johnson, der Ende desselben Khotan \*\*) besuchte, fand auch diese Stadt von dem chinesischen Joche befreit, unter der Herrschaft eines Chan, den eine Rebellion im Jahre 1863 anf den Thron erhoben. Er schien damals bedroht, in den alten Familienstreit der Schwarzmützen und Weissmützen hineingezogen zu werden, der sogleich wieder zwischen Bruk-

Die Empörung der Dungenen in Singaufu (Hauptatadt von Schausi) verbreitete sich nach Kansu (1862) nnter Saschunschan. Nachdem die Mandach aus Urmutschl vertrieben weren (1864), ell die Dunggerei in die Macht der Dungenen und (1865) die Hexapolis (Altyschär) an Ost-Turkistan, worant Jakub-Beg seltn Herrschaft in Kaschgar begründer).

<sup>\*)</sup> Bis an die Grenzen Kansu's und Schensi's werden die mohamadanischen Chinesen als Dungnuen (Hoel-Hoel) bezeichnet. Die Taranchis sind (nach Shaw) aus dem Westen versetzte Colonisten.
\*\*) Yakub-Reg (der frühere Kneschleg) oder Majordomus Bursuk-Chan's),

<sup>\*\*)</sup> Yaknb-Reg (der frühere Kuschbeg) odar Majordomus Bursth-Chan'o), der, in Kaschagar residirend, Yarkand seiner Herrschaft zugefügt hatte, Güstel (1869) het einem Einfall in Khotan den Fürsten desselben. Von diesem Atalik Ghasi (Känpen des Gianbens), als Herru von Ost-Turkistan, wurde (1869) Shaw empfangan.

Chan and Chan-Hodia ansgebrochen war, als sie kanm wieder das Heft einer Regierung in den Händen hatten. Der 1864 in Kuldscha ansgebrochene Aufstand war anfänglich durch die Mandschuren niedergeschlagen worden, im Jahre 1865 wurden dieselbon aber übermannt und in die Citadelle eingeschlossen. In Tschugutschak dagegen, obwohl der chinesische Gouverneur verrätherisch durch die Dungenen ermordet war, behielten die Mandschu die Oberhand und anch die ihnen tren gebliebenen Kalmtteken zeigten sich den mohamedanischen Kirgisen (unter chinesischer Herrschaft) überlegen, die sich der Revolntion angeschlossen hatten. Doch wurde bei der späteren Wendung der Dinge ein grosser Theil der Kalmücken znm Uebertritt anf russisches Gebiet gezwangen and eben dahin flüchteten die daurischen Militär-Colonisten, die im Thale des Ili angesiedelt waren. Tschugntschak ging in den wechselnden Kämpfen um seinen Be- . sitz gänzlich zu Grunde (1867), während in dem nach der Zerstörung (1865) wieder hergestellten Kuldscha sich ein mohamedanisches Chauat errichtete. Khamil wurde 1869 von den Dnngenen anf's Neue erobert und der Dnngenenfürst Ssahnnschan unternahm Einfälle in die Steppe der durch den Tod ihres theokratischen Oberhauptes beranbten Mon-

Mit Khiwa nud Khokan, deren Nomaden hänfig die rassische Grenze verletzten, halte es steten Anlass zu Streitigkeiten gegeben, Bokhara dagegen blieb noch durch die Wüste von Kyzyl Kum von Russland abgetrennt, so dass nur etwa wegen des Loskanfes russischer Sclaven Erötterungen statt fanden, sonst dagegen Handelsbezielungen statt fanden, zum Export russischer Güter sowohl, wie zur Importirung der ans Afghanistan und Indien auf den bökharischen Märkten

aufgestapelten Waaren.

Die nach Khokan bestimmten Karawanen der Russen gingen (vor der jetzigen Gebiets-Erweiterung) meistens nur bis Taschkend und mit dieser Stadt limitirte sich auch gewöhnlich der dortige Handel mit China, denn obwohl spätere Verträge den Besnch Knldchas, Aksus und anderer Plätze erlanbten, waren die Plackereien der Zollbeamten doch zu vielfacher Art, nm den Handel zu begünstigen und anzuziehen. Freier dagegen bewegte sich der Handel auf der Strasse Kiachtas, durch den Vertrag von 1727 geregelt, der nach dem Vertrag von Nertschinsk mit China abgeschlossen war (1689). Schon unter der Wei-Dynastie (368-534) hatten die Chinesen einen Verkehr mit den Stämmen am Baikal and Ob unterhalten, and die geringeren Terrainschwierigkeiten anf diesem sibirischen Wege compensiren für den grösseren Umweg, den der Theehandel auf ihm nimmt, im Vergleich z. B. mit dem über Kobdo vorgeschlagenen. Die Strasse nach Kiachta führt von Kalgan über Urga, die nach Khobda über Barkaul und Hutschen oder über Narynged und Uliassutai. Ausser der Karawanenstrasse nach Kuldscha und Teschugutsak, die von Hami nach Barakul oder Tschinsein über Mittel vom Tianschan über Hutscher, Urumtschi und Kurkara-ussu, beschreibt Krit die über Turfan anch Urumtschi stüdlich vom Tianschan hinalerende, die sich von dem Fluss Zagan-Burgassu dem Gebirge Burgassu zawendet.

Die erste\*) Waaren-Karawane eines Kaufmannes, die von Tara (im Gouvernement Tobolsk) nach der Grensstadt Tachagutschak ging, wurde 1811 von Putimstev begleitet. Da die Einfahr rassicher Waaren an der sibirischen Grenze damals nur in Risichta erlaubt war, wurden die Kaufleute als Ulterthanen der Kirgisen-Sultane betrachtet. Von Semi-palatinsk wurde jährlich eine Karawane in Kuldesha zuge-lassen und ihre Ankunft nach Peking gemeldet, doch erlaubte man urs selten die Weiterreise nach Kaschgar. Die Strasse von Semipalatinsk unach Kolos ging (nach Falk) über Utsch nach Aksu weiter.

Indean die ueuen Acquisitionen im Verhältniss zu den Indean die ueuen Acquisitionen im Verhältniss zu den derstrecken dem Reiche zufügen, muss die Zahl der Consumenten für einhelmische oder durch den Handel importiret Produkte in entsprechendem Masse waschen und die commercielle Bedeutung dieser Erwerbungen wird noch dadurch gesteigert, dass der augenblichklich in Chinas Westen gührende Aufstand den dortigen Verkehr vollständig lähmt, so dass die rither aus den Fabriken des Ostens bezogenen Mauntacturen und Kunstgegenstände für die nächste Zeit binaus, wahrscheinlich von Russland "vieugeführt werden, und zwar scheinlich von Russland" vieugeführt werden, und zwar

\*\*) Hauptträger des Exports (Beumwollanzeuge, Leder- und Wollen-

<sup>\*)</sup> Nechdem der Krieg mit Dzungarien beendet wer, erhielten die Jesniten d'Aroche und Hallerstein dan Auftreg des chinesischen Kalsers, die Karte des neu eroberten Landes aufzunehmen. Manuigfacha Notizen kamen durch den Botaniker Sievers nach Enropa und Putinsef besuchte 1811 Knidje, wo später Kovalefski els Consul zugelessen wurde. Bubeninof begab sich 1821 von Semipaletinsk nech Kaschgar, der Astronom Federof explorirte 1834 em Zaisan-See, Karelin 1841 am Baskan-Flusa. Schrenk, der den See Alakul bereiste, kranzte den Alatau von Dzungerleu nach Chine 1842, Durch den Vartrag mit Chlua im Jahre 1851 wurde es russischen Händlern erlaubt, die Städte Knidsche und Tschugntschek zu besuchen, Generel Silversheim arforschte den Issykul und 1858 Golubef, wie Khomeutovski und Viengali in den Gegenden des Trans-Ill. Semenof, der nech längeren Vorbereitungen die Tianschan-Kette arforschte (1856), überschritt den Zeuku-Davan-Pass und bestieg die von Gletschern umgebene Tengri-Tag-Spitza, mit den Quellen des Sary-Djaze. Vellkhanof begab sich in der Verkieldung eines Khekan-Keufmannes nech Kaschger, das im District von Nanin den grossen Karawenauplatz bildet, euf dem sich Tibeter, Perser, Hindn, Afghanen, Armenier, Juden, Zigeuner, Wolge-Tetaren und entleufene Kosaken Sibiriens zusammenfinden.

nicht nur für die grosse, sondern selbst für die kleine Bucharei. Die einheimische Industrie dieser Länder ist eine nur geringe und auf wenige Artikel beschränkt, während sie für den Rest ihrer Bedürfnisse von China abhängig blieben. jetzt aber gezwangen sein werden, sich nach einem anderen Versorger nmzusehen. Bei seinen leichteren Communications-Wegen wird es Russland wahrscheinlich möglich sein mit England zu concurriren, da die beschwerlichen und gefährlichen Gebirgswege, die von Indien herüberführen, vielleicht den Transport kostbarer Lnxus-Artikel erlanben werden, schwieriger aber die Verbrauchsgegenstände des gewöhnlichen Lebens, bei denen Billigkeit stets eine Empfehlung bleibt. Selbst die Störnng des Theehandels\*), die in Folge der Revolution im chinesischen Turkistan eingetreten ist, wird zum Vortheil Russlands ausschlagen, da die Einfuhr über Kiachta ungestört bleibt, and alle die früher direct von China aus mit Ziegelthee versorgten Nomadenstämme Mittelasiens sich gezwungen schen, von Russland zn kaufen, so lange die rebellischen Vasallenstaaten Chinas nicht zu demienigen Zustand der Ordnung zurückgekehrt sind, den ein Durchzng von Karawanen immer voraussetzt.

Die Besitzergreifung der ganzen Steppe von Orenburg bis zur chinesischen Grenze, von Petropawlowks bis zum Thianschan and Syr, war cs, die den matt und träge dahinschleichenden Handel zwischen Russland und Mittelasien plötzlich zum Leben erweckte und ihn einem ungeahnten Aufschwung entgegen führte (s. Marthe). Der Import wuchs in noch stärkerem Verhältniss als der Export (anf der Orenburgischen Zolllinie), 1850 - 1860. "Der Gesammtertrag von Rohbaumwolle, den Tnrkistan zu liefern vermag, wird anf mehr als 100 Millionen Zollpfund geschätzt." Die Scidenproduction wurde durch das spnnitische Israf-Gesetz, das Männern den Luxus seidener (nicht jedoch halbseidener) Kleider verbietet, beschränkt und anterlag roher Verfahrungsweise, die seitdem darch rassische Fabrikanten verbessert worden. Das von Tatarinof entdeckte Steinkohlenlager findet sich im Karataugebirge bei Tschimkend, andere bei Taschkend and Chodschend.

Als mit dem Vorschieben der russischen Grenze, nach der freiwilligen Unterwerfung der grossen Horde 1844 und der Gründung Kopals 1846, sich die Zahl der Handels-Ka-

Waaren, Metallgeräth, Färbestoffe u. s. w.) sind die nämlichen Elemente, dia auch den Import bilden, aber in Form und Gestalt gebracht, um für menschliche Zwecka brauchbar (Marthe).

<sup>\*)</sup> England sucht den ostindischen Thee, dessen Anbau sich beständig varmehrt, auf den osttorkistanischen Markt zu bringen und verfolgt eo seine Bemühnngeu, von Kaschmir (oder Ladak) aus, passirbare Handelswege zu eröffesen.

rawanen zu mehren begann, schickte zur Sicherheit derselben General Obruchev, damaliger General-Gonverneur von Orenburg, den Kapitän Schultz 1846 an die Mündung des Syr-Daria, um (1847) das Fort Aralsk (Raimsk) am Aral zu erbauen und 1848, nach dem Aufstande des Sultan Kanisara-Kassimof in der Steppe, folgte das Karabutak-Fort am Karabut. Die russischen Kirgisen blieben aber stets den Plunderungen der Khivaner ausgesetzt, die bald den Syr-Daria kreuzten, bald Einfälle in die Wüste Kar Kum (1848) machten, und ebenso den Streifztigen der Kokanier\*), denen indess Major Engelmann in Fort Aralsk 1857 einen empfindlichen Verlust beibrachte. Ein 1847 in Orenburg gebautes Segelschiff wurde 1848 durch Lieutenant Butakov auf dem Aralsee flott gesetzt, und bald traten in Schweden aus Eisen gebaute Dampfschiffe an die Stelle, die eine rasche Communication zwischen den russischen Posten zu unterhalten vermochten und viele der für Truppenzüge höchst beschwerlichen Wege in dieser wasserlosen Wüste ersparten.

Nachdem Perovski, als General-Gouvernenr Orenburgs, die Strassen nach Ak-Mechet durch Golov hatte exploriren lassen, sandte er Kapitän Blaramberg gegen dieses Fort, das 1852 einem längeren Bombardement ausgesetzt und 1853 Die Khokanier machten vielfache Anerstürmt wurde. strengungen, ihre verlorene Feste znrückzuerlangen, und hielten Oberstlientenant Ogaref für längere Zeit in Ak-Mechet belagert, und obwohl sie sich genöthigt sahen, die 1854 fortgesetzten Rüstungen bei dem mit Muzzafar-Chan von Bokhara ausgebrochenen Kriege gegen dieses letztere Land zu wenden, so folgten sie doch einer Aufforderung Khiva's zum Abschluss eines Bündnisses gegen Russland. Nachdem Gutkofski 1853 den Ili gekreuzt hatte und wegen der Belästigung der Kirgisen durch die Bnruten das Trans-Ili-Land besetzt war, gründete Hasford 1855 das Fort Vernoe. -

Als die Russen während des Krim-Krieges die Grenze weniger scharf zu bewachen vermoethen, erhob sich unter den Kirgisen der Freibenter Iset Kutebar, der durch seine Räubereien die Steppe lange nusieher erhielt und in Khiva jegliche Forderung seiner kulmen Unternehmungen fand. Araslan Djanturin, der mit Kosaken gegen ihn ausseschickt worden war, wurde völlig geschlagen und auch eine Expedition des Oberstlieutenant Kuzminski, sowie des Oberstlieutenant Plotnikof (1856 und 1857) blieb erfolglos, bis Katenin, der das General-Gouvernement Orenburgs von Perovski übernahm, durch angebotene Amuestie die Unter-



<sup>\*)</sup> Die unter der Oberhoheit Khokands (Chokan) stehenden Kirgisen traten beim Vordringen der Russen (1848) melst zu diesen über.

werfung Kutebars bewirkte. Das khivanische Fort Hodja Nias, das die Kirjeisen<sup>3</sup>) zerstüft hatten (1866), wurde dürch die Russen besetzt, um den Anschlägen der Bokharer und kokanier darund zuvorzukommen, und nach der Befestigung Djuleks zerstürten die Russen das 1857 erbaute Fort Yanykurgan, vor dem die zum Entsatz heranziehenden Kokanier eine Niederlage erlitten, (1860) und das khokandische Fort Din-Kurgan, 1865. Der russische Sieg bei Usunn-Agatsch (1869) war unter dem Befehle des General Kolpakolski, Commandant des 1854 gegründeten Forts Wärnoje, erfoehten.

Khiva \*\*) war durch die Ermordung des Chai Mohaused Amin bei Merv (1855) in tiefe Zertfättingen gestitzt. Gegen seinen Neffen Kutlu Mirad stellten die Turkomanen Ata Murad als Chan auf, gleichzeitig erhoben sich die Karakalpaken unter Jarlyk Tura und Kutlu Murad wurde von den turkomanischen Aufrührer ermordet. Seinem Nachfolger Seid Mohamed gelang es 1856 die Rube berzustellen und Zeit für eine Gesandtzehaft nach Russland zu finden, 1867, doch hatte er bald anf's Neue den Aufstand der Kungrad Üzbeken zu bekämpfen. General Ignatief, der im Auftrage der Regierung

<sup>\*)</sup> Die Unrnhen in dar Steppe auf der Strasse zwischen Oranburg und Syr (1867) waren von Saadyk angeregt.

<sup>\*\*)</sup> In Chiwa zerfallen die Turkomanen in nenn Hauptstämme (Salar, Sarnk, Ersari, Tuka oder Teke, Sakar, Jamud, Goklan, Ata, Tschödar), die in patriarchalischer Weise von ihren Ak-Suksi oder Weissbärten beherrscht werden. Ihr als Hasret oder Majestät verahrter Khallf, dessen Segen es zu jeder Unternahmung bedarf, hat seinen Sitz in Merv, dem altan Antiocheia, das von den Turkmauen des Stammes Tuka beansprucht wird, aber seit dem Jahre 1832 dem Reiche Khiva einverleibt wurde. Die nomadisirende oder ansässige Lebensweise ist durch den Boden bedingt. Wo der durch den Deich von Karakni aufgadämmta Oxns nicht länger das Land bewässert und den See der Denghiz bildet, ändert sich mit der Beschaffenheit des Erdreichs auch die Bevölkerung, indem die Turkomanen an die Stella der Uzbekan traten, zu welchen die Sarten Kokane in einem leibeigenen Varhaltnisse stehen. Die Frage über die frühere Elnmundung des Oxus (Amn-Darja oder Jihon) in das caspische Mear und die in der vom Ustjurt südlichen Wüste daranf hinweisenden Spuren ist noch nicht zur Entscheidung gebracht. Im XVIII, Jahrhdt, wollen die Chiwaner den Amu-Darja in den Araisee geleitet und sein früheres Bette absichtlich verschüttet haben, nm vor den Räuberslau des Stenka Rasin auf dem caspischen Meer gesichert zu bleiben. Saieucus Ni-cator († 988 a. d.) soll einen Kanal aus dem schwarzen in's caspische Meer beabsichtigt haben und damsis kaman (nach Theophrast) die indischen Waaren über Syrien zu den Griechen. Nach Aristobulos wurden dieselben auf dem Ozus in's caspische Meer geschifft und gelangten dann über Albanien und auf dem Kyros in's schwarze Meer, Pompejns (66 a. d.) hörte von diesem Weg, indam die aus Indien nach Bactrien kommenden Waaren auf dem Flusse lkarus und dann auf dem Oxus weitergaführt wurden. Der Baleh-ab oder Terschek (Dehas) bei Balk-Baktra (in Chunduz oder Tokharistan) soll früher in den Amn abgeflossen sein. Zu Procop's Zeit (VI. Jahrhdt, p. d.) ging der Seldenhandel (wenn nicht zur See über Egypten geführt) ent-weder von Bactrien durch Hyrkanien nud Medien über den Euphrat nach der syrischen Küste oder vom caspischen Meer über Tanais zum Pontus Enzhus.

am 27. Mai 1858 von Orenburg aufbrach, laugte am 28. Juli in Khiya an.

General Tsebernajew, der an Perowsky's Stelle getreten war, drang im Herbst 1863 am Syr antwärts und nahm die Städte Turkistau's und (1864) das (südlichere) Tsehim-kend (Chemkhend) In Besitz, so dass die Itussen jettr in den reichen Provinzen Khokans (das bilthende Thal Fergana's in seinem Gebiete einschliessend), einen festen Haltepunkt gewonnen haten, der als Basis lür die strategischen Operationen in diesen von ihren bisberigen Verwaltungssitzen so entfernten Gegenden dienen konnte.

Der Chau von Bokhara\*, dieses Eindringen der Russen in Klokan bemerkend, liese raseb Choljend (Chodschend) besetzen, und suchte seinen Geguern in Tasehkend zuvorzakommen. Hier kam es zur Sehhent am 15. Juni 1805 nud die bestrittene Stadt, der Preis dieses Sieges, fiel den Russen zu. Muzzafar (Mosaffar-eddin) entfölm mit seinen zubekischen Reitersehwärnen, während eine Doputation der Bürger den weissen Czaren um Aufnahme in sein Reich ersuchte. In seinem an die Westmikchte erfasseuen Circular suchte Gortschakow darzuthun, dass Russland unabweislich gezwungen sei seite Grenze inter den unstätten Völkerschaften, die dieselbe zwungelweiften, vorzurteken, bis feste Stätzpunkte für dieselbe zwonen sein würden.

Techernajew's im Winter 1865 nach Bokhara geschiekte Gesandischaft wurde vom Einir gefangen gehalten, aber nach den russischen Siegen bei Irdgar am Syr, die zur Besetzaug Chodjends\*\*) fihrten, (Januar 1866) wieder in Freiheit gesetzt. Als Muzzafar den eben geschlossenen Frieden bald daranf brach, besetzte Techernajew die Städte Uratübe und Djizak (am Pass zwischen Khokand und Buchara) und erzwang einen neuen Frieden, wodurch die russische Grenze bis zum Ak-Tan-Gebrige im Süden vorgesehoben wurde (Endef 1866).\*\*\*) Doch anch dieser war von keiner langen Dauer. Bald traten neue Verwicklungen ein, die neue Verlangte des Emirs zur

<sup>\*)</sup> Die Fürsten Bokharas wurden Wendepunkt der Menschheit (Kihle-I-Alemian) genamt (a. Vambery), der König von Persieu Wendepunkt der Weit (Kible-I-Alem).

<sup>\*\*)</sup> Chedayar-Chan von Khokan verzichtete im Frieden auf die Sonveränetät im Syrthal (1866).

<sup>\*\*\*)</sup> Die Proten Terkinan, die Turkinan and Tuschkend, die 1866 an rechen Uler des Syr-Daris bestellen Länder und die säldlich von Tarbagstalliegenden Theile des semlpalstänklichen Gebiers begreift, zerfüllt in Syrbaris and Smiteschenktya, sewie den trans-heisenbeche Güblet mit Karn-Daris and Smiteschenktya, sewie den trans-heisenbech Güblet mit Karn-Daris and Starbagstein und Karn-Daris and Starbagstein und Starbagstein und Karn-Daris ander Starbagstein und Karn-Daris ander Starbagstein und Karn-Daris and Ka

Folge hatten und schliesslich wieder zu Friedensunterhandlungeu führten, die im Scptember 1867 durch General Kryshanowski unterzeichnet und durch den Bevollmächtigten des Emir von Orenburg nach Bokhara geschickt warden. General Kaufman, der zum General-Gonverneur ernannt war, hatte gebeten, die Friedensbedingungen nach Taschkend einznschieken, fand aber bei seiner Ankunft dort, am 7. November, nichts mehr und erlangte auf wiederholtes Drängen nur, dass ein neuer Bote des Emir bei ihm erschien, der augeblich stattgehabte Missverständnisse entschuldigen sollte, aber in Wahrheit weitere hinzufügte. Währenddem fauden beständige Grenzverletzungen seitens der Bokharen statt, die bald entschuldigt, bald unerklärt gelassen wurden, und es trat deutlich bervor, dass der Emir eine bestimmte Entscheidung zn vermeiden suchte. Er selbst war wahrscheiulich von der Unzulänglichkeit seiner Hülfsquellen, den Russen gegeuüber, überzeugt, aber sein dnrch die bisherigen Niederlagen geschwächtes Ansehen im Lande würde durch einen Friedensschluss gänzlich gesunken sein, und so war er einerseits seinen nnzufriedenen Begs, andercrseits den einen heiligen Krieg verlangenden Ulemas gegenüber zur Entscheidung durch die Waffen verpflichtet. Dennoch zögerte er noch einen Feiertag zum andern, als aber auch am Kurban-Beiram, wo die Muselmänner uach dem Beispiel Abraham's zum Beweise für die Echtheit ihres Glanbens iedes Opfer zu bringen bereit sind, kein Signal gegeben wurde, entwarfen die Ule-mas ein Riwojad, auf Grund dessen Jeder, der uicht zum Verräther am Islam werden wollte, die Waffen ergreifen mnsste, um die Gläuhigen zu schützen. Die ganze Geistlichkeit hatte ihre Siegel zugeftigt, und schon regten sich Stämme, um den Emir zu entsetzen und durch seinen Sohn oder einen seiner Neffen zu remplaciren, als Mussaffar, der sich uach Kermene begeben, dort den Ghasat oder heiligen Krieg verktindete. Schon vorher hatte ihn die Kunde von dem Siege des Major Griepeuberg getroffen, und von dem Uehergange der Afghanen, die die Truppen des Beg von Nurata niedergehauen hatteu. Sie wurden hefehligt von Iskander-Chan, einem Enkel des Dost Mohamed, der in Folge eines Zwistes mit seinem Vetter Schir Ali Chan sich nach Bokhara begeben nud schon an den früheren Gefechten Theil geuommen hatte. Der Emir Mussaffar waudte sich für den bevorstehenden Kricg nm Httlfe in Chiwa an Chudajar-Chan von Khokan und an den afghanischen Prätendenten, von welch letzterem er eine günstige Zusicherung erhielt. Auch Jakub-Beg von Altyschar zeigte sich den Russen feindsclig gesiunt und legte den Handelskarawanen Hindernisse in den Zur Ucberwachung der kaschgarischen Truppenbewegungen wurde General Kolpakow designirt.

Die Bokbaren begannen den Krieg, indem sie am 15. April einen nächtlichen Ueberfall auf das russische Lager bei Kljutschewoje ansführten, aber von den rasch geordneten Truppen zurtkeigeworfen und von den hinzakommenden kosaken des Oberstlientenant von Strandmann auf der Flucht verfolet wurden.

Am 1. Mai 1868 verliess General von Kanffmann die Position von Tasch Kuprinka (eine Steinbrücke auf halbem Wege zwischen Jany-Knrgan und Samarcand) und stiess in der Nähe des Sarawschan-Flusses anf den Feind, den er vor sich hertrieb. Es fanden sich Emissäre des Emir im Lager ein, die mit Friedensnnterhandlungen beauftragt zu sein behanpteten, als sich aber angesichts Samarcands anf den gegenüberliegenden Höhen feindliche Truppenmassen zeigten, forderte Kauffmann augenblickliches Zurückziehen derselben und schritt, als dasselbe innerhalb des gesetzten Termins nicht eingetreten, sofort zum Angriff. Den Fluss durchwatend, erstürmten die Rassen die feindlichen Positionen and schlugen auf denselben ihr Bivouak für die Nacht auf. Während der Schlacht waren die Thore Samarcands verschlossen gehalten, am nächsten Morgen aber begab sich eine Deputation in das russische Lager, um dem General ihre Unterwerfnng an den russischen Czaren kund zn geben. Weleh' anderes Schauspiel bietet dieser mit friedlichen Deputationen an den Thoren der Städte endende Krieg mit jenen früheren, die so oft über dieselben Gegenden dahinstürmten und jede menschliche Behausung dem Feuer, jedes Menschenleben dem Schwerte weihten. Dschingiskhan und Timnr liessen eine Wüste des Todes hinter sich, wo sie geschritten, aber in den Spuren der russischen Heere folgen die Karawanen des Kaufmannes, um die Märkte der eroberten Städte, weit entfernt sie zu veröden, nur mit doppeltem Leben zu füllen.

Der Versuch, während der Emir durch verstellte Flucht das Hauptheer nach Westen gelockt habe, Samarcand von Schegri-sjab (Schebrisch) aus (dem Geburtsort Timmr's) zu mutsetzen, schlug fehl und 1870 weiter dort ausbrechende Unruhen führten zu einem gemeinschaftlichen Agiren Russlands mit Bokhara. Der anliständische Sohn (des Emir) Abdul Meilk Mirza (Kette-Töre oder Thronfolger), der sich an der Spitze eines Haufens von Tekke- und Ersari-Turkomanen nach Chiwa und Kabul um Hülfe wandte, starb der Flucht (s. Vambery). Der jüngste Sohn (Abdul Fellah Mirza) wurde (1869) mit einer Gesanditschaft nach Petersburg mirza) urder (1869) mit einer Gesanditschaft nach Petersburg

gesandt.

Die Veränderungen, die sich durch Russlands Vordringen in den Reichen der grossen Bucharei anbahnen, müssen, ausser in China, noch in zwei anderen Ländern fühlbar werden, einmal in Persien und dann durch Afghanistan in Indien. England glaubt sehon seit länger in Asien zu einer Schaebparthe mit Russland engagirt zu sein und es beantwortete Perowski's Zng gegen Chiwa durch seinen Contren Besonders aber ist es am persischen Hofe, we euglische und russische Diplomaten sehon seit dem Anfange dieses Jahrhunderts geschäftig sind, sieh im Spielen mit den Lannen orientalischer Politik gegenseitig zu übervortheilen and Garantieen für die Zukunft zu erwerben, die je theurer sie erkanft sind, desto weniger Werth zu haben pflegen.

Seitdem Ishmael Sufi das in den Streitigkeiten der Timuriden zerstückelte Persien wieder zu einem einheitlichen Reiche vereinigt hatte (1502), bildeten die Länder Afghanistans einen steten Zankapfel zwischen der durch Abbas den Grossen zu ihrem vollen Glanze erhobenen Dynastie der Sufiden und den Mongolen-Kaisern Delhi's, wurden aber mit der zunehmenden Sehwäche dieser mehr und mehr eine abhängige Provinz der Ersteren. Sehon im Anfange des XVIII. Jahrhunderts begann Persien die Nähe eines mächtigen Gegners zu spüren, da Peter des Grossen seharfsichtiger Blick, als er von der Höhe des Kasbek auf die südliehen Länder hinabschaute, bereits die künftige Bestimmung Russlands erkannte, als Arbitrator auf der geschiehtlichen Schaubühne Asiens aufzutreten. Die Barriere des Kaukasus war übersebritten und unter den Kämpfen der Prätendenten um den georgischen Thron flüchtete sieh der Bagratide Dscheordschi nach Persien und wurde vom Shahinshah Hussein zum Statthalter von Kandahar ernannt (1705), wo man damals die Intriguen des Ghildji-Herzog Emir Weiss zu fürehten begann. Demselben gelang es jedoch die Rückberufung der Fremden zu bewirken, da bei dem in Armenien drohenden Aufstand russische Hülfe im Hintergrunde stand und die ehristliehen Georgier mit ihren Glaubensgenossen fraternisiren könnten. Nach Afghanistan zurückgekehrt, sehloss sieh Emir Weiss dem sehon gegen die Sehiiten ausgebrochenen Aufstand der Sunniten au, die Perser wurden aus Kandahar vertrieben (1708) und die siegreich bis Ispahan vordringenden Afghanen entthronen 1722 Shah Hussein, der selbst die Krone dem Af-ghanen-Häuptling Mahmud auf's Haupt setzen musste. Der Sohn desselben, Ashref, erlag indessen der nationalen Erhebung der Perser, die von Nadir Kuli geleitet wurde, und dieser, auf der Magier-Ebene am Kur auf den Thron erhoben (1736), nnternahm dann jene Feldzüge nach Norden und nach Süden, die Nadir Shah's\*) Namen denen der glücklichsten

a) Nadir stammte (nach Mirza Mehdi) ans dem Zweige Karakli des Stammes Afschar oder Anschar, der (unter der Mongolenherrschaft aus Turkistan nach fran kommend) sich in der Provinz Azerbalschau niederliess

BEST

Eroberer anreihen. Als mit seiner Ermordung (1747) Persien in naunterbrochene Verwirrungen zurückfiel, die erst mit Kerrim Chan oder dauernder mit Agha Muhamed (1784) einem geordneteren Zastande Platz machten, löste sich Afglanistan völlig von jedem Abhängigkeitsverhältniss ios und erhob sich unter (Ahmed vom Stamm der Abdalis) Abdallah Chan zum ersten Range unter den mohamedanischen Staaten Asiens und als ihre Schutzwehr gegen die Unglänbigen, gegen Sikhs und Mahratten, gegen Chinesen oder Franken.

Als England, mit der Gründung seines indischen Reiches beschäftigt, das mit der Eroberung Mahé's 1779 beseitigte Widerspiel seines französischen Gegners in Napoleon's Projeeten, durch Egypten einen Zugang nach Indien zu finden zurückkehren sah, suchte es sieh vor Allem die Freundschaft Persiens zu siehern, wo die im Anfange des XIX, Jahrhnnderts weilenden Gesandtschaften in den abgesehlossenen Verträgen, in Erwiderung der gewünsehten Dienste, mancherlei Verpflichtungen seitens Englands eingegangen waren, nm Persien gegen die Fortschritte Russlands sieher zu stellen. Da sieh die Conjuncturen des politischen Horizontes in Europa mit dem Wiener Congresse änderten, fand sieh die englische Regierung wenig geneigt ihre im Angenbliek der Noth gegebenen Verspreehungen zu erfüllen, und Persien sah sieh genöthigt, den russischen Krieg durch den nngunstigen Frieden des Jahres 1828 zn beenden. Der russische Einfluss begann am persisehen Hofe zu steigen, und Mohamed Shah, der Nachfolger des Fnttah Ali (1834), liess sich trotz des Abrathens Englands zur Belagerung Herats bewegen, um den rückständigen Tribut Kamrans einzutreiben, wurde aber durch das Erscheinen einer englischen Flotte im persischen Meerbasen zum Aufheben derselben gezwungen, 1838. Diese Vorfälle vermehrten die Erbitterung gegen England, aber die Fnreht vor ihrer in Indien täglich steigenden Macht war so gross, dass sich Persien zn jeder Demüthigung bereit fand. Der bei der Thronbesteignng Victoria's mit der Beglückwunsehung beauftragte Gesandte Persiens suchte in Metternich eine Fürsprache zn gewinnen, fand aber dennoch nur einen wenig gnädigen Empfang bei dem allgewaltigen Staatsmann, der damals das Ruder des brittischen Reiches lenkte. Von den treulosen Afghanen wurden indess den Engländern ihre Dienste nur schlecht vergolten. Kamran selbst entwarf einen Plan zu einem gemeinsamen Bündniss der Mohamedaner gegen die Ungläubigen und theilte dem Shah seine Vorsehläge mit, die jedoch in Teheran der englisehen Gesandt-

schaft vorgelegt wurden.

und (zur Zeit Shah Ismail Sefl's) nach Chorasan auswanderte (in Jap Köpken wohnend, am Rande der Steppe).

Der schlanen Politik Runjit Singh's gelang es, bis zu seinem Tode im guten Einvernehmen mit den englischen Machthabern in Calcutta zn bleiben und sich dadnrch den Rücken sicher zu stellen, um für seine Kriege mit Afghanistan freie Hand zu haben. Kabul war Bokhara um Hülfe gegen die Sikhs angegangen, und zum Theil dadnrch veranlasst, worde 1836 Karaul-Beg als Gesandter nach Petersburg geschickt. Bei dem englischen Feldzuge nach Afghanistan, wobei ihre Vorposten Bamian und Sigan erreichten, fand Dost Mohamed eine Zuflucht in Bokhara, und die Engländer wurden so mehr und mehr daranf hingewiesen, jenes nördliche Terrain zn recognosciren, auf dem sie dereinst mit Russland oder dessen Bundesgenossen zusammentreffen könnten. Abbot and Shakespere warden nach Khiva gesandt, Conolly nach Khokan, Stoddart nach Bokhara, aber gleichzeitig fand ein reger Gesandten-Austausch zwischen Bokhara und Russland statt, indem Muking-Beg 1840 nach Petersburg geschickt wurde und zur Antwort darauf Bntenef an Emir Nussir-Ulla. Bald nachher erreichte die von Lehmann und Khanykof begleitete Gesandtschaft Samarcand, wo Conolly und Stoddart in harter Haft gehalten wurden und trotz russischer Verwendung von ihrem traurigen Geschicke erreicht wurden. Bokhara und Khokan lagen damals, wie so hänfig, im Kriege. Emir Nussir-Ulla hatte den Taschkend-District besetzt und Medhali-Chan sah sich gezwungen die Oberhoheit Bokharas anzuerkennen, erwarb aber dann mit Hülfe des Herrschers von Chodiend seine verlorenen Gebietstheile zurück.

Nachdem Pollock and Sale durch die Wiederbesetzung Cabuls und die Befreiung der Gefangenen den in dem ersten Feldznge bedrohten Waffenruhm des anglo-indischen Heeres wieder hergestellt hatten (1842), fand es Lord Ellenborough gerathener, sich aus der gefährlichen Falle zurtickzuziehen und die Afghanen ihren eigenen Partei-Streitigkeiten zu tiberlassen. Dnrch die kraftvolle Verwaltung Assaf Daoulet's in Khorasan gewann Persien bedeutsamen Einfluss auf die Geschicke Afghanistans, als aber durch die Intrignen des Ministers jener abgesetzt und sein Sohn zur Empörung getrieben war, fand Yar Mohamed Chan in Herat Gelegenheit, seine Herrschaft ungehindert auszudehnen (1846). Nachdem er die Hazarah besiegt und zum Theil nach der Umgebnng Herats verpflanzt hatte, begann er die Eroberung der Khanate von Scrpeul, Chibberghane, Andekhuye nnd Akhtche, die bis dahin dem Emir von Bokhara tributpflichtig gewesen waren, auch verlangte er von Bokhara sowohl, wie von dem Khalifen Merws Befreiung aller Herat-Gefangenen und marschirte, um seinem Worte Nachdrnck zn geben, anf Balkh. Obwohl er sich während dieser Unternehmungen nominell als Vasall Persiens bekannte und sich dadurch gegen dieses

Land zu sichern hoffte, so durchschaute doch die Regierung des Shah die Gefahr, die ihr selbst aus seiner Vergrösserungssucht nach Erreichung seiner ehrgeizigen Pläue erwachsen wurde, und war sie deshalb bemuht, ein Bundniss zwischen Kohandil Chan von Kandahar mit den Fürsten von Bokhara, Khulm und Balkh zn Stande zu bringen. Kohendil Chan fand sich indess bald so sehr dnrch Herat und den damit alliirten Emir von Kabnl bedräugt, dass er Persien nm ein activeres Eingreifen ersuchte 1848. Auf die Vorstellungen des persischen Hofes gebrauchte Mohamed die Ausflucht, dass ihn die Stellung der Engländer in Dadar beim Bolanpasse beherrsche, uud 1850 sah sich auch Kohandil Chan durch die Ausdehnung der englischen Macht über die Sikh bedroht. Die persischen Beziehungen mit Herat hatten sich durch Nasser Eddin's Thronbesteigung, der 1849 auf Mohamed Shah folgte, freundlicher gestaltet, indem der neue Shah die Mesched belagernde Armee Mirza's auflöste und Mohamed

seine friedlichen Gesinnungen versichern liess.

In dem Januar 1853 abgeschlossenen Vertrage von Teheran stipulirte Englaud, dass Persien keine Truppen gegen Herat schicken dürfe, ausser wenn ein Heer von Cabul, Kandahar oder aus anderen Staaten dagegeu im Auzuge sei. Der persische Hof war 1851 in Misshelligkeiten mit Russland gerathen, da der entsetzte Minister Amir-i-Nizam oder Mirza Teki-Khan, dem Persien viele zeitgemässe Reformen zu danken hat, getödtet worden war, trotz des ihm vom Fürsten Dolgoruki zugesicherten Schutzes, und auch mit der englischeu Gesaudtschaft erhob sich wegeu des Schreiber Hashem Chau ein Streit, in Folge welches Murray mit seinem Gefolge Teheran verliess. Bei den Verwicklungen des Krimkrieges war aber gerade damals die politische Stellung Persiens von hoher Wichtigkeit für England, uud als Sedr Azem dem Statthalter Khorassans befahl anf Herat zu marschiren, erliess man in Calcutta im November 1856 die Kriegserklärung gegen Persien, obwohl Ferrukh Chan uach Paris geschickt war, um eine Beilegung der Streitpunkte mit England zu versuchen. Herat fiel in die Hände der Perser, aber schon im December 1856 besetzten die Eugländer die Insel Karrack im persischen Golf und am 10. December stand Sir Henry Leeke in Buschire. General Outram, der am 27. Januar 1857 das Ober-Commando übernommen, kehrte zwar nach der Besetzung Burazzans nach Buschire zurück, brachte aber daun den bei Khushab angegriffeuen Persern eine Niederlage bei. Missgriffe verschiedener Art scheinen bei General Stalker und Commodore Ethersey zum Selbstmorde geführt zu haben, aber nach dem Siege der Engländer bei Mohamra fand mit dem Frieden von Paris (4 März 1857) auch der persische Krieg sein Ende. Eine Clausel desselben betraf die Unterdrückung des Sclavenhandels im persischen Golf, wofur als letzter Termin das Jahr 1862 bestimmt war. Herat wurde am 27. Juli 1857 von den Persern geränmt und Sultan Jan übergeben, der, von Oberst Taylor im Namen Englands bestätigt, sich verpflichtete die Kutbah für den Shah von Persien lesen zu lassen und in seinem Namen Münzen zu sehlagen. England hatte am 30. März 1855 ein Trutz- und Schutzbündniss mit den Afghanen abgeschlossen, der Emir war 1856 persönlich mit dem Chief Commissioner des Penjaub in Peschawur zusammengetroffen und hatte am 6. Jan. 1857 einen Vertrag für englische Subsidien erwirkt, indem zugleich für Ueberwachung der Rüstungen Major Lumsden and Lieutenant Lamsden mit Dr. Bellew nach Afghanistan geschickt wurden. Während der indischen Meuterei war die Haltung der Afghanen von Bedeutung, aber obwohl Sultan Mohamed and Pir Mohamed (die Brüder des Dost-Mohamed) zur Erhebung der grünen Standarte gedrängt hatten, gelang es doch Sirdar Mohamed Azim Chan seinen vorsichtigeren Rath geltend zu machen, die Ereignisse erst abzuwarten. Die von moslemitischen Priestern im Februar 1858 in Kandahar angezettelten Unruhen wurden unterdrückt.

Als Dost Mohamed Chan, der am 8. Juli 1862 Farah besetzt hatte, am 27. Juli die Belagerung Herats beginnen liess, wandte sich der Hof Teherans an die englische Gesandtschaft dort, um einen Befehl für seinen Rückung zn bewirken, da sich der Shah seine Hände durch die eingegangenen Verträge gebunden fand und nicht activ vorgehen durfte. Ham Mirza's Armee war and dem Zuge gegen Merw') vernichtet worden, und, wie Eastwick bemerkt, jat es eine Lebensfrage für die Khorassanischen Provinzen, dass

<sup>\*)</sup> Die persische Grenze gegen die Turkomanenländer ist von solcher Ansdehnung, dass sie durch den Schutz der Pässe allein nicht gehalten werden kann, da die Turkomanen durch die hohen Preise für persische Sclaven in Bokhara nud Khiva immer zu Einfällen verführt sein werden, Sie konnen nur im Zanm gesichert werden, indem die Perser in ihrem eigenen Lande feste Punkte hesitzen, wie Merw, das den die Taki Turkomanen mit Wasser versehenden Fluss beherrscht und Bokhara durch seine Nähe hedroht, wenn dort Sclaven verkanft werden sollten. Da indess die directe Strasse nach Merw durch wasserlose Wüste führt, so ist zum Halten jenes Posteus eine Besetzung Herats oder doch ein Freundschafteverhältniss mit dem dortigen Herrscher für Persien nothwendig, und ausserdem haben die Turkomanen oft die Herat nahe gelegenen Pässe gekreuzt, um durch dieselben Persien zu betreten und Tabbas, Kain, Turbat, sowie das südliche Khorasan zu plündern. Die diesen Pässen nahe gelegenen Festungen Ghurian und Kohistan können, wenn Herat befreundet, zeltige Warning vor dem Nähern der Turkomanen an die Grenzstationen geben, damit sich die persischen Dörster mit ihren lieerden hinter die Manern zurückziehen. Die ganze Strecke vom caspischen Meer bis zum Hindukusch ist den Plünderungen der Turkomanen ausgesetzt und zu Sclavenjagden reizt der hohe Werth der Menschenwaare auf den hok-

Herat von den Persern besetzt sei, weil sich sonst die Plünderungen der Turkomanen nich verhindern lassen.

Bei dem Hinbliek auf etwaige Verwicklungen, die zwischen den englischen und russischen Interessen in Asien eintreten könnten, zieht vor Allem Afghanistan die Aufmerksamkeit an. da dieses Land die Wahlstatt bilden müsste, wenn es Streitigkeiten auszuschten geben sollte. Afghanistan ist die Vormauer Indiens, es bildet eine Berg-Terrasse, de drohend über dasselbe hängt, um auf seine fruchtbaren Gefilde die Grenel des Krieges und der Verwüstung ausznspeien, wie es nur zn häufig im Laufe der Geschichte gesehehen ist. Kandahar beherrseht die stidliche Strasse von Indien nach Persien, wie Kabul die nördliche, und Herat, in den Hazzareh-Bergen oder dem Parapomisns der Alten, den Eintritt Russlands. Kandahar bildet das Thor Irans. Kabul das Turans' und alle Durchgänge schliesst der Pass von Bamian. Fast sämmtliche Eroberer Indiens sind von Afghanistan eingetreten; von dort stieg Alexander zum Hydaspes hinab, von dort führte Mohamed Ghazni seine plünderungssüchtigen Schaaren, von dort kamen die Mongolen, die Timnriden, von dort geschahen alle die Einfälle, durch welche die Afghanen unter Abdullah Chan die letzten Ueberbleibsel des Delhi-Thrones zertrümmerte. So oft kräftige Dynastien in Indien herrschten, haben sie stets ihr Augenmerk darauf gerichtet, sich dieses Vorpostens ihres Landes zu versichern, und während der besseren Zeiten der von Baber gegründeten Dynastie bildete Afghanistan eine Provinz des Moghulen-Reiches.

Allerdings wird aber der Besitzer Afghanistans durch den unruhigen Charakter seiner Bewohner sowohl, wie durch den Neid der Nachbarfürsten in eine Menge von Händeln hineingezogen werden, und nm diese zu vermeiden, war die Politik Englands neuerdings dahin gerichtet, Afghanistan sich selbst zu überlassen, und nur etwa darauf bedacht, eine persische Besetzung Herats zu verhindern, damit es nicht weiter in russische Hände transferirt werden möge. Doch anch das scheint augenblicklich nur eine Gewohnheits axime zu sein. Während früher jeder Fussbreit Terrain, den Russland in Asien neu hinzu erwarb, eine Panie in den englischen Zeitungen hervorrief und die Sturmglocke in Bewegung setzte, sprechen es jezt Staatsmänner gelassen aus, dass es klüger gehandelt sein würde, die Einmischung in die afghanischen Wirren Russland zu therlassen, statt sich selbst an denselben nochmals die Finger zu verbrennen.

harischen Märkten. Auch der neben dem Tasebik-lläuptling von Kamurd seln Hoflager haltende Uzbekenfürst von Saighan zahlt von seinem doppeiten Tribut Pferde nach Kabul, die Menscheu dagegen nach Chunduz.

Ueber die Richtigkeit oder Unrichtigkeit dieser Ansicht wird sich nur vom strategischen Gesichtspunkt entscheiden lassen. Wird die jetzige Verwendung des Eisenbahnwesens im Kriege es ermöglichen, in der Indns-Ebene eine feste Position zu gewinnen, um eine Invasions-Armee zurückzuwerfen, so braucht man sich nicht weiter um Afghanistan zu kümmern, und wird dann viele unliebsame Nebenzugaben erspart haben. Wenn aber der Krieg noch nach alter Weise zu führen ist. so wird er auch nach derselben Weise enden, wie es sich in der Geschichte durch Hunderte von Beispielen belegen lässt. dass nämlich der Besitzer Afghanistans der Herr Indiens ist, wenn nicht um es geradezn zu erobern, doch nm es in cinem beständigen Zustand der Aufregung und Unruhe zu erhalten. Dass Russland für den Angenblick, wo es allzu hastig viel mehr Länder zu annectiren hat, als ihm selbst lieb ist, an keinen Einfall in Indien denkt, bedarf keines Beweises, aber bekanntlich macht sich die Geschichte nicht, wie die Diplomaten wollen, sondern die Verkettung der Thatsachen zwingt dnrch ihre Macht die Diplomaten so zu wollen. wie sich die Geschichte machen muss.

In Afghanistan liegt das Ariana alter Geographie eingeschlossen und die dasselbe bewohnenden Völker tragen schon in den Beschreibungen der Classiker ein mehr oder weniger indisches Gepräge. Deutlicher tritt dasselbe hervor in dem Fürsten, den Firdusi als Inhaber des Thrones von Cabul zeichnete, und der mit Rustem's Heldengeschlecht in Sejestan in vielfacher, freundlicher sowohl, als feindlicher Berührung steht. Das Shahnameh wurde an dem Hofe des jungen Fürsten geschrieben, der die Ghazneviden-Dynastie stiftete nnd die volle Kraft des nnter ihm, wie niemals wieder später, fest vereinten Afghanistan in seinen Eroberungen nntzbar machte. Sein Vater, der Tatarenhänptling Sebectegin, hatte bei seinem Eintritt 975 p. d. eine gemischte Bevölkerung im Lande vorgefunden, theils die früheren Unterthanen der Sassaniden, theils die seit 651 p. d. herrschenden Araber. In ihrer Mitte wurde Ghazni erbaut und um diese Stadt siedelte der Ghoride Shahab-uddin nach dem Sturze der Ghazneviden-Dynastie die eigentlichen Afghanen an, die er von dem Kohistan-i-Ghor dorthin berief. Sie selbst pflegen sich ihrer ittdischen Abkunft zu rühmen, als Bani-i-Israel, lassen die Ehre dieser Bezeichnung aber nur solchen Stämmen theilhaft werden, deren Name in den Genealogien enthalten ist. Wie Ferrier meint, soll der Name Afghanen, als der Plural von Fega oder Lärm, den Patan (Parher) oder Rohilla, wie diese Pushtn Redende in Indien heissen, von Abbas dem Grossen gegeben sein, wegen ihren steten Ruhestörungen. Nach Bellew nennen die Afghanen ihr Land Wilayat.

Die Geschichte Afghanistans ") war in der Hauptsache die seiner Nebeulknder, von denen es wechselnd abhängig blieb, und erst nach dem glücklich gelungenen Aufstand gegen Persien trat es mit der zunehmenden Schwäche des indisehen Kaiserreiches selbstständig hervor. Nach Nadir Sahr's Tode wählten die Durani (Duri-Duran oder Zeitalter des Glücken) oder Abdalli den Ahmed Shah aus dem Hause er Saddozai (im Stamme Popalzai) zu ihrem König und unter seiner Fübrung wurde eifrige Nachlese gebalten, um was an Beute jener persische Eroberer in den Indus- und Gangesländern zurückgelassen haben mochte, aufzusammeln. Von seines Sohnes Timmr Shah (1773) Sohnen verdrängt Zeman den älteren Humayun, wird aber selbst von seinem jüngeren Brader Mohamed mit Hullfe des Futteb Chan und

<sup>\*)</sup> Im Nordtheil des Lendes der Peromisadae im östlichen Afghanistan (der Berdnrenis) vertrieb der Stemm der Eusofzeis (von Candar) die Afghenen und kampfte (nechdem Baysand die Secte der Rouschenier gegründet) mit Akbar. Nach Arrien fanden sich keine Indier südlich vom Cophenes (dem Finsse Cebuls). Die Femilie Sefevi wurde durch die Afghanen von Candahar entthront. Von den westlichen Afghanen wohnten die Ghiljeis nm Candahar und die Abdalis oder Duranis (eus den Bergen Ghor's) nm Herat. Unter dem (als bekehrter Hindu) von den Afghanen als Häuptling engenommenen Ali Mohemed gründeten die Ensofzets die Afghenen-Colonie zwischen Genges und Oude. The person of e Saddazai was inviolable and no officar could put en Abdali to death without the anthority of e Sedduzei (Eiphinstone). The ertists (emong the Sie posh) are called Beri. They are not civiliy treated by other Sia Posh, who are known by the name of Sebi, end they are not even allowed to sit before them. Meny of the Sia posb call themselves Maliks or Princes, who use their force to sell the children of the Baris to the neighbouring Mehomedans. They call them the descendants of those slaves, which their lion-figured fethers brought at the invasion of India (Mohnn Lai). Die Sieposh, Holz- und Stein-Götzen (als Buruk der Mahedev) verehrend, iegen die Todten auf eine Bergspitze, demit sie von den Vögein gefressen werden (nech Mohnn Lai), die Kuochen in eine Höhle werfend. Daend (Devid) appointed Aghana, son of Armieh (Jeremiah, son of Taint or Saui) to the command of his ermies end the government of the Jins and Dews (eccording to the Tazkiret-ui-mnink). Nech Gatterer sind die Afghauen von den Georgiern etammend, oder von den Armeniarn (s. Krusinsky) The people of Shirwan and the adjoining countries consider the Afghans as descended from tham (according to Keppel) Ferisha traces their origin to the Kopts (Reverty). Die Afghanen ieiten sich von Maiik Taiut der Ban-i-The monntain tract of Kasegher end the district of Rudeh were assigned in fendal tenure to Afghana (hy Sulimen) in Push, von we sich die Afghanen mit Eriaubniss Shah Rukh's (Sohn Timur's) in Heret his Kandahar eushreiteten. In the district of Rudah is situeted the iofty mountain of Kaeeghar, between Peshawer and Kandahar, and Kabni and Muitan. Die Pu-riali (in Tschitral) nennen ihre Sprache Pureh. Die Bewohner von Tschitral, sowie die Häuptlinge des Roschsu- und Schegnen-Stammes ieiten sich von den Macedoniern Aiexander's M. her. Die Shine genannte Sprache der Dardas (in Pendechkora), die mit den Dunger einen Rest der attindischen Be-völkerung bilden, wird euchgin Gligit und Techtrei gesprochen. The people of Wekhen (liegemen to the prince of Bedekhan) beve a chief, whom they call None or Count (Marco Polo). Rac-nana-Rac, es title of Kanerkes (Pauthier). No no is the title of a younger brother in Tihet (a. Moorcroft).

der übrigen Söhne der hingerichteten Barukzyge-Hänptlinge besiegt (und geblendet). Mohamed musste eine Zeitlang seinem Bruder Sha Shuja weichen, zwang diesen aber dann bei den Sikhs eine Zuflucht zu snehen, und betraute seine Brüder Dost Mohamed Chan und Khon dil Chan mit den Statthaltersehaften Kabuls and Kandahars. Beide machten sieh unabhängig, als Mohamed's Sohn Kumran den Vezier Fatteh-Chan ermordet (1818) und seinem Vater in Herat gefolgt war. dort aber selbst dnrch seinen Vezier Yar Mohamed Chan getödtet worden. Bei ihrem Feldzage 1839 beabsiehtigten die Engländer die Wiedereinsetzung des Shah Shniah, der aber in Kabul seinen Untergang fand, 1842. Als Dost Mohamed Chan aus der englisehen Gefangenschaft entlassen war, bemächtigte er sich auf's Nene der Herrschaft in Kabul und eroberte 1850 Balkh, sowie 1854 Kandahar. In Herat war 1852 Syad Mohamed Chan seinem Vater gefolgt, aber 1855 durch Mohamed Yussnf Chan entthront and dieser durch den Badurrani-Häuptling Isa Chan. Von den Afghanen bedroht, wandte sieh Isa Chan nm Hülfe an die Perser, die 1856 Herat besetzten, und es nach dem Frieden (1857) dem Afghanen-Hänptling Sultan Ahmad Chan Barakzai überliessen. Dost Mohamed schloss sein vielbewegtes Leben 1863 nud von seinen Söhnen setzte sieh 1864 Sehir-Ali in Kabul fest, das später in die Gewalt seines Bruders Aziam Chan kam. Balkh wurde von Abdarahman Chan, das Haupt der Familie des Dost Mohamed, gehalten.

Die Kriegesfähigkeit\*) Afghanistans findet sieh bei Major zusammengestellt. Die Anzeitutung seheint eine ziemlich klägliche, da, wie Luussden erzählt, die Uniformen meistens bei den Auetionen verdorbener Vorritthe oder sonst hie und da in den Grenzstationen der Engländer in

Indien zusammengekauft seien.

Von Kabul stehen zwei Wege nach dem easpischen Meer offen, einmal über Balkb und Bokhara und dann ber Ghazni, Kandahar nnd Herat. Von Karawanen, die Ispahan verliessen, um über Kandahar nach Indien zu ziehen, lötzte Chardin. Der Gennese Paolo Centurio legte dem Czar Basilins einen Plan vor, um die indisehen Waaren nach Astrachan kommen zu lassen und dann pach Riga weiter zu

<sup>9)</sup> Total Afghan regular force: 18 Regliments of Infantry, 3 of Cavity, Ruffley Park of one motart, 5 heavy guns, 76 field pieces, 6 Mountain-train guns (nach Major H. B. Lunnden), accontrements, picked up at auction of condenand solvers in froutier stations. Ausserdem die nurspellunksiene Jezalichiei (rnnn Theil in Dienstein der Reglerung, thelis in denen der Haupflings) 2005 Mann und incregalinaiseje Cavilleri (2000). Inferdet junger von Afghanistan wird auf 1,466,800 (m): Barkatala 88,750), von Bulbh 1,000,000, dies zusammen 2,468,000 Seelen augeschäus.

befördern. Die Genueser handelten im XIII. Jahrhdt. auf dem caspischen Meere über Khiva mit Khokan. Jenkinson traf 1558 indische Kauflente in Bokhara und ebenso fanden sie sich in Ghazni, Herat, Sultanabad, Muschid, Kasbiu, Bakhu (nach Forster), sowie bis vor Kurzem auch noch iu Astrachau. Die im Mithankot (am Zusammenfluss des Indus und Sutledsch) ansässigen Lohaui pflegen ihre Reisen bis Derbeud auszudehnen. Es stände sonach nicht viel im Wege, den Hafen der Sindoi am sehwarzen Meer aus indischen (sindischen oder hindischen) Handelsbeziehungen zu erklären, die sehou zu Herodot's Zeit Factoreien au den wichtigsten Kreuzungsplätzen geschaften hätten, und die Verbreitung iudischer Religions-Ideen würde eine weit ungezwungenere Aufklärung finden, wenn man sie mit den Schiffen des Kaufmannes weiter getragen werden lässt, als wenn es immer der nnbehtilflichen Wanderung eines ganzen Volkes bedarf mit allem Sack und Pack historischer und geographischer Nebenumstände. Marino Sanuto suchte (XIII. Jahrhdt.) deu indischen Handelsweg über Bassora, Bagdad, Tauris nach Kaffa und Taua zn leiten, in die alten Cultur-Länder des Pontus.

Der Terek-Dawan am Knoten zwischen Belurtag nud Muztag bildet die von jeher benntzte Verbindungsstrag zwischen dem westlichen und östlichen Turkistan, auf der sieh der Handel von Khokan nach Kaselgar vermitten. Stüdlich von Kokan, dem alten Ferrhana (Babers Heimath), liegt das sogenannte Land der Durchginge oder Daratyaz, dessen ihren Stammbaum auf Alexander M. zurückführende Effristen neuerdings sieh die nörfdliche Provinz Karatigiu aneigneten, von den Goltscha (Galtscha) oder östlichen Personen bewohnt.

Die bei Strabo mitgetheilte Konte von Selencia zum Serer-Lande trifft in Baktra oder Balkh mit der Indischen Karawanenstrasse zusammen, deren Itinerarium nach Sita sich bei Plinius findet. Vom Steinhurm in Pass des Imaus (Takht-i-Soliman bei Oseh), dem Sammelplatz der Kaufleute (nach Marinus Tyr), gelangte man im 8-Land der Kaufleut (Kasekpar), das Land der Auxakii (Aksu) und durch das Land der Hapagur (Uignreu) zur Hamptstadt Sera (Thaijuan in Shensi). Die Handelsstrasse über deu Thianschan wurde bei Dimeschqui (749) besehrbeten, die von Samarcand nach Chanfin bei Abn Seid. Unter der Regierung des Euthydemus im griechisch-bactrischen Reich brachton die Serer 9 (222

<sup>\*)</sup> Μέχρι τῶν Καοίων Τοοηδόντε, καὶ ἀνατολικώτεροι ἀντῶν Θρόανοι, ἐΤτα ἐπὸ μὲν τούτους οἱ Θάγουροι ἀπ' ἀνατολῶν ςου ὁμωνόμου ὁρουε ἀπὸ ἐὰ τοὺε Ιοσηδόνας 'Λοπακάροι καὶ Ἐτι ὑπὸ τούτους Βαῦται (Βαὶται, Βάται), καὶ μισημήρενωτατοι παρὰ τὰ Πμωθὰ καὶ Σηρικά Όττοροκόρδαι (Ρίοι).

a. d.) Seidenzeuge bis Kasebgar (nach Strabo). Der chinessiech Nanln führte nach Khotan, wihrend an dem Pelu (Nordweg) die Strasse durch die Kette des Bogda Ula gesprengt war, m eine directero Verbindung zwischen Peku und Ili herzustellen. Die westliche Strecke der Handelsstrasse über Orenburg mag von den milesischen Olbiern benntzt seitu, wenn sie mit Hulfe skythischer Dolmetscher die Arritonsfer aufsachken.

Die Residenz der Usnn lag an der Mündung des Flasses. Tha an dem Isiskul \*) (s. Ssemenof), und als von den Justicht in die Ililänder gedrängt, erscheinen sie im Westen als Usen oder Gnzen (bis zu den Polowzen). Der Chan der von Ihrem Aufeuthalt an dem belmförmigen Gebirgszug des oberen Jenisei benanuten Tukhiu trat aus seiner Residenz am westen illehen Abfall des Altai in diplomatische Beriehungen mit

den byzantinischen Kaisern.

Die vielfachsten Wechsel der Völkerstürme sind über das als Halbweghaus auf der grossen Strasse gelegenen Turkistan dahingegangen, so dass sich von der eigenen Geschichte, die stets uuter fremd aufgezwungenen verschwindet. nur schwache Spnren erkennen lassen. Als nach Beseitigung des Tyrannen Aberzi (Gründer von Beikeud bei Bochara) Schirkischwer die geflüchteten Reichen zurückrief, wurde ihneu das Recht eingeräumt, die Klasse der Vornehmeu auszumachen, als Chudat, wahrend die zurtickgebliebeneu Armen als Unterthanen bezeichnet wurden (s. Vambery). Für Tugshade (Sohu Bendnn's) führte die Wittwe-Mutter die Regierung, die sich bei dem Vordringen Said ben Osman's der arabischen Oberhoheit unterwerfen musste, gegen welche sie schou (672 p. d.) bei Obeidullah's Angriff gekämpft hatte. Bochara wurde (709 p. d.) erobert nnd (nach Kuteibe's Tode) Chorasan einverleibt (von den durch Mokanna angeregten Wirren mit betroffen). In Folge ihrer Dienste gegen Rafi beu Leith wurden die Samaniden (aus Balch) von dem Khalifen mit Samarcand, Fergana, Taschkend (Schash) und Herat belehnt und als ihre Dynastie mit Muntazir (1004 p. d.) erlosch, erhob sich die der Seldschuken, und bei ihrem bald nach Sandjar's Tode (1128 p. d.) erfolgeuden Uutergange bildete Bochara einen Zankapfel zwischen den Uignreu Kurchan's im Osten und deu Chahrezmern (Chiwa's) im Westen. bis durch Dschingiskhan in die mongolischen Eroberungeu (1220 p. d.) verschlungen. Bochara und Samarcand fielen (in dem Chanat von Tschagatai) der Herrschaft Tschagatai's uud seiner Nachkommen zu, dann aber der Timur's (als



<sup>\*)</sup> Die an den Ufern des Issikul ausgeworfenen Alterthümer (Kupferkesset u. s. w.) werden den Usun zugeschrieben.

aus dem Stamme Köreken, von Tamerlan entsprungen), der 1369 znm Emir Transoxaniens ausgerufen wurde (nach türkischer Sitte anf einem weissen Filz erhoben). Mit seinem Tode brachen auch Thronstreitigkeiten aus und seine Familie blieb nicht lange im Besitz. Alle kriegerischen Elemente der Oxns- und Jaxartesländer unter seine Fahnen vereinigend, besiegte (der Oezbegen-Häuptling aus der blauen Horde) Scheibani (dessen Oezbegen bei Achsi über die Mongolen den Sieg davon getragen hatten) die Timuriden (die ihre Truppen ans Afghanistan, Sistan, Chorasan, Fars und Dechordschan zusammenbernfen hatten) bei Merwitschak oder Martschah (am unteren Murgab), bis dann Shah Ismail (aus dem Hause des Scheich Sefi) ein iranisches Reich zusammenschloss (durch die unter den Seldschnkiden angesiedelten Türken) und bei Mahmudabad seine Gegner vernichtete (1510). Unter den ans dem Chanate Astrachan oder Aschtarchan zu den Scheibaniden flüchtenden Aschtarchaniden wurde Din Dehemmed († 1598) zum König von Transoxania erwählt. Ebulfeiz Chan (1737 p. d. abgesetzt) beschloss die Dynastie der Aschtarniden, worsuf sich das Haus Mangit (durch Dschingischan ans der östlichen Mongolei an den Oxus geführt) erhob, als Danial Bai (der seinem Vater Rehim Bai in der Würde des Vezirats und des Stammesoberhauptes der Mangiten folgte) sein Sohn Emir Maasum (an der Stelle des letzten Dschingiskhaniden Ebulgazi Chan) znm Fürsten erhob († 1803). Ihm folgte (nach Kämpfen mit Iran, dessen Shah aus der Kadscharen-Dynastie den Oezbegenfürsten brieflich fragen liess, ob er die Kämpfe zwischen Iran und Tnran erneuern wolle) sein Sohn Emir Said, and diesem (1826) sein Sohn Nasrullah Bahadir Chan († 1860), Vater des Mozaffar-ed-din Chan. (s. Vambery).

Die Nomadenvölker bilden das bewegende Agens in der Geschichte, und überall haben sie in Asien (und Afrika) ihre Dynastien auf den Thron der Culturstaaten gesetzt. In der Fassung traditioneller Genealogien tritt das Bewusstsein \*) dieses Berufes hervor, das sich unverändert fortbewahrt hat. Im Allgemeinen sind es mongolische und türkische Stimme oder ihre kaisakischen (kirgisischen) Mischungen, die sich in Turkistan um die Herrschaft streiten, das der semische Zutrit bald seine politische Macht wieder verlor, um nur den religiüsen Einfluss zu bewahren. Aus den Kreuzungen der Eroberer und der Unterworfenen der nomadisch Zawandernden untereinander, oder mit den Ansitssigen, resnitten dann vielertei Fährungen, die als durch Ubebergünge

<sup>\*) &</sup>quot;Gott dem allmächtigan ist zu danken, dass er die Herrsehaft über Turan und Irau, über Rum, Rua, China und Indien der hohen Familie Turk's verliehen bat," schreibt (nach dem Ranzat es sefs) Aga Mehemmed Chan (1787) dem Oezhegenfürsten Mir Massum (Vamberry).

zusammen verschwimmend scharfe Scheidungen nicht immer erlauben.

"Die ethnographische Verwandtschaft der Mongolen zu den Türken wird in solchem Masse ersichtlich, in welchem man von den westlichen Türken (den Osmanli) gegen Osten vorwärts schreitet. Rumelier, Anatolier und Azerbaidschaner sind von iranischen und semitischen Elementen derartig untermischt, dass sie in ihren körperlichen Abzeichen auch nicht die geringste Spur des primitiven türkischen Nationaltypus aufbewahrt haben. Turkomanen, Oezbegen, Nogaier und Kirgisen nähern sich schon viel den Mongolen, während die Buruten und Kiptschaken nur der Gesichtsfarbe nach sich einigermassen unterscheiden. Was die mongolische Sprache betrifft, so hat die grammatische Form mit den türkischen Mundarten nnr wenig Gemeinschaftliches, vom Wortschatz iedoch sind beinahe drei Viertheile im Türkischen aufzufinden (Vambery). So wie früher nuter dem Namen Tschagatai der ansässige (oder gebildete) Türke Transoxaniens, unter dem Namen Oezbeg aber die wilden Steppenbewohner im Nord-Westen verstanden wurden, ebenso hat bis zur Neuzeit das Verhältniss dermassen gewechselt, dass Oezbeg nnn an die Stelle des chemaligen Tschagatai getreten ist, und mit Kirgiz sowohl, wie mit Kazak (Landstreicher oder Wauderer) der ungebildete Türke bezeichnet wird."

Bei den inmitten kriegerischer Feinde zur Cultur erblühenden Staaten wird es sich wiederholen, dass sic zur Wacht der Grenzen kräftigerer Vertheidigung bedürfen, als sie die in Verweichlichung geschwächten Arme der eigenen Bürger zn gewähren vermögen, und sie deshalb gerne ans den plündernden Stämmen selbst ihre Hüter besolden, wie die Dorfbewohner des Decean die Ramossies als Nachtwächter anstellen. Das so durch die übernommene Pflicht auf steten Kriegsdienst bingewiesene Volk wird znnächst durch die bessere Bewaffnung, die ihm der auf seinen Vorkampf vertraueude Culturstaat gewährt, eine Superiorität über soine roberen Verwandten erlangen, und bald dann aber auch, zum Bewusstsein der eigenen Stärke gelangend, seine Auforderungen an seinen Schützling so lange steigern, bis dieser, sein früherer Herr, sich schliesslich zu seinem Sclaven hekennen muss. So begründeten die Mushun, deren Fürst sich noch 341 p. d. als Feldmarschall des chinesischen Kaisers bestätigen liess, im Jahre 352 p. d. ihre eigene Kaiser-Dynastie (der Jan) in China, so bestiegen die Kadjaren den Thron Persiens, für dessen Vertheidigung sie von Shah Abbas berufen worden waren (gegen Uzbegen in Shahijahan, gegen Rum in Ganja and Irewan, gegen Turkoman in Asterabad), nnd diente den Osmanen die von Sultan Alaeddin ihrem Hänntling Ertoghrul übertrageno Grenzwacht als erste Stufe ihrer Macht, als Osman seine Belehnung mit Fahne, Pauke

und Rossehweif empfing.

Die Ssänbier \*), ein Zweigstamm der östliehen Mongolen, wurden (200 a. d.) von Modo Chan (der Chunnen) besiegt, nahmen aber an der Verniehtung der nördlichen Hunnen durch die Chinesen Theil (93 p. d.) und dehnten unter Tanschiehai die Eroberungen im Norden bis Tomsk, im Westen bis zu den Kalmücken aus (150 p. d.). Nach dem Tode Köbinyn's (235 p. d.) theilte sieh das Haus Ssänbi in die Stämme der Mushan und Toba. Die Ssänbier hatten an der Verniehtung der nördlichen Hiongnn durch die Chinesen Theil genommen (93 p. d.), und als bei ihrer Theilung (235 p. d.) in die Mushan (die China eine Kaiser-Dynastie gaben) und die Toba die Macht der letzteren sich zur gebietenden in Asien erhob, hatten seit der Eroberung Ili's (318 p. d.) besonders die Reste der Hiongnu davon zu leiden (361 p. d.), so dass sich deren Fürst mit der Bitte um Erleichterung nach China wandte (376 n. d.). Um diese Periode wird somit, um sich den Bedrückungen zu entziehen, eine Westliche Bewegung hunnischer Stämme statt gefunden haben, die (374 p. d.) an der Wolga auftraten. Bald nachdem der hunnische Sturm vorübergetost war, hörte man in Enropa (bei Prisens) von den Verheerungen der (fern vom Greifenlande gekommenen) Awaren im Osten (464 p. d.) und damals war es der Stamm der (durch Toba-Hni aus östlicher Mongolei versetzten) Shushanier, der von den herrschenden Toba bedrängt wurde (447 p. d.) und sich ihren Angriffen zu entziehen suchte (449 p. d.). Als die Toba mehr und mehr in die ehinesischen Wirren hineingezogen



<sup>\*)</sup> Aus dem Stamm Mushuu (des Ssänbier Mochoba, der als Mushun nach Läossi gezogen war) begrüudete Mushun-Ziu die Dynastie Jan (352 p. d.). Die Almake der Toba (zu den Ssäublern gehörig) wurde durch Toba-Iin (307 p. d.) vereinigt, der den haunischen Fürsten Lin-Ju (312 p. d.) am Berge Myn-Chan besiegte. Auf seinen Sohn Toba-Puggu folgte Toba-Julijin, der (nach Besiegung Lju-Chu'e) Ili eroberte (318 p. d.). Der huu-uische Fürst Lju-Wöltschen unterwarf sich (361 p. d.) dem Toba-Schilgau, der die Oherberrschaft Chinas (361 p. d.) auerkannte, und von dort zur Nachsicht gegen Lju-Wöltscheu gezwungen wurde (376 p d.). Nach seinem Tode brachen Unruben aus, und das Reich wurde unter die westliche Verwaltung des Lju-Wöitschen und die östliche des Lju-Kushin getheilt, bis zur Mündigkeit des Toba-Hui, der (386 p. d.) den Thron bestieg und den Stamm Sbushan ans Schamo nach Da-tchun-fu führte (391 p. d.), Nachdem die Empörungen im Westen nnterdrückt waren (448 p. d.), uuterjochte Toba-Dao (447 p. d.) Turkistan und verwüstete die Läuder der Sushanier. Die unter Tscheinchn (Sohn Monguliui's) von den Hachiui stammenden Sbushauier (von Toba Hul uach Datschunfu versetzt) eruberten (unter Chan Schelun, Eukel des Monguljui) Chaicha uud Tarhagtai (401 p. d.), Tschuio Chau (der Shushanier) suchte die Augriffe der Tohaer (449 p. d.) zu vermeiden. Fuba Chan Tschennu († 520 p. d.) besiegte die Hachini und stellte die geschwächte Macht der Shushan wieder her. Die für die Sushan Eisen grabenden Tuiga oder Tukiu erhoben sich (nach dem siegreichen Kriege mit den Tuio) und stürzten das Reich der Shusbauer (556 p. d.).

wurden, kräftigte sich die Macht der Shushan nnter Fuba Chan († 520 p. d.) and besassen dann ihrerseits die Hegemonie über die benachbarten Stämme, von denen die Tulga (Tukin)\*) für sie die Eisengruben bearbeiten massten. Als sich die letzteren nach dem Kriege mit den Hiaohiui unabhängig gemacht (552 p. d.) and ihre früheren Herren (die Shushan) in den Stand der Unterworfenen herabgedrückt hatten (556 p. d.), flüchteten die am Kankasns den byzantinischen Statthalter (558 p. d.) nm Land bittenden Stämme, die (ebenso, wie die früheren Shnshanen) unter dem Namen der Awaren erscheinen, aber sich diesen Titel nnrechtmässiger Weise beilegten, nach der Behauptung der Tulga oder Tukiu \*\*), die sich durch den Stamm der Aschina von den Hiongnn ableiteten und bald darauf selbst einen Abo Chan im Westen anfstellten (585 p. d.). Mit den Awaren wird zuerst die Würde des Xayavog in Europa bekannt (s. Zenss) und die Chinesen kennen sie zuerst (als Chan) bei den Toba (von denen sie die nnterworfenen Shushanen oder Awaren angenommen haben werden), nicht aber bei den (ihren Fürsten Shan-zni betitelnden) Hiongnu, wie sie anch bei den Hunnen nicht vorkommt.

Nach den Chanzai tritt (ehe nuter dem seine Eroberungen 177 a. d. bis Turkestan auselhennden Modo Chan die Chanan die östlichen Danehn unterworfen mod die westlichen Jnjetchi vertrieben) als alter Name für die Wanderfölker (ehe Chinesen) der der Shnnen (in Zjuan Shnn, Böi-Shnn oder mördliche Shunen, Shan-Shnn oder Berg-Shnnen, Shnn-di n. s. w.) bervor (s. Hyacinth), so dass die frithe Verbreitung einer solchen Bezeichnung bis zu den Saka-Humavarga (s. Rawlinson) oder dem Lande Hunk (zur Zeit des Trindates) bei den Armeniera (s. Mos. Chor.), sowie den Xenout\*\*\* jam Dniepr nicht abgeschnitten wäre. Auf Oghns Chan's Residenz in Jassy, der Hanptstadt Turkistans, wo später die nsbegiechen Chane ihren Sitz nahmen, führen manche jener zersplitterten Namensklänge zurück, die als Jassen, Jazygen, Assen, Ossen, Gneen (röttliche Chagassen bei Chi-

a) Als Helm srklärt, Nach Fischer sei Kalmak oder Kalpak (Mütze) ein Splitzamae von den den Tachelm (Turban) ir nagenden Tataren das Elieuten gegeben. Die Beziehung der Turkmenen als Kirilbaschi (Tekse rouges) gelen als Ehrenbezeigung (s. Stollenwerk).
Ab M. Erken Hef helten. Jahn Monole viest å dies bes errode Monole

<sup>\*\*\*)</sup> Am Ektag Hof haltend. Jeka Mogols, c'est à dire les grands Mongoles, l'antre Son-Mongoles (La Crolx). Die Turkmanen unterscheiden die Ik oder Echten von den Ghol (durch Sclavenheirathen Gemischten). Minhan Chan sehenkte Zemarch (569 p. d.) kerketische Sclaven.

<sup>\*\*\*</sup> Zwischen Basterner und Roxolaner (nach Ptol.) oder, als Ultil (bel Eratost.) uehen Skythen, Kasianer und Albener (Dion.). Nach Desguigues sollen die Chinesen das Auftreten der Hiongun im Kiptachak in das Jahr 60 a. d. setzen.

nesen) n. s. w. die Geschiehte der Wandervölker durchstreifen.

Die Wanderung der Mysier aus Thracien nach Asien verbindet Strabo mit der der Phrygier, in deren Sprache der König (nach Hesychius) Balify hiess, und dieser auch im Altpersisehen (nach Aeschylos) bekannte Titel findet sich sowohl in dem Namen des daeischen\*) Königs Decebalus, der unter den Bedrängungen (sarmatischer) Jazygen in dem von Boerebistus unter den Geten oder (nach Strabo) Moesiern (mit Hülfe des Dicaneus, mit der Macht eines kaffrischen Propheten sein Volk beherrschend) gegründeten Reiche in Sarmizegethusa herrschte, als wie in dem des Schabolju Chan der Tulgaer oder Tukiu, der bei den Byzantinern als Disabulos \*\*) (Desa oder Land) erscheint, oder als Herr der sieben Völker nud sieben Erdgürtel, wie sieh Dulan Chan in seiner Gesandtschaft an Kaiser Mauritius nennt. Die Daer oder Dahae (Tahia) am Ochus oder Murghab (aus denen die Parner unter Arsaecs das parthische Reich stifteten) sollten (bei Strabo) von den Daern an der Maeotis ansgewandert sein, bei denen der Name der (nach Hekataeus) thracischen Xanthier (in Xanthus oder Arina Lycien's, wo nordische Wolfssagen fortlebten) wiederkehrt und der (mit Dahae in Beziehung gesetzte) Name Davus (in thracischen Städtebezeichnungen als Dava) führt auf das mächtige Volk der Toba, die neben (mysischen) Mushi (235 p. d.) ans den alten Ssänbiern hervorgegangen waren, die seit 200 a. d. mit dem Hiongnu in Fehde lagen.

Wie die Skythen, von denen Achill abgeleitet wurde, blond und blau besehrieben werden, von sehwanmigtem Kürper (nach Hippocrates), so nennt Strabo die Gallier rothhaarig und selwammigt, letzteres besonders aber die Iritten, die sieh durch liter Grösse auszeichneten, obwohl mit sehiefen Beinen und sonst nieht wohlgebildet, of uncouth appearance, wie es jetzt im ethnologischen Typus der nach Australien verpflanzten Engläuder wieder mehr zu Tage tritt, als in der Heimath selbst. Dass den Galliern gesetzlich das Diekwerden verboten war, dentet auf das Mass des Gürtels, das Hercules \*\*\*9 der Echiluna für seinen Skythen-Soln (als Ma-

<sup>\*)</sup> Unter den Bedrängungen der Jazygen, vor deens sich die Daeler (nach Pilina) in Gehörge eglichtet hatten, entstand dort in Organistrung durch kriegerische Abenleurer, die sich von dem felnällichen Haupstamm abgefüh tatten, das daelsche Reich, desson Haupstatum in Ernen Namen auf Narnaten (Jazygen) und Geten hinweist, wie das des Schitoane unter den Verheerungen der Zulos,

<sup>\*\*\*)</sup> Der zweite Theil des Namens Decebal's findet sich in den pontischen Inschriften als Δρωβαλίς, Οὐάρβαλος (e. Contzen).

<sup>\*\*\*\*</sup> Der von Tarshiss, Sohn des Awanan oder Javan (Sohn des Japhet), gezougte Thargamoss ist (nach georgischer Sage) Ahn der Armeuler, Georgier, Leeghier, Mingreiler n. s. w. Targitasos ist Stammarater der Skythen.

kednos) zarūkkliess. Der dem skythisehen (bei Herodot) gleichende Branch der Gallier (nach Posidonius), Mensehenschädel an den Nacken der Pferde oder vor die Haustühren aufzuhängen (anch mit Cederöl bestriehene Schädel von Vornehmen zu eonserviren, wie es in Nen-Guinea geschiedt, macht sie zu orquarquo oder Köpfe-Absehneidern, wie der thracische Stamd mer Sarapar jenseits von Armenien.

In den Kantabrern, bei denen (nach Strabo) ein Knabe auf Befebl seine gefangenen Eltern, eine Frau ihre Mitgefangenen tödtete, zeigt sich die zähe Hartnäcktigkeit eines durch langen Besitz mit seiner Heimath verwachsenen Volks, wie es in der verzweifelten Vertheidigung von Numantia ebenso wiederkebrt, wie in der von Xanthus und Isanria oder Jerusahen und Tyrns). Dass die ans Kreuz geseblagenen Kantabrer noch Festgesinge anstimmten, theilen sie mit den Indianern der amerikanischen Osktüste, und die Koloschen der Westküste sahen im Wolf ihre Ahnen, wie in Asien die von Assens atsammenden Türken, die Tataren und

die Mongolen Burte-schino's.

Bei den in ihren Wäldern die Bewohner der Ebene, ebenso wie die der Städte verachtenden Urjangekut Fischel (Wald-Urjangekuten) kommen Selbstmorde bei leichtester Gelegenheit (wenn z. B. geschloten) vor, obenso wie bei den Tschuwaseben, von denen gesagt wird, dass sie sich an die Tüttr eines Feindes aufbängen, nm demselben Ungelegenheiten zu bereiten (wie Brahmanen). In engen Horizont gesestlet Völker, die alle innerhabl desselben gebetone Reize völlig erschöpft haben, scheiden dann ohne Bedenken leicht vom Leben, während ein politisch bewegtes Leben den Geist an viele Bezichnagen kulpft, die er noch von seiner irdischen Laufbahn ans verfolgen miehte.

Die Stämme der Haohiti (nud Tuli) nahmen den Namen der Choieboren an (s. Hyacinth), in deren Macht sieh (IX. Jahrhdt. p. d.) Urumtsehl fand (Sitz der uigurischen Cultur). Die Tagazgaz (Chagassen in der Tarbagtai) stiessen westlich (nach Masqdi) an die Kharloken (am die Granzen der

vom Oxns und Jaxartes durchflossenen Länder).



Die sehwarzen Tataren am Baikal und die am Kerulan wohnenden (Wassertataren) traten (Ende des XII. Jahrhdt.) unter dem Namen der Mongolen auf (Hammer). Dsehingis nannte die Anserlesenen seines Volkes Köke Mongol (blaue Mongolen). Der Sitz der eigentliehen Mongolen war im Gebiet zwischen Onon und Kerulan, als Man Cherule oder Onan Cherule (bei Rubruquis), wo sieh der Sitz der Sira Orda (goldenen Horde) fand. Die eigentliehen Mongolen (aus dem Erzgebirge Erkenekun ansgezogen) zerfallen (bei Reschideddin) in die Abtheilung der 18 Stämme und in die die Nirun oder Liehtmongolen\*) (als Kajan und Durulgin) begreifende (im Herrscherhause Tschengis-Chans). Lichtsöhne werden von Alango (in der Nachkommenschaft des Burtetschino) geboren. Durch den Auszug aus Erkenekun (Berggewölbe der Kunen oder Hunnen) verknüpfte die Sage die Mongolen mit den Türken (nach Kemal B. Ghajass), um den Stammbaum der Fürsten an Oghuz-Chan anzuschliessen (s. Hammer). Nach den Chinesen (s. Deguignes) arbeiteten die Mongolen im Altai als Schmiede der Geougen (545 p. d.). Mit Hulfe der Kerait, deren Herrscher (Togbril) von den Chinesen den Titel Owang-Chan\*\*) (Landesfürst oder

<sup>\*)</sup> Die Kinder der Alangka (beenders der übernatürlich geborenen Birdantat) wirden Nitm (Nrauw oder Arian) genant (als Name des Liebt) Die Haufrährb der von Mangyschlak usch den Norden Rrans gewanderten Stimme ist überreigend blond, auch seiglich selnt Stümme, wie der Keitstam bei den Yamud, die durchgängig blond (s. Vambery) sind (Splegal es unter den syrischen Nesterlanern (Urumla's) blonde und rothbaarige Individues,

<sup>\*\*)</sup> Ais Owang-Chan, den Temudschin gegen die Naiman siegreich unterstützt hatte, Verrath sann, worde er von Temudschiu nud den Baidschnniern, die mit ihm (znm Eid) an der Quelle Baldschnn getrunken, besiegt (1202), so dass die Mucht der Tataren gebrochen war (von Tschingis). Von dem (1203) besiegten Nalman ühernahm Tschlugis Gesetze und Schrift der Uiguren. Mit den Merkit wurde der noch feindliche Stamm (der Tataren) besiegt (1204) and ein Kuruitai (1205) bernfen (unter neun Kugein), worauf die Residenz nach Karkorum oder Hoelhe (zwischen Tula, Orgon und Selinga) verlegt wurde (1206). Die (gegen Karachatal aufständischen) Ulguren, deren Fürsten (idikut) iu dem (von Buku gegründeten) Ordubaligh (am Orion) and dann in Pischballg (Pething) regierten, unterwarfen sich an Tschingis (1210). Mit den Chitanen besiegte Tschingis (1211) Tschong-hei (der Altanchane in China). Gjutschluk (Sohn des letzten Fürsten der Naiman), der den Thron von Karachatai usnrpirt hatte, wurde (1217) von Tschingis besiegt, der (1220) das Reich der Chuaresmshah (auf den Trümmern seldschnkkischer Herrschaft in Persien errichtet) eroherte (mit Buchara, Samarcand n. s. w.), während Jeiaieddin (Sohn des Shaw) nach Indien floh, Nach Fincht fler Polowzer wurden die Russen (an der Kaika) von den Mongolen besiegt. Tschingis († 1227) setzte seinen Sohn Ogotai zum Nachfeiger ein. Vi e anche nna sorte di gente che si chiamano Argon, per che sono nati di due generazioni, cios da quella di Tenduc che adorano gl'ideli e da quella che osseroano la legge di Macometto (nach Marco Polo). Nach dem Tarikh Jahan Kushai wurden die Christen (von den Mongolen) Arkaun genannt. The Tangani are said to trace their origin to a large body of Ulgurs, who were trans-

Joannes) erhalten, schlug Temudschin (zu Talan Baldschusch am Kerulan) die feindlichen Taidsehuten (mit ihren Verbundeten unter den Mongolen) und erhielt von den Chinesen (wegen Unterstützung des Aufstandes) den Titel Dschautkuri oder Grossfürst. Unter den Tataren\*) (weissen Tataren) wurden von den Dschelair (mit den Stämmen Dschait, Tuckraut, Ckengeeksaut, Gumsaut, Ujat, Selckan, Gugir, Tulangckit, Buri, Scheregckut) die am Onon Sitzenden von den Khitaiern (Nordchina's) überfallen. Von Ckadschar, Sohn des Sertak Niyan, (Sohn des Seba) aus dem Stamm der Dschelair leiten sich die Padschahe auf dem persischen Throne her. Unter den Tataren (weissen Tataren)\*\*) wohnte das Volk Berekut (als Berghut oder Berekut, Ckuni und Tuwalas) an der Selenga (neben Uirat, Germudschin, Bulghadschin u. s. w.) als Vorfahren des Volkes Tumat (bei den Berckudschin Tugrum). Die Cknrckan und Seckajit unterstützten Temudschin gegen die Taidschnit. Zu den wil-den \*\*\*) Tataren (der Tataren oder Weiss-Tataren) gehörten das Waldvolk (Urasut, Telengnt, Gestemi) an den Grenzen der Ckirckiz und Gemgem Dschint (vom Steppenvolk unter-

(hore oder Mensch).

\*\*) Unter den Tatareu (weisseu Tataren) stammten die Mergit oder Udut (mit den Stämmen der Uigur Mergit, Mudan, Tudackellu Dachijun) von den Dujut Mergit. Unter den Tataren (weissen Tataren) gehörte zu den Suweit das

Volk Ckabterun.

terred (under the Thang) to the vicinity of the Great Wall (s. Yule). Von Tocharlistan (mit der Stadt Thalkan, von Hulign auf den Feldang gegeu Alamnt besetzt) erhielten die Mongoleu- (Tschacharan) den Namen Tocharen (vun den Byzantinern). Die Musulman heissen (bei den Koi) Turku-Horo

<sup>9)</sup> Unter den Tataren (weisen Tataren) beisen die Tatar (in den Stämmer Tütuchelüt Tatar, Alekelî Tatar, piechgan Tatar, Guislu Tatar, Sakichi Tatar, piechgan Tatar, Guislu Tatar, Nerait Tatar, jurch Tatar) auch Tutickellut, von Temadehin (nobst seinen Frieden, Chattiku, Sakichichi, Tatar) vermichtet, anseer den (wegen lüter Breithundsch) von den Emiren für Vermislung gesuchten France (wei sent für Vermislung gesuchten France (wei sent vermislung ersuchten France (wei sent France) von her den France (en sent vermislung ersuchten France (en seine Stizen der Tumas). Übgleich ihre Sprache mongolisch war, so war ist doch vun der Sprache den anderen mongolischen Vülkerschaften etwas verschieden (s. Erdmann). Üuter dem Tataren (weisen Tataren) wohnten die Untrutt in der Niche der Tumas). Des der Sprach der anderen mongolischen Vülkerschaften etwas verschieden (s. Erdmann). Unter dem Tataren (weisen Tataren) websten ihr der der Tumas verschieden (s. Erdmann), welche ihre turret (weisen Tataren) wohnten die Regrin (Megrin) im Gebirge Sekats (weder Mongolen noch Uligerne).

<sup>808)</sup> Die zu dem mungolischen V\u00e4kreichnfeu ge\u00e4b\u00fcfgen Jurt oder Ckaswarus (in dem W\u00e4dern) ermiechen sich epister mit dem Mongolen. Zu dem Mongolen (schwarzen Taterei) ge\u00e4b\u00fcreiten die Darligein als Urjangckat, der Steine Verstellung der Ver

schieden) and die Urjangekuti-Pischeh (Wald-Urjangekuten) mit den Ulgubughul oder Selavenkindern (zu Teundschein) zeit). Unter den Darlegin stammten die Urjangekut (Schiedzer) in Ergeneh Knn) von Ckian und Neguz (verschieden von den Urjangekut Pischet der Wälder, die nicht zu den Mongolen gehörten, hei Gewitter schimpfend). Unter den Niran \*\*) stammten die Taidschiut (Nachkommen der Taidschin, Enkel des Buzendscher Chan) von Deckerkeh Lingekunn (Sohn des Chaida Chan) ab. Ver. den erbküniglichen Türken waren die Gerait (mit den Sitmmen der Gerait, Dechirekin, Tunegekait Gerait, Tubant, Sackajat, Alijat) oder Chere von den Nestorianern (V. Jahrhdt, p. d.) zum Christentum \*\*\*) bekehrt (in Mongolistan, am Onon, an den Grenzen Chitai's).

Wie die Parther, bei denen sich (aus dem Zusammenwohnen) eine Sprachmischung aus Skythisch und Medisch (nach Trog. Pomp.) hergestellt hatte, in ihrem Verbannungsort †) (der aber nur die Uebergangsbrücke zum Herrscherthrone bildete), von Hyrkanern. Dabern. Ariern. Parnern und

<sup>\*)</sup> Die Chunkurst (von dem Paar aus Erkeneh Kuu stammend) weren vor der Berathung der Völkte über die Esse gegengen, (m. der Greuze des Argab oder der Maner webnerd, bei Utdeicht) und ieten sich von Institucht von Berathung und der Schriffen der Schriffen (Verlage des Argabs und Utdeicht) der Regna Tunbedau (Vier des Charanat und Chungellini, dessen riesiger Sohn Miser Ulug den Chursia und Höchtigt und Ernelteter zugebe.) Die Urmant rerefelne in die Chungecheten (Chunchune oder Grossnasige), Arfait (zurt) und Urnaut Gelengti (dechiet). Die Under Gutt Hönlich), Bejaut, Gilffelliger, der Schriffen der Grossnasigen der Schriffelliger.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>9 Die Dashines (Dachinat) oder Neguz atamanten von den Söbnen des Dascherkeh Lingekum (Gendudschineh und Ulegdschin Dashineh oder Wolff und Wölfin), dann Ckatckin, Saldschlut, Ertegan (mit Sidschlut), Nujackin (mit Urnt und Mengckut), Durban, Barlu, Suckannt Basrulas, Hedergin, Dashuriat, Budat, Dackelat, Balsut, Sugan, Ckinegiat.

<sup>\*\*\*)</sup> Die in vernchiedene Stämme gedreiten Naiman weren Steppenkewohner (zum Theil im Gebiete Schei's ansäusig und ihr Padenhal (GuschigChan oder Bitrack-Chan) berrechte zogleich über die Deshinnen und Menschan, solede Meich beitrend, das er die Mitch der Deshinnen ansmeltze
schan, solede Meich beitrend, das er die Mitch der Deshinnen ansmeltze
schan, solede Meich beitrend, das er die Mitch der Deshinnen ansmeltze
kutz weren vom chlatieren Kister beauftragt, die Argab oder Bockurckagamante Maner vom Merer von Deburdricheh (von Gebetzh) bis zum Felze
kutz Marna (Hoangho) zu bewachen. Der Edeckut (Her der Regierung)
der Effest der Uiger Insies Racheitakh (zur Zeit des Teumdenhin). Die mit
den Gengenndschist (am Flusse Gengemdschist) verbundesen Chrickit worden
(zu Teumdenhie) von Lauf im Deutscher anbeteit von der im betwierte Finsten,
Ckarlnek (zur Teumdeschist) von dem First Gundeche beherrecht.

d) Auch die Karakalpaken oder Tscheruckiobnken geiten als Vertriebene und ihre sebwarzen Mützen als Zeichen der Traner (s. Hammer). Si quidem untuntur vestibns decuntatis et manicis absetssis en videlitest se inuunntes, a gentilibne se suis esse diremtos (Const. Porph.), die von den Usen Vsrlegten,

Margianern umgeben waren, so hente die Kadiaren (die Wiege der in Persien regierenden Dynastie) von den Afsharen Aderbeidsehan's auf der einen, von den Turkomanenstämmen der Goklan und (blonden) Yamud (den Ik, gegenüber den Ghnl oder den von Sclavenmittern stammenden Tekke) auf der anderen Seite, während die Ersari am Oxus jene Saken vertreten würden, die (nach Plinius) in alter Zeit Aramier hiessen und den Persern (Chorasan's) den Namen Chorsaren gaben, aus dessen Hilmend-Wüste (einst der Tnmmelplatz ritterlieher Saken) besonders hoehgehende Wogen durch den Sand der Lut bis in europäische Gesehiehtsbewegung Wanderstämme fortreissen moehten, die dann durch das Ungewöhnliche indischer Beimisehung in Beluehen oder Afghanen die sonst nur an die Nomaden der turkistanischen Steppen gewöhnten Augen zur sprachlichen Unterscheidung eines sehwarzen Volkstheils in diesen fremdsprachigen Chasaren aus dem Innern Berziliens (in Folge inneren Zwistes, der sie mit Heraclins gegen Chosroes verbündete) veranlassen moehten. Da die Parther nicht, wie Schlaschukken oder Mongolen, als in Eroberer verwandelte Hirten auftraten, sondern numerisch sehwach nur durch die Thatkraft ihrer Tapferen dominirten, so mussten sie das Gros ihrer Heere den Unterworfenen entnehmen, oder ihren Verwandten, den sie umgebenden Wanderstämmen, denn ebenso wie die Kadjaren selbst wieder zu den Turkmanen (von denen man sie sieh bei ihren persisehen Interessen umgeben denken mag) zu rechnen sind, so werden die Parther (bei Plinius) mit Saken. Massageten, Dahern, Essedonen, Euchaten, Arimaspern ant eine Linie gestellt. Im Hinbliek anf sie, als die Vertreter des geborehenden Landes, mochte Ammian sagen: Persae qui sunt originitus Scythae. Von seltenen Ansnahmen, da fremden Einbruch bald der Pass von Derbend, bald die Enge der Heraklessänlen oder der Dardanellen in Einzelfällen begtinstigte, abgesehen, stand das grosse Eintrittsthor in Enropa beständig in den Wolgaländern offen, nnd führte entweder die finnischen Stämme Sibiriens\*) auf dem nördlichen Wege durch den Ural berbei, oder, um desselben Südspitze ber, dnrch den in den Kirgisensteppen quellenden Strom, sei es einem dort ursprünglichen, sei es einem vom nignrischen (wenn nicht selbst mongolischen) Osten her überfluthenden, oder einem durch die Turkomanen von Mangischlak\*\*) her seitlich einmtin-

\*\*) Das Winterquartier (eschlak) Mangi, qui et Tatari vocabantur (Eben-

dorfer) 1231.

<sup>\*)</sup> Die aus finntscher (oder ngrischer) Location anflanchenden Errebere sind indes nur eine Durchlittrung der Steppenstämme, deren Calesken erst, and nurch die Ceasken aus Sübrien verjagt wurden, nud früher die akythischen Armaner (durch neurische Artouren) mit wegnülserben Arman (Laud der Art) vermittelt hatten. Die Helden (Batyri) der Baschkiren föhren kirgistsche Namen (nach von Hammer).

denden. Längs der Kama kamen Bulgaren und später Ungarn, aus den Kaukasusländern die Alanen, vom easpischen Meer die Daher, und aus Verasseikhnm (s. Levehine) oder Dseheta die Geten, ans dem Kiptschak Petschenegen und Cumanen, von Utguh oder Ottorocora die Fürsten der goldenen Horde, aus der Seenzone des Ili Hnnnen und Awaren, ans Mawarennahar die meisten der skythischen Wellen. Die Skythen des Alterthams waren sieher keine Mongolen, da diese in einem für sie eharakteristischen Typns (der Kök-Moghol) erst durch Dschingiskhan geschaffen wirden, sie schlicssen sieh jedoch in ihren Sitten und Gebräuchen jener allgemeinen Gleichartigkeit an, die mongolische, turkomanische, kirgisische, usbegische nnd andere Besonderheiten überdeckt. Noch weniger waren die Skythen etwa Slawen, die unter ganz anderen Verhältnissen keimten, oder gar unfassbare Indogermanen, sie waren eben Skythen mit allerlei Analogien nnd Differenzen, wobei es vorber einer Einigung über den bei der Eintheilung zn verwendenden Massstabes bedarf, ehe sieh entscheiden lässt, ob in jedem einzelnen Falle hypothesirter Parallelisirung die Achnliehkeit sehwerer wiegen wird, oder die Verschiedenheit. Wenn gegenwärtig zweierlei Sprachen\*) in den asiatischen Flächenausdehnungen geredet werden, und beide mancherlei Verwandtschaften zeigen, die sie (obwohl nicht ohne Beanstandung) in eine Familie vereinigen möchten, so haben hier politische und religiöse Nivellirungen mitgewirkt, die in derartig radiealer Weise nnr in zwei oder drei historisch fixirbaren Momenten eingegriffen haben, früher aber weniger prononeirt gewesen zu sein scheinen, und die Vielfachheit der in Sibirien nntergehenden Sprachen dentet vielmehr auf ganz andere Verhältnisse in der Vergangenheit. Die Sprachen werden indess die aus einer Einheit der Gesammtnmgebung auch für sie folgende Einheit dnrch stete Absorbirung der aus der Fremde hineingeworfenen Abweiehungen zu erhalten streben, nnd so auch unter den wechselnden Phasen ans den Correspondenzen der Processe die Gestaltung des durchgehenden Processes ermöglichen. Und wie sieh die Sprachen accommodirten, wuchsen aus dem bildungsfähigen Material \*\*) je nach dem Anziehungspunkte neue Volksorganismen

<sup>\*)</sup> Die Grenzen des Türkischen und Mongolischen haben fich vielfachverschohen nich so die des Türkischen und Persischen sich Undrün Zeit. Der Adert genannte Dielekt des Ernaischen (s. Spiegel) wurde in Aderbeijan durch das Türkomanische verdrängt und die zu Baher Zeit mongolisch redendon Hazarak eprechen (nach Bellew) persisch. Das Kirgisische kommt in den Gonakentationen bei der aufwachnenden Generation zur Galtung.

<sup>\*\*)</sup> A mass of trihes of Turki, Moghui and Finnic race, moulded down into one people, but with a great preponderance of Turk (s. Erskine), war die Grundiage, aus der Shelbak (1494 p. d.) die Usbegen blidete. Und ähnlich bei den bereits scharf markirten Nogaiern.

empor, die freilieh im Allgemeinen die jener geographischen Provinz anhaftende Physiognomie zeigen mussten, nur selten (und dann nur anf kurze Zeit) einen exotischen Habitus dortlin verpflanzen konnten, aber doch innerhalb ihrer Spiel-

weite in vielen Gliederungen spielen mochten.

Zur Achsemeniden-Zeit lag (in dem spitter von Parthern, weiterhin durch mongolische likhane und neuerdings durch Kajars beherrsehten Persieu) die leitende Macht nuter den Nomadenstämmen bei den den Daern benachbarten Sagartiern\*), die (nach Herodot) den Persen gleichsprachig waren (Ebos. Inequation 7: njeuri), mul von ihnen werden vorwiegend bei den durch Alexander's Feldzüge angeregten Wanderungen jene bosporanischen Volksgestaltungen ausgegangen sein, die in mithridatischer Zeit zur Gründung Asgard's führten. Er dolgte bald die Nengestaltung des Nordens durch, Seythia magna durchstreifende, Wartizer, die in veräuderter Gestalt unter den Schaffen von der Pontis, denen getische in Pannonien, mit ihrer Weiterwirkung anf Germanen vorbergegangen waren.

Die nuter den Moho (zwisehen Amar und weissem Gebirge) von den Moho von Somno (unter die Taug) abgozweigten Molo vom He-chouy (Amur) warden als Jutchin neben den civilisitren Jutchin (an der Mitte des Amur) in wilde Jutschin \*\*) (am niefuliehen Amur und weissen Gebirge)

\*) Yon ihuen warde der auf assyrischen Schipturen gefundene Lhaseo (s. Rawlinson) geführt, wie von den Sarmaten (nach Paus.) und den Parthern (nach Suidas). Der Kirgtie bedient sich (zum Kampf und Pferdefag) der Arkane (longues cordes, terminies par un noeud coniant). Die unter Artabanns IV. († 77 p. d.) einfältenden Skytten kämpften mit Worfnetzen.

<sup>\*\*)</sup> Die Jutschin am Amur waren Korea unterworfen. Hianphou kehrte aus Korea zu den wilden Jutschlu zurück (in der Horde Wanyan am Fluss Phou-Chan), legte eineu Krieg wegen Ermordung durch Auszahlung einer festgesetzten Strafe bei und erhielt die 60jäbrige Jungfrau (Tochter des Häuptliugs der Wanyau) zur Gattin. Unter seinen Nachfolgern gab Chilon (dessen Vater den Ackerban gelebrt hatte) Gesetze und wurde von den Khitan zum Mandarinen (Tby-yu) gemacht, Sein Sohn Onkounai (1021 p. d.) besiegte die benachbarten Horden und wurde vom Kaiser zum Oberbeschishaber der wilden Jutschi gemacht, Sein Sohn lieilpon bezwang die Empörer, Sein Nachfolger Poula-eson erfaud die Notirung durch Ziegelsteine; Ymkha gewann die Alleinherrschaft über die übrigen Häuptliuge; Ou-ya-ssou zwang Korea zum Frieden, ihm folgts Avoutha. Zu den südlichen Stämmen der Chy-Goey (von deuen die Tungusen im östlichen Sibirien stammen) gehören die Khitan im Norden vom Leao-toung und Hoangho, durch die Hiongan in das Gebirge Sianpi getrieben (wit Khou-mou hi zusammenlebend) als Vasallen der Goey (im nordlichen China herrschend) 440 p. d. und der Petsi, (die auf die Goey folgten). Dann wurden sie beim Einfall in China besiegt (553); von den Thoukhin unterworfen (ansser den nach Korea flüchtenden) und zum Theil (seit Ende des VI. Jahrhdt.) den Sony Dieseiben empörten sich gegen China (585), dienten als Vasallen der Sony (611 p. d.), waren am Fiusse Liao (IX, Jahrhdt.) mächtig, nnter Apaokhi das Reich Llao stifteud, als Hoangty (907 p. d.), in Mand-schurei, Mongolei (bis Kaschgar) und in China hineinerstreckt, durch die Kin (Jutschi) gestürzt (1125 p. d.) , Beim Einfell unter Ausstasius brachten

unterschieden, die das Reich der Kin begründeten (als Bogenschützen). - Bei den Hunnen bezeiehnet war einen Fluss, (nach Jornandes), wie im Lesgish-awarischen. Die Böi-Shun (nördlichen Shunen) wurden 706 a. d. und die Shan-Shuu (Berg Shunen) 664 a. d. von den Chinesen besiegt. Die westlichen Mongolen (Shun-di) kämpften (637 a. d.) in China. Ptolemiios setzt Hunnen (Xovvoi) in das enropäische Sarmatien zwischen Bastarner und Roxolanen. Dionys. nennt am caspischen Meere Skythen, Hunnen (oder Uitie bei Eratostheues), Kaspianer und Albaner. Tiridates († 312 p. d.) trich die nordischen Völker, die in Armenien eingefallen, bis an das Land Hunk (Mos. Chor.). Carus fiel (nach Zonaras) im Kampf mit den Hunnen. Die Hnnnen zogen (unter Balamir) von der Wolga gegen die Akatziren (374 p. d.). -Apaokhi croberte im nördlichen China und setzte Likhe-voung zum König von Chansi ein († 926 p. d.). Ihm folgten: Thaitsoung, die Länder der Tsin in China (947 p. d.) erobernd; Chy-tsonng unterstützte die Fürsten von Han als Kaiser von China (951); Mon-tsonng kämpfte mit der (seit 960 p. d.) im stidlichen China begriindeten Dynastie Soung (das Land Hia und die nördlichen Han blieben in Abhängigkeit); King-tsoung (968) verlor die Fürsten von Han an die Chinescu; Ching-tsoung (982 p. d.) besiegte die Sonng und die mit ihnen verbündeten Ju-tschi, sowie Korea; Hing-tsoung (1031) wurde von den Hia besiegt; Tao-tsoung (1055) fiel in China ein: Tien-tso (1101) wurde durch Agontha gestürzt (1125), nachdem sein nnzufriedener Verwandter Ye-liu Tache nach Westen gezogen war nud (nach Besiegung mohameda-nischer Hoei-hoei) in Kirman (Ki-eulhman) den Titel Kour-Chan angenommen, dann aber die Stadt Ouarto gritndete oder Cara-Khitan (deren letzter Fürst von seinen Schwiegersohn, Häuptling der Naiman, gestürzt wurde 1201 p. d.). -Die manischen Völkerschaften im Stiden (die sich von den Flüssen Chuai und Zsän ansbreiteten) schickten (423 p. d.) Gesandte an Toba-Zy (Hyacinth), abweichender Religiou.

Die Mandschuren leiten sieh von den (den Tungussen verwandten) Jatschi, die die Dynasie Kin stifteten. Der der heiligen Jangfrau beim Baden in dem See Balchuri (auf dem weissen Gebirge) geborene Sohn Aishin Gioro fuhr des Strom abwärts zum Weideland der drei Gesehlechter (Ilan hala), wo er (als vom Himmel gekommen) zum Oberhaupt (drutun-ih-beile) erhoben wurde, in Odoli (dstileh vom weissen Gebirge) in der Proving Sanghalien oula residirend, als frithester Vorfahr (Gorokinggen mass oder Yonan-tsou) der

die Hunnen durch ihre Pfellschüsse die mit Ochsen bespannten Wagen der Römer in Unordnung und erfochten so den Sieg. Attila's Hunnen nannten sich Kutriguren oder Unuuguren (Hergbewohner oder Flusanwhuter)

Mandschu. In einem Aufruhr ging seine Familie zu Grunde, bis auf (den in die Wägte fliebenden) Fau-tehha-kin, von dessen Nachkommen Lou-tsou nach Odoli zurtlekkehrte. Auf seinem Sohn (dessen Söhne Städte gründeten) folgte San-tsou, Vater des Noukhatteli (1559 p. d.) oder Thai-isou, dessen Sohn Thai-isoung (nach sierreichen Ejnfällen) sieh zum Kai-

scr von China (1634 p. d.) erklärte.

Der Hauptsitz der Mandschu wurde vom Flecken Odoli (in der Ebene Omohoi), östlich vom weissen Gebirge (nach Leao-toung) verlegt. Die Han-hala (drei Stämme der Mandschn), die sich mit den Yu-pi Tatseu vermischt hatten, wurden bei Ningouta angesiedelt (s. Plath). Hon-tschun war Hauptort der Koclka-Tatscu au der Grenze Koreas (mit den Mandschu vermischt). Nach Besiegung der Leao (am Flusse Ya-tsiu) nahm Ayoutha (der Jutschi) den Titel Hoang-ty an (1115 p. d.) in der Kin-Dynastie. Der wunderbare Uebergang über den (grundlosen) Fluss Knen-thoung-kiang (den die Pferde, nur bis an den Gurt benetzt, durchwateten) ermöglichte die Eroberung der Stadt Hoang-lonng. Nach der Flucht des Kaisers der Leao schloss Ayutha einen Grenzvertrag mit China. Oukimai, Nachfolger des Ayutha (1123 p. d.) nahm den Kaiser der Leao gefangen und besiegte (1127 p. d.) den Kaiser von China. Unter seinem Nachfolger Hola (1135 p. d.) brachen Unruheu aus, Toukenai kämpfte mit China (1149), Oulo befriedete China (1161), Madakou besiegte China (1181), Tougchei (1209) kriegte mit Dschiugiskhan, ebenso wie Outouhou (1253), unter dessen Nachfolger Ning-kia-sse die Mongolen siegten. Von den Tounghou oder Ostbarbaren (als Tungusen mit Sianpi u. s. w.) brachten die (südlichen) Su-tchin Holzpfeile mit Steinspitzeu nach China unter Wou-wang (XI. Jahrhdt. a. d.), als Ylin (263 a. d.) nördlich vom Berge Pouhian (in Erdwohnnngen mit Panzern aus Fellen und Knoehen) Tribut an Pfeilen und Zobelfellen bringend, als Mouky (nördlich von Korea) nnter den Goey (V. Jahrhdt. p. d.), neben nördlichen Chy-Goey, als Mokho oder Moho (unter den Tang), iu Moho vom Soumy (Snngarei) und Moho vom He-chouy (Amur) oder Jutschi. - Die Todten der Orotchys liegen in Bärenpelzen (mit ehinesischen Münzen) in den Gräbern mit ihren Geräthschaften und Schmuck daneben (La Perouse). Bei den Ssolonen (westlich von den Dauren), als Reste der (1234 p. d.) besiegten Niutche, sind die Frauen im Reiten und Bogenschiessen gettbt. Die Lamuten am ochotzkischen Meer sind Tungusen.

Bald nach den Hunnen erschienen Awaren (464 p. d.) verheerend hinter den Völkern an der Mäotis und dem caspischen Meere (Prisc.). Justinus (römischer Befehlshaber in Lazica) berichtet dem Kajser Justinian von den Landforderungen der über den Kankasns (508 p. d.) erseheinenden Awaren. Dem griechischen Gesandten Valentin werden die Awaren von dem türkischen Hänptling Turxanth, Sohn des Disabul, als Warchoulten bezeichnet (373 p. d.). Zarostus seheint Arpatschai zu sein, Keizage Katschaft, Zigzard etwa Ogotia, in zolätzur (bei Herod.) steekt (türkisch) Kalatsch (8. Hämmer). Das von den Söhnen des Targitaos gefundene Gold wird in der Sage von Ogbuss darrob den Regenstein Obschete oder Deschade) vertreten, der als Aröbith ebenfalls

gebrannt haben muss.

Als Tomnen-ilkhan (der Stifter des türkischen Reiches) die Tatarei erobert (553), erweiterte Mokaukhan (der Nachfolger des Ysickikhan) das Reich, Topokhan (581 p. d.) gab (bei der Theilnng) dem Ulh-in-Khan den Orient und dem Pnlikhan den Occident. Unter Schapoliokhan wnrden vier Chans eingesetzt. Apokhan hatte im Winter seinen Hof in Nan-ting (Hof des Stidens), nordwestlich von Yentschi, nnd im Sommer in Peting (Hof des Nordens) in der Nordseite von Turphan. Der Gross-Chan Nikinetsehulokhan (in Ili residirend) schickte (bei der Jahresversammlung) einen Diener nach der Grotte (in welcher die Vorfahren der Türken sieh gerettet), um zu opfern (600). Die Türken wurden den Persern (nnter Hormozd) tribntpflichtig (590 p. d.). In Khotan (unter dem König Uomi) gab es (ausser der Religion des Fo), noch die Religion des Yao (eine Gottheit, deren Dienst in Turkistan eingeführt war). Schitsching (König der Ignr) musste sich den Chinesen nnterwerfen (640 p. d.). Der König von Mokiato oder von Mevat (des mittleren Indien zwischen Agra und Benares), der Gesandte nach China schickte (646 p. d.), hatte die übrigen vier Königreiehe im Lande Tientso oder Lande der Brahmanen nnterworfen. Potoli, König von Fulin (das griechische Reich), schickte (643 p. d.) Gesandte nach China. 'Tnkitschi (König von Haraschar) verband sich mit den westlichen Türken (644 p. d.) Fritnsin (König von Khoten), obwohl Vasall der Türken, schiekte den (nach Aksn vorgedrungenen) Chinesen (die anch am Ganges die Länder beunruhigten) Tribnt (649 p. d.). Nachdem die Chinesen den Chan der westlichen Türken (Schapolo) besiegt hatten, wnrde die Tatarei in Provinzen (mit Gonvernenren) getheilt (657 p. d). Kololu, der sich unter den Türken über die anderen Häuptlinge erhob, verlegte seine Residenz nach dem Fluss Sni-sche-tschuen, wo die Meisten der gelben und schwarzen Partei sieh ihm ergaben (759 p. d.). Im Bündniss mit Heraklins, drangen die (in der krimmschen Tatarei angesiedelten) Khozaren oder Kosa durch den Pass von Derbend in Persien ein (625 p. d.). Unter dem Sohn ihres Chans, Ben haf, verheerten die Khazaren Medien und Armenien, den Feldherrn des Khalifen

Omar besiegend (720). Nach einer Schlacht mit den Arabern drangen die Khozaren (731 p. d.) durch Derbend. Kaiser Theophilus schickte den Officier Petropius an den Bev der Khosaren, um die Stadt Sarcele (die weisse Stadt) im Westen von Tanais zu gründen (759 p. d.). Die Cabaren vereinigten sieh mit den Türken nördlich vom Palus Mäotis. Die (Sabartoasphalen genannten) Türken (unter dem Wojwaden Lebedias) waren in sieben Horden getheilt. Die khosarische Horde der Cabar liess sieh in Cabardien (Circassien) nieder. Die Uzen (mit den Khosaren verbündet) trieben die Patzinazen (Kangar oder die Tapferen) von der Wolga. Der erwählte Hänptling wurde bei den Khosaren auf einem Schilde in die Höhe gehoben. Nach der in Turkistan berrschenden Sitte folgten (bei den Patzinaeen) nicht die Söhne, sondern die Brüder. Die im Lande der fortgezogenen Türken angesiedelten Patzinaeen zogen nach Westen gegen die Türken, die (unter ihrem Häuptling Arpad) nach Gross-Moravien flüchteten und sieh als Hungarn (Madgiaren) niederliessen (889 p. d.). Die Madgiaren waren in den khosarischen Horden, die mit den Türken flüchteten. Nach dem Tode des Curat, Königs der Bulgaren (an der Wolga), theilten seine Söhne das Reich (665). Les Geou-Gen (Juen-Juen) de race Sian-Pi étaient une de ces nations mongoliques, étendues entre les Coréeus et les Toungouses (Desmoulins). Nach den Sian-Pi, die auf die Hiongnu gefolgt waren, besassen die Geougen die Herrsehaft (Ende des IV. Jahrhdt. p. d.). Durch Besiegung der Hiongnu (402 p. d.) erwarben die Geougen den Besitz der Tatarei, bis zu der Erhebung der Türken (555 p. d.), die von deu Geougen zu Diensten als Eisenschmiede gezwungen. Als Timur (auf dem Feldzuge gegen Toktamisch in Kipschak) die Tataren und Uzbegen (unter Barkiarok Aghlen) am Dniepr besiegt hatte (1395) p. d.) zogen Tasehtamir Aghlen und Aktaw nach Kleinasien. von wo dieselben später Mohamed I. nach Rumili in die Gegend von Adrianopel verpflanzte, wo der erste Ort ihrer Niederlassung noch der Tataren-Markt (Tatarbasari) beisst (s. Hammer). Chan Schelun (Enkel des Mongoljui) des shushanisehen Stammes (391 p. d. in Schimo unterjocht) floh (401 p. d. besiegt) nach Norden und gründete (402 p. d.) ein Reich in Chalcha und Tarbagtai (als Dondai-Chan). Fuba-Chan unterjochte die von Shushan abgefallenen Haohiui wieder (516 p. d.). Der tulgaische Muhan Chan stürzte das nördliehe Reich der Shnshan (556 p. d.). Der für die Shushaner Eisen grabeude Stamm Aschina machte sich (unter Tumvn) unabbängig und besiegte die Shushaner (552 p. d.) am Altai. Das Haus Tulga (Tuhini oder Helm) begründend, nahm Tnmyn († 553 p. d.) den Titel Ili Chan an. Sein Nachfolger Muhau-Chan-Zyhiu unterwarf die ganze

Mongolei. Skythien, auch Apachtarie oder Turchia (Türkei) genannt, erstreckte sich (nach Mos. Chor), vom Ethel bis Zenia (China). Die Perser hiessen Karzaren bei den Saken (nach Plinius). Beim Einfall der Mongolen nuter Batu-Chan zogen sich die Alanen aus der Kabardei nach den Bergen, als Osseten.

Als die Yue-schi die Gegeuden von Kan-tschen in Schens; verlassen, kamen die Usin in das Land und hatten die Sit berausgeschlagen (die sich nach dem Flusse Jaxartes zogen.) Spiter verdiessen auch die Usitin die Gegend von China, und nöthigten (sich nach dem Flusse Ili wendend) die Juetschi nach Khorasan (wo sie grosse Siege über die Parther erfoehten) zu zieben. Die Hunnen griffen die Usitin an, ihren Flusten ersehlagend. Ein Sohn desselben wurde durch eine sängende Löwin und einen Vogel, der Speise zutrug, erhalten. Als der Tangne 3) (der Hunnen) dies Wunder börte.

<sup>\*)</sup> Als die Krankhalt der Mutter des Tanju von den Wahrsagern dem Zorne der aiten Geister der Tanju (waii man gegen den alten Gebrauch die Kriagsgefangenen nicht mehr opfere) zugeschrieben, wurde der gefangeue General der Chinesan (Likuambi) geopfert. Da ainam grossen Schnee nachher diese Ursache zugeschrisben wurde, suchte der Tanjn Frieden mit den Chinesen (85 a. d.). Lien-yllen-hai, Stifter der Dynastis der Hunnen (nnter dem Namen Han) oder der ersten Tschao, war bei den in Sin-hing angesessenen Horden geboren, als ein Sohn des Pao, Chef der Horden im Osten. dem die übrigen Chefs den Titel Lian-achi gegeben hatten. Lien ist der Familienname der Dynastia der Han, deu die Hunnen augenommen haben, weil sie von diesen chinesischen Kaisern vermöge der unter einander geschiossenen Heirathen fund besonders der Ehe des aiten Tanju Me-te mit einer chinesischen Prinzessin) Ahkömmlinge zu sein bebaupteten. Pao hatte eine Gamahlin aus der vornehmsten Familie unter den Hunnen (Namens Hu-yenschi) geheirathet. Nachdem dar (zum Himmel für einen Sohn beteude) Vater des Lien-vien-hat ein Fischpngeheuer (mit zwei Hörnern) sich dem Opferplatze nähern gesehen, erhielt in der Nacht daranf seine Gemahlin von demseiben (einen giänzenden Gegenstand in der Hand haltend) die Ankündigung, dass sie einen Sohn gebären würde. Durch die Häuptlinge der Hunnen au ihre Spitze gestellt, nahm Lieu-yuen den koniglichen Titel der Han (in Tsokue-tschim residirend) an und (nach Besiegung der Tsin) erkiärta er sich (308 p. d.) als Hoam-ti oder Kaiser (in Schi-tschüen-bien). Die Hanptstadt Loyam wurde bei Eroberung (311 p. d.) verbrannt. — Kaianos oder Sphines (der berühmteste der indischen Büsser), der sich in Persien verbrannte, theilte dem Onesikritos mit, wie im glücklichen Zeitalter dar Ueberfluss Ausschwelfungen erzeugt habe, his Zens (diesen Zustand der Dinge vertigend) hestimmt habe, dass das Leben durch Arbeit zu erhalten sei, worant die Manschan tngendhaft geworden. Später sei wieder Ueberfinss eingatreten, ein anderes Ende der Dinge nahe (s. Lassen). Der Buddhist Zarmanochegas (Çarmana-Karja oder Lehrer der Çarmana), der die Gesandtschaft des Pores an Angastins kerja der Lehrer der Çarmana), der die Gesandtschaft des Pores an Angastins begietete, verbrannte sich in Athen (als Inder ans Bargaza). Nesh gab dem Sem den Regenstein (Gindetash oder Senk-Jede, oder Hait el Mathar, als er ihm die Gegenden in Norden und Osten von Armenien zuerscheite. Japhet heisst Abui-Tork (Vater der Türken). Ala auf dem Marsche die Fran eiues Oifiziers in einem hohien Baum niederkam, nannte Ognz-Chan ihre Nachkommen Kipzak oder hohler Banm (s. Degnignes). Als Oguz-Chan, um den (seit Alinge-Chan aufgekommenen) Götzendianst zu zerstören, gegen seinen Vater (Chara-Chan) zog, nannte er seine Verwandten, die ihn unterstütztan,

liess er das für eine Gottheit angesehene Kind erziehen und machte ihn später (mit seines Vaters Titel Knen-mi) znm Gouverneur der westliehen Länder. Nachdem er alle Reste der Usiun an sieh gezogen, machte er sieh unabhängig und begann Kriege mit den Hunnen. Als Tschamkiao zu den Usiun kam (um mit ihnen einen Vertrag gegen die Hunnen zu sehliessen), war das Land unter die Parteien der drei Söhne des Küen-mo getheilt. Der ehinesische\*) Gesandte

Uigur (Helfer) 2800 a. d.). Die sechs Söhne des Ognz-Chan, als Kiun-Chan (Senne). Ay-Chan (Mend). Suiduz-Chan (Stern), Kuk-Chan (Himmei), Tag-Chau (Berg), Zingis-Chan oder Teughiu (Meer), hatten jeder vier echte und vier unechte Sohne. Posteilue ieitet von den durch Saimanasser fortgeführten Israeilten (der zehn Stämme) den Ursprung der Türken und Tataren her, die (nach Menasseh) üher die grosse Maner gingen und sich in China niederliessen. Das Veik Schan-yong (die Fremden oder Barhareu vem Gebirge) oder Tschong-yo, die (hei den Kaisern der Dynastie Khem Küel-fang) das Ge-hiet der Geister heissen, waren uuter der Dynastie Han als Hiengnn (Hienyfin oder Tscheu) hekanut. Der Tanjn eder (Teem-li-ko-to-tanjn) Eben-biid (Tanjn) des Sohnes (Koto) des Himmeis (tsem-li oder tengri), Mete (Sehn des Tenmann, Ahkömming des chinesischen Prinzen Schün-goei aus der Familie der Hia, der in die Tatarei gestüchtet war) hegründete die Macht der Hunnen über die Tataren (210). Die Gethen (Horden in den Yti-tschi oder Kao-tsche) hetten die Religion das Fo oder Buddha. Die Justschi liessen sich (137 a. d.) in Ta-hia oder Khorasan (trotz des Widerstandes der Parther) nieder.

\*) Nach dem chineeisehen Gesandten Tschamkiao hatten die (im Westen der Yüeschi iehenden) Gansie oder Parther Silhermunzen mit dem Bilde des Königs, bei dessen Tode sie das seines Nachfolgers setzten (unter dem Han), Die Völker von Tisotechi, die anfangs einige Könige hatten, wurden von den (im Oeten lebendett) Gausie unterworfen. Die Bewohner des Landes Kam-Kiu (in Kaptschak, nordweetlich vom caspischen Meere) gliehen in ihren Sitten den Yüeschi. Ganersi Kin-pim (nuter Kaiser Vuti) nahm (im Feldzuge gegen die Hunnen) einen kleinen König gefangen, der vor einer güidenen Statue opferte (121 a. d.). Der chinesische Gesandte So-vu wurde von dem Taujn der Hunnen nach dem Nerden des Sees l'aikai verhanut (183 a. d.). Die empörten U-hüen (um sich wegen ihrer Niederlage nuter dem Tanjn Mete zn rächeu) fleien über die Gräher der Tanju (hei den Ilnnnen) her (77 a. d.). Ung-kuel-mi, der Fi-vam der (zwischen Irtish und Iff iebeuden) Usifin, der eine chinesische Prinzessin geheirsthet, wandte sich, beim Eiufaii der (im Lande der Ygurs campirenden) Hunnen an die Chinesen nm Hüife (74 e. d.). Der Tenju that den (von den Chinesen geforderten) Rid hei einem Biuttrunk aus der Hirnschaie des (früher von Laoschaug getödteten) Köuigs der Yue-schi (44 a. d.). Das Veik der Sivli trieb die Hunnen aus dem Lande der Ygnr. Die Yguren hatten sich mit den Chinesen verbunden und Kinn-se, der Erbprinz von Ygur, der als Geleel nach dem Hofe des Tanju gefordert wurde, flüchtete in sein Stammiand Yen-schi (au den Quelieu des lii). Ais der von dem Könige der Yguren darauf zum Erbprinzen gemachte U-knei den Thron hestlegen, heirathete er eine Prinzessin der Hunnen und unterstützte die Hnnnen im Kriege gegen die (mit den Usiun verbündeten) Chinesen. Bei dem Einfalie der Chinesen (die die Stadt Kiao-ho-tschin oder Turphan eroberten) zeg sich der König von Ygur nech dem Nerden (uach der Stadt Sche-tsching). Als er (nach der Verheerung des Landes Pniui) sich den Chinesen angesehlossen, flüchtete er (aus Fnrcht ver den Hunnen) zu den Ueiun. Die Königin flüchtete zu dem ehinseischen Generat (in Si-gan-fu) und wurde dann (mit vielen Ehrenhezengungen) nach Si-gan-fu geführt (67 e. d.). Als der von den Hunnen zum König einTscham-kiao (von den Hunnen entkommen) erhielt in Fergana Wegweiser für das Land der Juetschi in Khorasan (über Tibet zurückkehrend) 126 a. d.

Oghus-Chan\*) (in Turkestan) theilte das Reich unter

gesetzte Ten-mo (Bruder des vorigen Königs) mit selnen Unterthanen nach Osten wanderte, beschlossen die Chinesen das verlassene Land (als fruchtbaren Bodens) zu colonisiren. Die Ulguren (südlich von der Quelle des Irtich) zerfieien in die Un-nignrs (Uignren der zehn Fiüsse) und Tokos-nignrs (Uiguren der eif Fiüsee). Der Kukn (König) der Unuignrs (jenseitigen Uignrs) flüchtete (vor den Chinesen) zu dem Tanjn. Als die (von den südlichen linnnen angegriffenen) nördlichen Hinnen in der Schlacht gegen die (von Osten kommeudeu) Sianpi ihren Tanju Yeu-jieu verioreu, zogen sich viele Horden nach dem Lande Ortus und den Provinzen Schensy und Schausy (zur Unterwerfung unter die Chinesen). Als eine Hungersnoth (88 p. d.) hinzukam, gingen viele der nördlichen Honnen zu den südlichen über. Der Tanjn der südlichen Hnnnen verhand sich dann mit den Chinesen, deren General Ten-hlen (in der Schlacht bei dem Gebirge Ki-lu-schan) den Tanjn der nördlichen Hnnnen in die Flucht trieb, worauf der Geschichtsschreiber Pankn (znm Andenken an dleee Begebenheit) eine Inschrift an den Felsen des Berges Yen-ven setzte. Als die durch das Vorrücken der Chinesen erschreckten Yguren ihren Erhprinzen, ale Geisel, an den chinesischen Hof schickten, liess der Tanin der nördlichen IInnnen nm Frieden bitten. Der Tanin der südlichen Hnnnen betrieb indess die Fortsetzung des Krieges. Am Berge Kin-vl (In der Nähe des Irtish) wurde der Tanjn (dessen Mutter gefangen wurde) geschiagen. Yü-schü-kien (Bruder des geflüchteten Tanju) wünschte von den Chinesen als Tanjn eingesetzt zu werden, empörte sich aber bei dem Entgegenarbeiten der südlichen Hinnnen. Nachdem er geschlagen und enthauptet worden (936 p. d.), zerstrenten sich seine Unterthanen. Mit den Tataren Sianpi, die sich des Landes hemächtigten, vereinigten sich viele Hunnen. Der Rest der Hunnen, mit den Häuptlingen nach Westen zieheud, liess sich in dem Laude der Baschkiren nieder (s. Desgnignes). Nach Beldawi war ee ein König von Khatal oder China, der dae Reich des Ognz-Chan (der Türken oder Hunnen) über den Haufen warf. Nach Mirkhond wurde das Reich des Oguz-Chan dnrch Tnr, Sohn des Königs Pheridnn von Pereien (aus der Dynastie der Pischdadianer), gestürzt (als der chinesische General Tn oder Then-hien). Die Särge der Hunnen (in den nicht erhöhten Gräbern) waren verziert. Aus Dankbarkeit gegen den (ihn heschenkenden) Kaiser China's, setzte der Tanju der südlichen Hunnen (bei den alijähriich den Geistern des Himmele gehrachten Opferu, die von Pferde-Rennen begleitet waren) den Kaiser unter die Schntzgötter seiner Staaten und brachte ihm seihst ein Opfer (50 p. d.), Ais die in stete Kriege und Empörnngen verwickelten Hnnnen ohne Tanjn waren, gab der Kaiser von Cblna diesen Titel an den an eeinem Hofe befindlichen Ten-len-tschü (Hnlasjoedskuitsein), der von stein chieselenn Ersvellandeligen begeitet unter (1456 p. 4). Indem (unde Gefangenhalten des Taigli Househalten) der Hof der Goel den Vietkönig von Westen, Klupt, zur Regierund er Honen ausbeitet, wurde der Tilel Tauln begebendt und des Volk der Goel den Vietkönig von Westen, Klupt, zur Regierung von der Honen ausbeitet, wurde der Tilel Tauln begebendt und des Volk wirden der Vietkonig von der Vietkonig von Westen klupt von der Vietkonig von der Vie

9) Abnldechel-Chan oder Japhet, Grosswater des Kanachau (Vater die Juhn), wu von seinem Vater Noah in die Gutlichen Gegenden geschicht, als Suppenhewohner auf deu überligen Urrach und Gestack (hei der Studt inschools) auf deutschaffen der Studt inschools der Studt in der Uderhalt der der Bultach Flügels (der Hiesten Sölne Ughart) niesen erbenden Urhau (Beschleddelin). Solort, derendant de Daglo-Chan (erigneur de in montagen), etele de is trübe de Ogboures, also que deu Gulle familles aver int, embrassieren ties pre-

seine sechs Sühne, die drei Utselnök oder Pfeile, als Sütliche Türken, und die drei Bosuk oder Zerbrecher (des Bogens), als westliche Türken, und von der drei Chanen des rechten (westlichen) Pflügels werden abgeleitet; die Oghusen (vom Chane des Berges), die Seldschuken (vom Chane des Berges), die Seldschuken (vom Chane des Merens) und die Osmanen (vom Chane des Himmels). Von den Oghusen i Princip der Berger der Be

Die Karakalpaken \*\*) (Sehwarzmützen) oder Mankat be-

miers l'Islamisme (vers l'année 965). C'est ponr cette raison que Salour prit le nom de Kara-Chan et appeia sa tribu les Turcomans, aflu de la distinguer de celles qui demeuraient encore idolătres, quoiqu'elles fusseut de même origiue que les Oghonzes (s. d'Oksza). Als Dchinglskhan die Vormaner des chnaresunischen Reiches durchbrochen, wanderte Suleiman-Shah (Sohn Kaialp's) aus dem Geschlecht Kajl (unter den Oghusen) von Chorasau nach Armenien und hel der Rückwauderung unterstützte (von seinen Söhnen) Ertoghrul den seldschuklschen Sultan Alaeddin gegen die Mongoleu, worauf er bei Angora angesiedeit und danu zur Grenzwache gegen die Griechen hestimmt wurde (iu Sultan-onl oder Phrygleu). Osman (Sohn Ertoghrnl's) wurde (nach Besiegung der Türken) mit Karadschahlssar (Meiangein) heichnt (durch den Suitan), mit Fahne. Panke und Rossschweif. Die uieurische (alttürkische) oder (nach dem mongolischen Herrscher Jagatai) jagatalische Sprache ist ältere Schwester der ghesischen oder turkmanischen, welche sich (im Neutürkischen) zur Sprache der Seldschuken und Osmanen anshildete. Phranze leitet das Herrschergeschlecht der Osmanen von Isaak dem Komnenen ab, der sich (in Persien) mit der Tochter des (seldschukischen) Emir vermählte. Leonardus Chiensis leitet die Türken von Teuker her (s. Hammer), Galatische Trocmi, als Truemenen,

\*) Als sie heim späteren Anszuge sich thells im westlichen Armenien. theils am östlichen Ufer des Caspi niederliessen, wurden jene die westlichen, diese die östlichen Turkomanen genannt. Anf Musa (Sohn Tschauak's), folgte Boghra Chan Harun, der (über Kaschgar und Balasghuu) bis China eroberte und (von den persischen Samaniden) Buchara, Scherfeddewiet (Sohn des Ahmud-Chan) unterwarf das Oxusland, und auf seinen Nachfolger Kadr-Chao folgte Kara-Chan Omar und wurde das Land durch Toghmadsch, Chan vou Samarcand (dessen Sohn Schemsui-mütk sich mit der Tochter des Seldschuken Aip Arsiau vermähite), hesetzt. Aus Buchara (wo sie den Oghusen unter Boghra-Chan gehorchten) wurden die Seldschukiden durch Mahmud von Ghasna (wo seln Vater, der türkische Sclave Sebektegin, als Statthalter der persischen Samsniden eingesetzt war) nach Chorasau geführt. Die Nachkommen Mohamed's, der (mit der Unahhäugigkelt) den Titel Sultan augenommen, erlagen den aufständischen Seldschuken, und Toghrulbeg (Enkel des Seldschuk) entriss die Herrschaft den persischen Bujiden und wurde vom Khallfen mit der Würde eines Emlrolnmera (Fürst der Fürsten) bekieldet. Die (wie früher unter Chara-Chan nach dem Caspi als Turkmanen) nach Chorasan gewanderten Oghusen (Usen) oder Ghnsen (mlt Knmanen und Petschenegen oder Kangil) empörten sich gegen Sandschar (Enkel Alp Arstan's), mit dessen Tode das Reich der Seldschuken (im Osten, während das westliche Reich in Kleinasien anfstieg) zerfiel.

<sup>\*\*)</sup> La nation des Karakalpaks, qui sous les ordres de ses propres Chaus,

stehen aus der oberen Horde oder Werchnaja-Orda (im Norden des Nieder-Sir-Darja) und der unteren Horde oder Nischnaja-Orda im Süden des Sir-Darja (Hüllmann), zum Theil vereinigt mit den Aralzen am Ost-Aralsee (1796).

Vor der Vermählung der dnreh einen König der Hiongnu auf einem Thurm isolirten Töchter mit einem Wolfe\*) wur-

vivait indépendante sur les hords du Syr, perdit son axistence civila dans les dernières années du XVIII, siècle, et fut forcée da ce disperser par suita des attaques fréquentes des Kirghiz et des vengeances qu'lls axerçaient pour laver d'anciennes injures (Levchine). Le nom de Kalmak (Kalpak ou bonnet) est un sobriquet donné aux Eloutes par les Tatars, qui sont mahométans et portent le Tcheima on ia turhan (nach Pischer) [Halm oder Tnkiu]. Les Tatares de Bonkharie et de Khivie appliquent la dénomination de Kara-Kalpaks (Bonuets noire) et la denomination de Kara-Kalmaks anx Monnghale (selon Jenkinson). Les Tatars mahométans de la secte de Sonna appelèrent les Tourkmans du nom de Kizll-Bachi (Têtes-ronges), qu'ils étendireut euenlte à tous les Persans, judem Cheik-Zezi den Turkmanen, die ihn bei der Thronbesteigung unterstützten, als Auszeichnung, das Tragen einer rothen Throsbertigung unterstützten, als Auszelchung, das Trages einer rothen Mutza (mach Art er seinigen) einkundte (n. Nolliasversis). Arts dem Ergensund Kitzun gerattet, schundten sich die Dürirgin, die (alt den Neskommen Alanova's) Nirm genannt wurden, von Berias (Ernder des Erias, Gilairi, Caongia), Sobin des Turs (Sobin des Japhet), stammte (nach Aharde ben Arts), Genann des Turs (Sobin des Japhet), stammte (nach Aharde ben Arts), Den Geratter, der Sobin des Suppersion (nach Aharde ben Arts), Den Geratter, des Geratter, der Geratter, des Megabol und Tatar (G. Mikhände), Bürtessichnu zu genit zeinem Volk aus green-Khun oder Gun-Ergi (Stellufer am Kokenoor). Oghuz-Chan (Sohn des Karachan) war Enkel des Moghul-Chan, Die von Moghul-Chan gegründete Dynastie der Mogholen wurde gestürzt, sis Tur (Sohn Feridun's) Turan eroberte (s. Herbelöt). Tur verhand sich mit dam tatarischen König Sonnek gegen dan mongotischen König Ilkhan (Sohn des Menkell), der besiegt wurde, so dass nur sein Sohn Kian und dessen Gefährte Teguz mit ihren Frauen nach Ergenekun entkamen. Scheihanl-Chan (Bruder des Batu-Ohan) gründet (1248) die Uebeken-Macht am Oxns and hel deu Eroherungen seines Nachfolgers Ushek arwelterte sieh die Herrschaft durch Einwanderungen vom kiptschakischen Reich, Die Usbeken wurden von Timur unterworfen, bis dessen Nachkommen mit Baher weichen mussten, und dann begründete Scheribek-Chan seine Herrschaft in Bokhara, woranf seine Nachkommen auch Khiwa eroberten, his sich der Usbeke Mahmed-Raschlm-Chan die Unabhängigkeit erwarh (1802). Die Tataren von Kasimof oder Gorodez (durch den Grossfürsten Wasilii zum Schutz gegen Kasan angestadelt) bewachten die Wolga und kämpften besonders mit den Nogaiern (s. Weljaminof-Zernof).

usen negleren (k. weigneinis-verteel).

seen negleren (k. weigneinis-verteel).

seen in der verteel der der der der verteel teleband (k. der verteel teleband).

seen in der verteel teleband (k. der verteel teleband) und einer verteel teleband (dos Merzi) betroet. Die Uiter genaanten Bede oder Pete serdelen in det Uiter (k. der verteel).

Gos Merzi) berroet. Die Uiter genaanten Bede oder Pete serdelen in det Uiter (k. der verteel).

Uiter (k. der verteel) mit Kul-sru, (dalgit, Chircky u. s. w.; Tecksen Uiter (k. der verteel).

Uiter (k. der verteel) mit Kul-sru, (dalgit, Chircky u. s. w.; Tecksen Uiter (k. der verteel).

Uiter (k. der verteel) mit Kul-sru, (dale cellusinge Schwerd er Slaup) and Uiterthaben der Jeuja) worden voel der Chiesen Thatsche oder Tatal (linode) genamt, in die weisen (dieu), wilden (der Berge) und etwarzen (als Mongelon) gerfüllen. Neis hiesegang der Uit-Uiter und der verteel (k. der Berge) und der verteel (k. der State).

Verschel (in Kannelsen und Stateben) und den Tunghu (Vertair der Uhan und Sinayl am Khingaa-Gelirje, in Made (Metho), Sand des Themmun,

den die Vorfahren der Kaotsche geboren; der von den niedergemetzelten Vorfahren der Tukiu oder Türken allein übrige Knabe zeugte mit der ihu nährenden Wölfin zehn Söhne, von denen Arsena (nach Weiberraub) als König ein Reich stiftete.

Von den (nach zeitweiser Unterwerfung durch die Kachang) nach Westen ziehenden Un-Uigur und Ugbuz-Uigur blieben die Kiankuen (mit rothem Haar und blauen Augen) in den Sümpfen am Jenissei zurück, wo sie (III. Jahridt. p. d.) von den (den nördlichen Sianpi entlaufenen) Türken unterworfen wurden, die (von den Jeujan bebersebt) sieh 553 p. d. nnabblängig machten, dann aber von den Hoei-hu (Nachkommen der östlichen Uigur) am Flusse Solim besiegt wurden. Die den Sie-yen-tho (Hauptstamm der Hoei-hu) unterworfenen Klankuen <sup>9</sup>) besiegten (648 p. d.) die Hoei-hu,

die Juetschi besiegte (201 a. d.) und (nachdem er die hellen Hnte oder Khute, westlich von den Usun, unterworfen) die kleinen Juetschi nach dem Süden des Gebirges Nansebn warf, während die grossen Juetschl die Szu (Sze) aus Mawarennahr in das Reich der bactrischen Griecken trieb. Die Tsebes-se (Uigur) am Orkhon wurden von zwei Königen beherrscht. Der nigurische Stamm der Kinezu wurde (330 p. d.) von den Kaotschang unterworfen. Gielebzeitig mit den (den Klankuen vermischten) Tingling griffen die Uhuan (Rest der Jnetschi nnd Tunghu), sowie Chineseu und Usun die Hiongnu an, wobel Pantschao (72 p. d.) siegte. Die in südliche (mit den Tungnsen östlich am Baikal) und nördliche Horden gethellten Shygosi (Vil. Jahrhdt, p. d.) oder Tungusen, die (desselben Stammes mit den Khitan) die Sprache der Moho redeten, waren den Türken uuterworfen (s. Klaproth). Die Charlachi (ibn Hankal) oder Chazlack (bei Chawendemir) beissen (als Charick) Ko-lo-lo oder Khorlo (bei den Chinesen). Aufangs ein Haufe der Tukiu, nuterwarfen sie sich den Chinesen (gegen die Tukiu zu kämpfen), verbanden sich aber (in dam Gebirge Udeghien) mit den Hoei-hu (742 p. d.). Die von Ughnz anf seinem Feldzuge gegen Ispahan zurückgelassenen Ckaladsch oder (bei Herodot) Kolagas (nach Hammar) sassen im Norden zwischen den Taghasghas und Kirgisen (als Indische Chuldschen), mit den russischen Koloschen ansammenhängend (nach Erdmann) im Wolfschitus. Die an den zehn Flüssen der Un-Uigur wohnenden Ckumez Atiguz und die an den neun Filissen der Tucknz-Uigur wobnenden Ung mit den bbrigen Völkern wählten den Mengubai aus dem Volke Abistegül zum Padisibah (als li-liteber) nebst den Gul-Irgin aus dem Volke Uzkender. Die Ughuzen heissen Uiguren (bel Raschiduddin). Nach den Chinesen residirten die Fürsten der Uiguren in Kaotschen (Visdelou).

") Bet der Kumpfreng des Ols (Fürsten) der Kinnkuen flüchtere die besigten Hol-lin (464 p. d.) zu dem 'unsgnischere Stamm Sch-peul und (nach Unterwerfung diese)' in den Chineses in Kantoksen und Sch-secken und (nach Unterwerfung diese)' in den Chinese in Kantoksen und Sch-secken (262 p. d.) keiner des Kinnkues in ihre Heinhauf han Jenlert zurück. Der Vorfals der Kinn war (mit Negra) nach dem Rappusa Kun entlichen. Die vorfals der Kinn war (mit Negra) nach dem Rappusa Kun entlichen. Die nehm Litten, Sinnsp (und Klaischen) gelörfern Bengejen, die sich von den den Utkans, Sinnsp (und Klaischen) gelörfern Bengejen, die sich von den den Utkans Sinnsp (und Klaischen) gelörfern Bengejen, die sich von den der Klaischen (162 p. 162 p

wurden ihnen aber 759 p. d. wieder unterworfen und erhielten den Namen Halas (His-ka-szu oder röthliches Haar
habend). Die Horden des Tungssenstammes der Mohe's
(mit dem Stamm der Tataren) wurden (im Nordosten der
Hia und Khitan) von dem chinesischen Kaiser Yang-ti (SuiDynastie) verenigt, und gründeten (in Verbindung mit den
Koreanern) das Reich Phu-hai, bis (925 p. d.) Korea von
den Khitan erboert wurde. Wie den Söhnen des Targitaos
goldene Gefässe (gleich dem Bewohner des Jemschid) zur
Erde fielen, so waren die Ckunekurat von Bestin zerrin (aus
einem goldenen Gefässe) erzeugt, auf Puanku (das Alte des
Gefässes) Ribrend.

Als die nördliche Mongolei und ein Theil Tarbagtai's unter der Herrschaft der Chagassen\*\*) stand, die östliche

Zandi tribes (in the mountains south-west of Hokew) are the only Thibst-mashoolutely independent of the Chinese government (Copery). The English (the white conquerors of India) are called Paills (in Thest). The Lans (selvewers the Lanti-an and Nonkings (revers) isstem. The Mong, governed by the None and Lelms. The half-freeds of the Gonzah resemble the Thibst-mafel of the Chinese of the Chinese of the Copers, and the Chinese for the Chinese of the Chinese (Copers). The Lelms, who (from the Yakes-tribs, whose shirts govern them (Copers). The Lelms, who (from ours and Technes Ill subdeed by the Chinese (Copers) of Yakus, Monquors and Technes Ill subdeed by the Chinese (Copers).

\*) Kaiser Hian-tsung (Thang-Dynsstie) unterwarf die Moho. Die Moho kämpften als Kiu mit den Mongolen Dschingiskhan's. Die Moogolen nannten ihren Fürst Altou-Chan (als golden). Die Mongolen (Mnng-gu-tzn) wurden (IV. Jahrhdt. a. d.) von den Türken besiegt, die sich von den Sianpi (mit den Kiankuen) am Baikai nnabhängig gemacht hatteu. Die Wasser-Mongolen wohoten am Baikal. Die Mongolen oder Mnnggo wnrden 1135 p. d. von den chinesiechen Annalen erwähnt, und die nächsten Vorfahren des Dechingiskhan zeichneten sich durch beile Farbe und grüne Augen ans. Die (deu Hoeihn nnterworfenen) Tataren sitzen (iX Jahrhdt. p. d.) in Hosi und Taugnt, Der Name Tataren (Tha-tha oder Thatsche) oder Tha-tse (Sau-thase oder stinkende Hunde) diente (als Tatal oder Til) den Chinesen zur Bezeichungs der den Hoei-hn unterworfenen Türken oder Tnkiu, dann aller uördlichen Barharen und westasiatischen Völker, wie die Russen Tupi-thase oder Tataren mit der grossen Nase genannt werden. Auch die Khitan heissen Thatse. Die in Stämme zertheilten Ulguren wählten zom Oberhaupt Menguhal (ans dem Volke Ahisteglig) mit dem Titel Il liteber und setzten ihm zur Seite (aos dem Volk der Uzkender) den Got Irgin, und beider Nachkommen sassen seitdem auf dem Thron, bis der Name der Herrscher in Idi-Kut (Herr der Regierong) verändert wurde (s. Erdmanu). Die Ulguren genannten Ostfürken begreifen den Chineseu und Perser vermitteinden Stamm in Fergana (s. Vambery). Die chinesischen Provinzen Schensi und Kansn bildeten Kara-

Kkaty.

\*\*) Die von deu Chegasseu beslegten Cholchoren (848) suchten bei China Hülfe. Das cholchorische Chauat in China fend im Kriege mit den Tantingene (1029 g. d.) sells Röde (1035 p. d.). Im cholchorischen Chauat in Plutchus residirte der Chau in Charachesten (Uronzi, Charachera, Kütchel, Orionet, Charachera, Charachera, Kütchel, Orionet, Charachera, Cha

unter den Kidanen, die stidliehe unter den China unterworfenen Stämmen, berrsehten die Choiehoren in den Bezirben Urunzi und Churchara-Ussu, sowie in den Fürstenthümeren Komul, Pitschan, Charatschar und Kutscha, in welchen Städie die Turkistaner gleichfalls die Bennung Choiehoren oder Uitgeren annehmen unssten.

Die als der Stamm Aschium (aus dem Geschlecht der mördlichen Hunnen) am stüllichen Altai nomadisirenden Tulga oder Tukin gruben Eisen für die Shushan und besigten in deren Diensten (56† p. d.) die Hao-hini, empötten sieh aber (von den Ssäubiern unterstützt), als literan Fürsten tumpy (Ili-Chan) die shushanische Prinzessin verweigert worden. Anf seinen Sohn Lidolo (563 p. d.) folger Muhan Chan Zyhin, der die ganze Mongolei (vom gelben Meer bis Chuchnnor, vom Schano-bis zu den nödlichen Wüsteneien von Irkutzk und Jensiesik) unterwarf und (565 p. d.) das Reich der Shushan beendete. Auf seinen Sohn Toba Chan (der östliche und westliche Verwaltung schied) folgte (51) p. d.) Schettn oder Schaboljn-Chan, ueben dem (in verschiedenen Aimaken) sein Stiefvater Dänge (als Datu Chan), sowie Daloblin (Neffe des Toba-Chan, von diesem zum Nacholzer bestimmt) der Abo-Chan und Janlo (Sohn des Toba-Chan und Janlo (Sohn des Toba-Chan)

case, e Katzar vnol dire paese o regno, cloé regno degli abitatori delle case, mentre l Tatari dimorano nelle tende fatte di feltri, o di tel grosse tessute di peli di yak ossiano hovi pelosi, ed i Thibetani dimorano nelle case (Orazio della Peuns). Die Dill (westlich von Han-tschen-fu nomadisirend) erhieiten (hei der Versetzung nach Tarbagtai) den Namen Haohini (oder Tuiö), und fielen, von Toba-Hni (386 p. d.) besiegt, unter die Herrschaft des Shusbanischen Hauses (402 p. d.), dann unter die Tuigaer (557 p. d.). Von den' sich China unterwerfenden Almaken der Tulö (646 p. d.) war der Choicho-rische (der Johöio) der vornehmste. Als die Choichoren (in Verhindung mit Holoin und Bassimi) die Herrschaft der Tulgaer heendet (741 p. d.), erklärte alch der Cholchorlsche Huli-Föilo zum Pizä Zyuje-Chan und wurde von China (mit dem Titel Chuai-Siu-Chan) bestätigt, Föllo besetzte Chaicha und Tarbagätal, währeud die östliche Mongolei von den Khitanern, die südliche von China abhängig war, Sein Nachfolger Hölö-Chan unterstützte den chinesischen Kaiser gegen die Empörer (757 p. d.) und ebenso dessen Sohn Dynii-Chan, der (764 p. d.) die zu Hülfe gerufeuen Tibeter schlug und von China Geecheuke erhoh (Chara-Chorin oder Kara-korum am Changai erhanend). Als dle in der chinesischen Hauptstadt (unter dem Namen von Cholchorier) vom Handel lebenden Tarbagtaler die Chineseu zu Gewaltthätigkeiten gereizt hatten und unter dem cholehorischen Gesandten Tudun erschlagen waren, brach Krieg ans, doch wurde China (bei gleichzeitigem Krieg mit Birma und Tibet) znm Nachgeben gezwungen und schloss (787 p. d.) mit Cholchor ein Bündniss (gegen Thibet). Ala die Choichorer (791 p. d.) die chinesische Provinz Län-ischeu-fu deu Tibetern entrissen, warfen diese Verdacht anf den tapfern Stamm der Schatu, welcher (in der Schlacht als Vordertreffen dienend) nach China flob. Der nördlich von Tarbagtal wohnende Stamm Chagass (rothhaarig und blauängig mit Adlernase), der (49 a. d.) Hön-hun nnd (648 p. d.) Hehu genannt wurde, machte sich von den Choichoren nnahhangig, die sich nach ihrer Besiegung (840 p. d.) China (841 p. d.) nuterworfen, und eroberte Chacha und Tarbagtai,

Chan), der von den Grossen erwählt seine Würde am Schabolju-Chan abgetreten hatte, berrsehten. Als Schabolju-Chan sieh (584 p. d.) als Vasallen China's (unter der vorher bekämpsten Dynastie Ssui) bekannt hatte, erklärte sieh Abo-Chan (nach Eroberung der Tschungarei) als unabhängiger Chan des westliehen Tulga-Hauses, aber (mit Hülfe der nördliehen Chinesen) wurden die Aboer besiegt (585 p. d.) und die Chinesen übersehiekten Kalender an alle abhängigen Fürsten der Tulga (588 p. d.). Moehö-Chan (Nachfolger des Schaboliu-Chan) sandte den unterworfenen Abo-Chan

nach China (588 p. d.).

Unter Toba-Silu, Sohn des (mit China in Verbindung tretenden) Schomochan, zerfiel das Reich der Toba, die von der Ostseite des Baikal südlich nach dem Dalai-Nor gewandert, in drei Aimak (295 p. d.), und als (nach gegenseitiger Succession der Britder) Toba-Juiljin herrschte, wurde (318 p. d) Ili and die Tschungarei (sowie ein Theil der Mongolei) erobert. Nach den Siegen der ehinesischen Dynastie Zin war das Reich der Tobaer getheilt, und dann wurde (386 p. d.) Toba Hui erhoben, dessen Nachfolger Toba Dao (der Ostturkistan eroberte und in Süd-China einfiel) die Lehre des Lao-Zsy oder Tsehän-Sehi begtinstigte, unter Verfolgung der Fohisten, die von seinem Nachfolger Toba-Sinn (452 p. d.) indess zurückgerusen wurden. Toba-Chan II. führte ehinesische Kleidung und Sprache ein, während sein Nachfolger Toba-Keho (499 p. d.) die Lehre des Schigemuni begünstigte und für die ans Indien kommenden Sehamynen Klöster Als sich (unter Zurtiekdrängung der Kaiser) der östliche Fürst (Hao Chuan) und der westliche Fürst (Juiwyn-Chai) bekämpft hatten, beendete der Fitrst Bao-Län (550 p. d.) das östliche Hans der Tobaer in Begründung der Zi-Dynastie, während von Juiwyn Zsju, Sohn des Jniwyn Chai, der das stidliehe China eroberte († 556 p. d.), die Dynastie Tsehen gestiftet wurde.

Als das Hans Toba die östliehe und südliehe Mongolei, einen Theil der nördlichen, und das (318 p. d.) eroberte Land Ili beherrsehte, standen Chaleba und Tarbagatai nnter der Herrschaft des Hanses Shushan, von Tschelnehu gestiftet, Sohn des Mongulini, der aus dem Hause Hao-hini (Tnlö oder Hochwagen) stammte. Chan Schelun, Enkel des Mongnijni, zog (von Toba-Hui besiegt) über das Sehamo nach Norden (401 p. d.), Chalcha und Tarbagatai besetzend. Unter seinen Nachfolgern kämpste Butsehen Chan († 485 p. d.) mit den Toba und Polomyn mit den Haohiui, von den Ssänbiern (552 p. d.) gefangen. Die den Sushanen unterwürfigen Tulga oder Tukin besiegten (unter Tumyn) die Tulö, empörten sich aber dann (weil die beworbene Prinzessin verweigert war) gegen die Shushan (522 p. d.), and besiegten dieselben, bis unter Muhan Chan (der Tulga) die Reste der Shnshan vernichtet wurden (556 p. d.).

Als im Hause Tulga (Tukiu) Abo-Chan sich im Westen unabhängig erklärt hatte (585 p. d.), aber von den Chineseu gefangen war (587 p. d.), wurde Nili-Chan auf den Thron erhoben und dann sein Sohn Daman oder Tschulo-Chan, der (600 p. d.) in Ili herrschte und nach siegreichen Kriegen mit den Tulöern (die aber unter Ssyhin-Zihi-Hölyn abfielen) sich als Vasall China's bekannte (608 p. d.). Sein Nachfolger Schehui Chan erweiterte das Reich der Tulga nach Osten bis zum Altai, nach Westen bis zum Caspi, seine Horde nördlich von Kutscha gründend († 619 p. d.). Unter Kriegen mit den Ssc-jantoern theilten die westlichen Tulgaer ihre Besitzungen in zehn Stämme oder Pfeile, als die fünf Dolu (unter Tscha) im Osten und fünf Naschulis (unter Zvphin) im Westen, und als der vertriebene Telichi-Chan zurttekkehrte, setzten die westliehen Stämme den Juchu-Scha als Ipi-Dolu-Chan ein. Dolu-Chan besiegte (641 p. d.) den Sehabolo-Chan, wurde aber noch (mit Hülfe China's) nach Tucholo verjagt, und als sich aus seinem auseinandergesprengten Aimak (648 p. d.) Aschina-Chölu an China unterworfen, sammelten sieh um ihn die Zerstreuten, so dass er sieh znm Schabolo-Chan erklärte, von deu Chinesen (657 p. d.) be-siegt. Nachdem einige Stämme der Tulgaer sich Tibet uuterworfen, nud Aschina Tschebn (6-2 p. d.) in Tnrkistan mit den Chinesen gekämpft, setzte dieser (unter längeren Kriegen) Aschina-Chuai-Dao (704 p. d.) und (739 p. d.) Aschina Ssin, dann Hudolu als Chan ein. Nachdem die Chinesen die Tulgaer oder Tukiu (unter Zseli-Chan) besiegt hatten, kam die ganze Mongolei (ausser Tarbagatai) unter ehinesische Herrschaft (630 p. d.), und als die Chinesen den unruhigen Tulgaern in Aschina-Ssymo oder Ssylibi-Chan (639 p. d.) einen neuen Fürsten gegeben, mussten sie dieselben gegen die Angriffe des Ssejantoischen Chanes schützen und in den Ordos ansiedeln. Choichorische Stämme in Tarbagatai wurden (646 p. d.) von China\*) unterworfen.



Nach Unterwerfung der Ssuchen (am Anur) bezeichneten sich die Ilu (in der Manschurei) als Uhi und traten (VII. Jahrhdt. p. d.) als Mochò auf, vom König Bochai (der Manschurei) unterworfen. Der nach Ordos (IX. Jahrhdt. p. d.) ausgewanderte Stamm der Mochò nannte sich Tatan und besetzte das Land Chalchas von Argun bis Changai, den Kidan in China (1005 p. d.) Tribut zahlend. Der tatarische Stamm der Mongol (neben Chörd, Taischut, Tatar) besiegte die angreifenden Nitutschier (1139 p. d.) und schloss Frieden (1147 p. d.). Unter dem tatanischen Fursten erklärte sich der mongolische Herrscher Frömzein (Kjut) zum Kaiser, als Dechingiskhan (1206 p. d.) am Onon, Der Stamm der Schatt"), der die Vorhut der Tibeter bidete, floh, weil dieser verdächtig (im Kriege mit den Choichoren), nach China (791 n. d.).

Die Mongolen zerfielen (nach Rasehiduddin) in die von Moghul stammenden Darlegin (Ueberreste der mongolischen Völker Neguz und Ckian in Ergench Chun) und die von der Alankoa (von den Ckurulas aus dem Stamm der Mongolen Darlegin stammend) bergeleiteten Nirun (aus Licht Geborene) als Nirun der Alankoa, des Ckabil Chan oder Ckiat (Schmiede), des Jesugai Behader oder Ckiat Burdschnkin. Im Kampfe der (von Jafet stammenden) Mongolen und

<sup>\*)</sup> Ale die Schatn eich in die chinesiechen Unruhen einmischten, wurde ihr Führer Li-kchö-Jun zur Flucht zu den Tatan gezwongen, aber von dort zur Hölfe gegen die Empörer zurückherufen, worauf er dem Kalser mit einer Schaar von Tataren den Sieg erfocht. Dieses Corps, welchee aos einem Znsammenfluss von Nomaden, wilden und eigenmächtigen Lenten bestand, verbreitete durch seine schwarze Kieldung Schrecken unter den Empörern (s. Hyacinth) 883 p. d. Li-Kebö-Juan († 908 p. d.) echioss einen Bnud mit Amba-Hän (Fürsten der Kidanier), der (916 p. d.) das Haus Leao in China hegrundete. Oeetlich von den Kharlock (in den Ländern des Oxus und Jazartes), im Süden und Südosten (mit den Gozzen in Nordwesten am Araisee) wohnten (bis China) die Tagazgaz (iX. Jahrhdt. p. d.). Aman war (nach Masodi) Hanpistadt der Kharloken (unter denen Afrasiab als Khakan der Khakane berrschte). Afez-Khakan, Fürst der Tagazgaz (der die Macht der Tibeter oder Tofan gestörzt, hatte), herrschte (als Mächtigster unter den Türken) in der Stadt Konachan) zur Zeit Masudt's. Von den nach Osten gewanderten Nachkommen Amur's, Enkel des Japhet (Sohn Nosh's), nahmen die Chinesen das Leben der Ackerbauar an, die Türken das nomadische, während die an den Grenzen Indiens Niedergelassenen dorch die Sonne geschwärzt worden (nach Masudi). Der chinesische Stamm am gelben Plusse hiesa (nach Blot) Li-mi (le peuple noir on la race aux cheveox noirs). Mit dem Siege der Colonisten am Wel begründete sieh die Tscheon-Dynastie (in der Hauptstadt Foung).

Türken blieben von den Mongolen nur Neguz\*) und Ckian in Ergeneh-kun übrig (700 a. d.). Der Wohnsitz der Kun-

<sup>\*)</sup> Ais für die Mongolen Ckian oder Ckiat der Platz zn enge ward. wurde mit Biasehäigen die Eisengruhe ansgeschmolzen, aber die Neguz und Ckiau trennten sich schon früher, üher das Feuer und die Essen der ührigen Völker hinschreitend, woher der Fussschmerz der Ckunckarat rührt. Noch in der Familie des Temudschin war es (XIV. Jahrhdt.) Branch, dass die Schmiede in der Nacht, mit der das Schafjahr beginnt, zum Audenken an den Auszug Biasehälge, Feueresseu und Kohien verfertigten, eine Menge Eisen schmolzen, auf Amhose legten und mit dem Hammer aushämmernd, zu Stangen ausschiugen. Das Schmieden ist allgemeine Fertigkeit, sowohl hei Ostjaken und Samojeden, wie hei Tungusen (s. Castrén). Die Ostjaken achmoizen sich im Aital eine Kluft zum Weg von der Oneile des Jenisei nach Sihirien. Nach deu Chinesen schmolzen sich die Uigur und Takin einen Ansgang (Visdelou). Die Dactyli am Ida entdeckten durch einen Waldhrand Eisenminen und iernten sie zu hearheiten. Die aus Ergeneh Kun herkommenden Ckiau oder (früher) Ckiat hekriegten die Tataren und eroberten das Land ihrer Väter (der Mongoien). Unter den Söhnen des Jäset stammten von Turk die Türken, von Meseg (Dih Jackn) die Mongolen. Nach dem Siege der Tur über die Nachkommen des Oghuz-Chan flüchteten Ckian (Ahn der Ckiat) und Neguz (Ahn der Darlegin) nach dem Engpass, wo mit ihren Weiheru sich ein Woif fleischlich vormischte (700 a. d.). Nachdem sieh die Mongolen ansgeschmolzen hatten (VIII. Jahrhdt. p. d.), hesiegten sie die Tataren. Die unter den Türkenstämmen herühmten Tataren wurden (zur Zeit des Temudschin) zu Mongoien. In früherer Zeit machten die Mongoien nur ein Volk der nomadisirenden Türken ans, und zur Zeit der Alankao erhohen sich unter den Niruu genannten Völkern die Mongolen. Die Völker der Chitai, Dschurdscheh, Teugias Uighur, Ckiptschak, Türken, Charineken, Ckaiadschen, sowie die unter den Mongolen aufgezogeuen Tadjik wurden Mongolen geuannt (früher auch Tataren). In den Ländern Chitat's, Heud, Sind, Dschin und Madschiu, in Ckirkiz, Geiar, Buschgerdh, Ciktshap, den Nordiändern, Arabien, Scham, Mur und Moghreh wurden alie türkischen Völkerschaften auch Tataren genannt (Raschidnddin). Alan Ckoa, Gemahiin des in Ergeneh Kuu angestadeiten Dubun Bajan (dessen mit Ckoa Marai gezeugteu Söhne auf Flüssen üher Flüsse und Gewässer setzten, sich in viele Länder zerstrenend), gehar durch eine Lichtkugei oder (nach Sanang Seetsen) durch die Liehachaft des Bajanten Machaii die, Nirun (Lichterzengte) genannteu, Söhne (Buckan Ckatki, Busecki Saidschy und Buzendscher Chan), als Vorfahreu der Ckatckin und der Saidschiut, während Buzendscher Chan (Vater des Bucks und des Bucktai) üher aila Türken (als Ckaan) herrschta. Nach den Chinesen führte Temudschin den Familiennamen Kiouen, und der Stammvater Bodnandgiar war Sohn der Alankuokha, Gemahiin des Topenyamiikin. Der Ahn der Familie Ki-o-nan war (nach Yuen-hao-fan) von Wölfin und Hirsch gezengt (754 p. d.). Tantschaho-ui (Ahn der Sianpi), war durch einen Biitz empfaugen, Thaitsu (Ahn der Kitauen) durch die Sonne (87B p. d.), wie die Tochter des Brahmanen Devadit hei Aussprache der Beschwörungsformel, Ausewa, Tochter des Kartanien, durch den Schatten der Götter (Vishnu, Brama und Schiwa). Die einsam in den Wäldern wandernde ils war durch Buddha, den Eremit, (oder Mond) hefruchtet, dessen Sehatten die chinesischen Pilger iu dem Hochland saheu. Am Ende der Welt wird der Bote geboren durch eine japanische Prinzessin, die der Teufel heschattet (nach deu Kaimficken). Die Nefes Pgli siud von Jungfranen ohne männliches Zuthun empfangen durch überirdische Kraft der Geister (die Parthenoi Sparta's). Der Traum des Dschaksu (Sohn des Tumen-Chan), die kräftige Weltherrschaft verkundend (durch aufsteigenden Sterie wurde in uigurischer Schrift hewahrt. Die eigentlich mongolische Nation der 49 Banner wird gehildet durch die Stämme der Dourhet, Gorios, Djaist, Naiman, Tonmet, Ordos, Ouirat und Khochot. Weiter nördlich (nach dem

kurat\*) (von dem aus Ergene Kun gekommenen Paaren abstammend) ist an der Grenze des Utguh, welches gleich dem

Onon) folgen die Khaikas der Khaika-Mongolen (bis zum See Oubas am kleinen Altai), während die Buritien am Batkal leben. Die Songarier (westlich vom Altai, nach den Quellen des Irithi und Balkarch) wurden von den
Chinsen-beisger und die Kalmierken (den Olet-Disakit des westlichen Mongolischen redend) wehnen vom Jaik bis Don. Die Westlichen der tongatischen Nöngende (in Theith phiesen Trang. Bei Trabehart (innere Mongolei) mit
stüchen Nöngende (in Theith phiesen Trang. Des Trabehart (innere Mongolei) mit
Mongolei (vom Chuinchène in Utra) beiter und die der Seinen den
Kenten-Chan in Osten, Dassaskirch han im Westen, Sachi-neolon in Centrum
(an der Quelle der Seinega). Ultsastiat mit Banner der Tangnu-Uriahasi
(Urjanche im Gebitrag) im Kordwesten, Tsinghal dam Kukunen) oder Trugut

mit 29 and (im Westen) 34 Banner.

\*) Dschingiskhan vermählta sich mit Burteh-Udschin, Tochter des Dai Nnjan (Hänptiing der Kunknrat). Von den Söhnen des Bestul zerrin (aus einem goldenen Gefass hervorgebrachter Mensch) war Dschuriuck Mergan Stammyater der Kunkurat, Kiai Schirch der Angiras und Utknnut, und Tusbudawn der Keranut und (durch Altan Kutukeh) der Kurulas oder Kurlas, Die Angiras floben vor den Kurulas zum Dschingiskhan. Toba-Hui ushm (386 p. d.) den Titel Woi (statt des früheren Dai) an. Die Tobaer gossen znr Wahrsagung bei der Kaiserwahl ein Bild ans Gold. Der Wohnsitz der (christlichen) Geralt ist Uuten und Kelnrat, sowie Mogholistan und die augranzenden Striche Chitai's (nach Raschiduddin). Die Urjangkit gehören (nach den Mongolen) 20 dem Waldvolk (als Pischeh). Der Padischah der Nalman (Steppenbewohner, die sich bis zu den Kirkiz erstreckten) solite über Djinnen und Menschen herrschen (s. Raschidnddin). Die Unguten wohnten an der chinesischen Maner, die (nach Abnighasi) Ungo hiess (s. Hammer), Nirun stammen von der aus dem Stamme Knrulas hervorgegangenen Alan Kuwa (Rasehiduddiu). Die Dechinesch (von Wolf und Wölfin stammend) unter den Stämmen der Taidschint oder Tadschin galten für das Volk Neguz [im Gegenaatz zu starken Kian]. Vor Einführung des Buddhismus verahrten die Mongolen als hochstes Wesen Natagai (bei Marco Polo) oder (nach Ssetsen) Hormusda [Nat-ghea]. Kaiser Michael Palaologue schickte seine natürliche Tochter Maria (mit tragbarer Kapeile) als Gattin an Huisgu, die (nach dessen Tode anlangend) dem Nachfolger Abaka vermählt wurda [chinesische Prinzessin). Der Gott Natagai (Nagysai) wurde mit seiner ganzen Familie vou aijen Tataren verehrt (nach Marco Polo), Nighuschak (Naghuscha) wird (bei Perhengi Schnuru) als Religion der Feneranbeter und Sabäer erklärt (s. Hammer). Am Nenjahrstage felerten die Mongolen (zur Erinnerung des Auszugs ans Erkene) das Schmiedefest oder Goksu (s. Hammer), Bei Ogotai's Thronbesteigning schwuren die Groesen, dass sie keinen Gross-Chan aus anderem Geschiecht anf den Thron setzen würden, so lange von seiner Nachkommenschaft ein Stück Fleisch übrig sei, das in's Gras geworfen, den Ochsen davon zn fressen, und in's Fett gelegt, den Hund dasselhe zu berühren hindern würde (s. d'Ohsson). Les Teleontes (Kaimaks blancs) ont onbilé ienr langue maternella et font nsage du tatar (Stollenwerck). In einem nördlichen Theti des Tolia-Finsses liegen die Lamaserien von Dobordsha und Daichenalon bei Urga oder Knren (Ta Knren oder die grosse Umzänmung) mit dem Kioster Guison-tamba des Lama-Fürsten. Nachdem sich der König als Lama zurückgezogen (1100 p. d.) wurde Tibet von den Chinesen arobert. Von den durch Kubial znm Könige gemachten Lamas in Tibet nahm der Gross-Lama (1426) den Titel des Dalai-Lama an. Um die Kaikas von den Elenthen oder Kaimücken zu trennen, bestätigte Kanghi ihren Lama-Fürst (unter dem Dalai-Lama von Thibet). Die Eienthen zerstörten den Tempel des Kutnehthu am Pinsse Tuia (1688 p. d.). Früher (1720) ing Urga weiter im Norden, in der Nähe der Confinenz des Orkhon und der Selenga (nach Beil). In KaraWalle Iskander's zwischen dem Gebiete der Chitai und dem Lande der Mogholen liegt, an dem Utdshih (s. Raschiduddin) i Uttaraeorra).

Nach Djingis' Tode ficlen die Khaizaken in den Antheil seines Sohnes Djoutchi, aber (obwohl zur goldenen\*) Horde

korum (südwestlich von Urga), der Hanptstadt des durch Dschengiz gestürzten Ung-chan (Priester Johannes), residirten die Fürsten der Mongolen, nach ihrer Vertreibung ans China (1368). Djengis siegte zwischen Tolla und Kerion unter Ungehan (1206).

\*) Von der goldenen Horde abgeiöst, verbanden sich die Kiptschak, Naiman, Conraden, Djalair, Kankiy mit den Kaizaken, ebenso (nachdem Taschkend darch Chabakht-Chan erohert und die Uluss-Mongolen vom Chan Abdailah beslegt waren) türkische Stämme (während Durman, Karliki n. s. w. von den Khaizaken zu den Uzbeken übergingen). Ad orientem antem aestivalem Tataros, quos Schibanski et Kozatski vocant, conterminos habent (Heberstein) im Königreich Kozad; Kazaki Tatari, südlich vom Flusse Margus (Vitzen). Nach Jenkinson (1559) kriegte der Fürst von Taschkend mit den Kazaken. Die Kazaken beslegten den Fürst von Taschkend (nach Goubin) 1534. Die Nogaler wurden (1569) von den Khazaken (unter Aknazar) angegriffen (nach Maltsof). Iwan erlanbte den Straganoff Handel mit den Kirghis-Kaizaken (1574). Die Kazaken (in Bolchoma Tschenteju) wurden von Zungaren im Osten (mit anderen Mongolen), von den Nogalern (später von den Kalmücken der Wolga) im Wasten, (sowia von Baschkiren), von sibirischen Tataren im Norden eingeschiessen. Unter den Mogholmanen (Völker, welche weder Tataren noch Mongolen, auf den Namen der istzten in ihrer Verbindnng mit denselhen Anspruch machten) waren die Kerait nater Owang Chan (in Thianto am Hoangho im Lande Tendum residirend) zum Christenthum (nach Raschiduddin' bekehrt. Ergenekun (das Gewölbe der Kun) wird (bei Auszng des Tegns und Kijan) in die Gunergi-Berge am Kukunoor oder an den Ergnnfinss (Kernion) des Sees Daiai verlegt (ans den türkischen Erzstätten im Altal oder Kinschan). Kutchum, (Solin des Murtaza, der von Cheiban, Enkel des Djingis stammte), eroberte (ans den Kirgis-Kalzaken stammend) Isker, wurde aber von Seidak vertrieben, der nebst Uraz Mehmet Fürst der Kaizaken (Neffe des Tevkei, Chan der Kazaken und Kaimaken) von den Russen gefangen wurde (1594) Die Russen gründeten die Stadt Tury gegen die Einfälle der Kalmücken und Kirgis-Kaizaken (1594) Abulghazi (von Isfandiar von Urgend) vertrieben) flüchtete zu lehim (Chan der Kirgis-Kalzaken) in Turkistan (1630) und siegte mit Hülfe des Tatarenfürsten Alantuch. Chan Tiavka (Sohn Djanghir's), Gesetzgeber der Kirgisen, iless die grosse Horde durch Tini, die mittiere durch Kazbek, die kleine durch Altiak regieren. Durch Galdan Tsyren (Khontaldzi der Dsungaren) im Osten angegriffen (durch Woiga-Kaimüeken im Westen, Baschkiren und Kosaken im Norden), windten sich die Kirghis-Kaizaken (unter Tiavka, Kaip and Abnikhair) um Hülfe nach Russiand (1717) Nach Tiavka's Tude zerstörte Abnikhair die russische Stadt Novochechminsk, während Kaip mit Russland verbundet blieb. Gaidan eroberte (1723) Turkistan (Hauptstadt der Kaizakan), woranf die grosse lierde nach Khodiand, die mittlere nach Samarcand, die kieine nach Khiva und Buchara flüchtete, und obwohl sie sich (nach dem Opfer eines weissen Pferdes) gemeinsam gegen die Zungaren verbanden (unter Abulkhair), zog (nach einigen Kämpfen) die kielne ilorde zum Emba and (nach Kämpfen mit Wolga-Kalmücken) bis zum Urai, die mittlere Horde zum Ori und Ul (die Baschkiren vertrelbend), während die grosse Horde in Abhängigkeit von den Zungaran fiel. Nach Verhandlungen der kieinen Horde (1723) unterwarfen sich (1730) kieine und mittlere Horde an Russland (mit denen die grosse Horde 1734 verhandelte). Den Danngaren Tribut zahiend, begahen sich die Kaizaken der grossen florde vom Ses Balgehörig) verhanden sie sieh hald mit der Dsehagatai-Horde, bald mit der Horde von Almalyk, bald mit der Horde von Tasehkend (Mogul-Ulussen). Als die (mit Eroberung von Maverannahar und karezm) mächtigen Uzbeken sieh theitlen, vereinigten sieh einige mit den Kaizaken, und so bildete sieh in den Steppen von Kiptsehak und Tsebeta (Anfang des XVI. Jahrbdt.) die Macht der Mogul-Ulussen (unter Chan Dadam) und die Macht der Kaizaken, unter Chan Arslan (mit Baber's Niehte vermähler).

Unter dem Sohne Dsehudschi's (Sohn des Tschengis) % bildete Orda mit seinen Brüdern (die die Hälfte des Heeres führten) die linke Hand, Batu und die ihm untergebenen Eftrsten die rechte Hand, und auch als bei Dsehudschi's Tode Batu von Tsehengis auf das Chan-Polster erhoben war, wurde anfangs in den Diplomen der Name Orda's (als des alteren Brüders) zuerst genannt. Der Ulus Batu's theilte sich in die weisse Horde (Akorda), von seinem Brüder Orda stammend, und bane Horde (Kokorda), von seinem Sohn Tutakan stammend, auf dem Thron von Kiptschak wechselnd (im Lager der Sira Ordu oder Goldborde). Seheiban (Brüder

kasch nach den Fiüssen Tsnia und Sara-Su, und ihr Chan Tini-Bin hedrängte (1739) Taschkend (wo die Häuptlinge aus der Horde gewählt werden mussteu) und ebenso Turkistan, obwohl der Handel der Zungaren nicht gestört war. Mit dem Dsungarenfürsten Amnrane verbanden sich die Kaizaken gegen die siegreichen Chinesen, besatzten aber (mit deren Erlaubniss) die Steppen der (1756) vernichteten Danngaren, bis zur Grenze der Chinesen (nnd zum Theil diesan nnterworfen), auch in Kämpfen mit benachbarten Burnten, Erail, Chan der grossen Horde, bakampfte die Kalmück Turgnten (unter Ubaschi) auf dem Zng zum Iti (1771). Unter Nurali von der kieinen Horde der Kaizaken bedrängt (1760), zogen die Karakalpaken (von der Mündung des Syr) zu den bei Taschkend herrschenden Kirgisen der grossen Horde. Jnnus-Khodja befreite Taschkend von den Bedrückungen der grossen Horde, von der (sus den nicht Unterworfenen) einige sich znm Irtych (zur Verbindung mit mittierer Horde), andere zn den Ak-Tan-Bergen zogan. Der Cbau von Khokand er-oberte (1814) Taschkand (und die unterworfenen Kaizaken). Die Kaizaken von Tachiunket zogen sich nach der cbinesischen Grenze. Die Kaizaken am Semnek (aleben Ulussen), am Knk-Su und Karatai nnterwarfen alch Russiand (1819) nuter Sink. Tseburigh (mit Kibitken oder Wagen dar grossen und mittleren Horde) arbielt Länderei bei Ust-Kamennogorsk (1789). Tugun (Sultan der grossen Horde) trat nech Sihirlen üher (1792).

<sup>9)</sup> Wiltered von den vier Ulessen der Söhne Dechingishahn's (Ogstat). In Turn offendecht, Tekstgatal, Tnijl der Ogstat's in Turn eireischen, hatte sieh der Ulins Tnil's in die beiden Linien, der ebisesischen Dymastie Knüllan' noch der perinschen Hungira, iswei der Decheindralk in die beiden Zweige der in Shiltere (die Altere des Hanses Orda's) gethalt (naben ders Zweige her hatte gestate der Schagatan's, als fünften). Aus dem Rieche des an eine mengelieber Dynaste in Persien berreichenden Ahn Said († 1335 p. d.), in dessen Nachfüge sich mers setz Vaulschehmberzeich (Arps Cham, Mohamof Ghan, Stehne, Shielman Chan, Dechlänn Timer, Kunselin Revan Chan, Teges Timer, Dechläns Gerbenhärer, die der Erkann eine Dechläfer und die der Fastille Techniture.

des Batu) wurde Stammvater der drei Dynastien der Scheibane in Sibirien, dann in Transoxiana und später Chuaresm. Mit Berdibeg († 1358 p. d.) starb die blaue Horde aus und nach dem mit Mamai, bei Kulikow (1380 p. d.) besiegt (von den Russen), endenden Zwischenreich, begründete sich durch Urus-Chan die Dynastie der weissen Horde, Arabschah, Sohn Pulad's (von Scheiban, Sohn Dschudschi's stammend), der (1377 p. d.) die Russen (an der Piana) besiegte (mit Hülfe der Mordninen), kam vom blauen (caspischen) Meer oder (nach Karamsin) dem Aralsee, weshalb seine Horde bei den russischen Chronikern als blaue (wie die der Nachkommen Batu's) bezeichnet wird (s. Hammer). Urus-Chan. der die blaue oder goldene Horde (unter den Thronstreitigkeiten in derselben) mit der weissen vereinigen wollte, besiegte den ihm verwandten Vater Tochtamish's, der nach Kesch (zu Timur Gurgau) flüchtete, der (nach mehreren Niederlagen) Timur Melik (Sohn des Urus Chan) besiegte und, wie die weisse Horde, auch die goldene (mit Eroberung Serai's) unterwarf (1377 p. d.), bis beim Kriege mit Timur Gurgan zu Withold in Lithauen flichend. Die mongolischen Heere Berke's, der (Bruder Batu's) den Islam angeuommen, wurden von seinem Vetter Nogai\*) geführt, im Kriege mit Hulagu, dem

<sup>\*)</sup> Nogal, der sich gegen die Nachfolger Berke's empörte, war mit dem griechischen Kalser verschwägert. Nach Berke's Tode setzte sich Nogal im südlichen Russland fest und wurde vom griechlischen Kaiser um Hülfe gegen die Bnigaren gebeten. Nogal's (Nokal's) Jurte war zu Kursk und Ryisk im südilchen Russlaud (später diesseits des Dulepr am Bng). Beim Rückzuge der (uuter Tniabugha und seinem Feldherrn Nogal) in Ungarn einfallenden Mongolen ilessen sich zerstreute Schaaren ale Neugari (Noghaler) in den Dörfern an der Theiss nieder (1285). Nach der Niederlage durch die Mon-golen (1221) flüchteten die Knmanen über die Donan. Nogai fiel im Aufstande gegen Toktal (in Serai), den er auf den Thron gesetzt († 1299 p. d.). Les lettres que le Chan Mangn envole sont écrites en langage Moal, mals en caractères Jugures (Rubr.). Von einem aus dem ersten Dijan gefallenen Tegri etammten durch zunehmende Verschlechterung (mit dem Genuss gröberer Speisen) die Menschen ab (nach Ssanang-Ssetsen) [Bolotu]. Die Mongolen oder Ssok (Ssokpa) hiessen Hor (im Bodhimör) znr Zeit König Srongdean Gambo's (in Tibet). Die Pete (bei Chinesen) oder Mongolan beissen Pete-Hor (bei Tibetern) Die Betae finden eich (bei Ptoi.) als eine Völkerschaft von Serica. Die Betasli (bei Plinine) unterstützten die Batavier gegen Civilis (s. Tacitus). Wenn einer der vom Tegri-Sohne stammenden Könige in Thibet starb, wurde er mit den Füsseu bimmelan gezogen, wobel aus seinem Haupte ein Lichtstrahl ausströmte (nach Ssanang Ssetsen). Bürte-Schino (blänlichter Wolf) heisst (bei den Tibetern) Schaza-Thi oder der Fleischfresseude (s. Schmidt) [sis vor-buddhistisch]. Anno 1202 Tatari cum uxoribus ex Indiae moutibus egressi (Struv.). Im Gegeneatz znr weissen Horde (die Nachkommen Orda's, ältesten Sohnes Dachudschi's) oder der Zajajskischen (verschieden von der noghalschen, deren Ursprung in Nokal nicht vom Jaik, sondern vom eudlichen Russland und der Krimm ausging), gab die biane Horde Herrscher für die goldene Horde in Seral (s. Hammer), Behadir (Sohn Schelbaul's) erhielt (wegen Tapferkelt vor Moskan) das Gebiet am Aralsae und im sibirischen Turan). Der egyptische Suitan Beibars-el-Bondokdar war

mongolischen Herrscher in Persien, (der Bagdad erobert und den Khalifen getödtet batte). Berke stellte zu Haleb den Khalifen Hakim auf. Unter der Regierung des auf Toktai (1313 p. 4) folgenden Ubseg (Stammyater der Usbeken) erstreckte sieh die Macht des mongolischen Heeres in Kijtschak\*) von den Ufern des Dnierr bis an die des Dschilbun

ein geborener Kiptschake (gente Comanus), und so erklärt sich die Einführung mongolischer Herrscherformen und Staatsgebräuche unter den Maninken (s. Hammer). Obwohl Egypten und Syrien von Kubilai dem Reiche lluiagu's zuertheilt waren, schioss Berko (der Mongolenfürst in Kiptschak) ein Bünduiss mit dem egyptischen Sultan, wodurch er sich zum Einfalt von Derbend verpflichtete, wenn die Mougoleu (Persiens) Syrien bedrohen sollten. Aus der Krimm (wo die Genuesen Kaffa besassen) trieben die Venetianer den Sclavenhaudel (des Kiptschak) nach Egypten (der maminkischen Herrscher), Der Fürat der Kara-Kital (aus den Khitan oder Leao) führte den (chinesischen) Titel Ung-Chan. Djengis stammte aus den schwarzen Tataren, während die weissen Tataren Unguten (Türken) sind (s. Hammer). Tochari quos Atarlos vulgus solet vocare (Stritter) in Tscharistan. Tatari qui et Moalii (Matth, Westm.) 1274. Hac tempestate Mangi qui et Tatari vocabantur (Thom, Eb.) 1231, Moal ist Verstümmlung des Wortes Moil im Titel des Chans als Mollkjan (s. Hammer). Les Moals ne veulent pas qu'ou les appelle Tatares (Ribr.). Jeka Mogols, c'est-à-dire les grands Mongoles, l'antre Sou Mongoles ou Mongoles aquatiques, qui furent aussi appelles Tatares (La Croix). Die Mongolen verbrannten die Bibliothek in Alamut, wo der Grossmeister der Assassinen residirte. Ung Chan oder König Johannes (von dem Stamm Kerrit), der über die östlichen Türken herrschte, wurde von Tempdschin gestürzt (Abulfaradsch).

\*) Batn, eldest son of Tuchi-Chan (son of Chengiz), betowed (as sovereign of Kipchak) a party of Moghuis and Turks (feeding between the Urai hills and the Sea of Ural) on his brother Sheibaul-Chan, who became the founder of the Khanate of Tura (extending its conquests into Sibiria). Von Uzbek-Chan (unter seinen Nachfolgern) wurden die Uzbeken benannt, und als unter der Herrschaft des Abnikhair Mirza der durch innere Kriege aus Samarcand vertriebene Juki Mirza zu den Uzbeken flüchtete, eroberte dieser Taschkend (1460). Abulkair Mirza was defeated by a combination of all the neighbouring Tatar princes and killed, but his grandson Shelbak (Shelbanl H.), son of Borak or Budak, regained a part of his hereditary dominious und warde dann durch den zerrütteten Zustand Samarcands zu Ernberungen am Oxus veraniasst, woranf er sich in Turkistan (nordwestlich von Taschkend) niederliess 1494. His subjects were a mass of tribes of Turki, Moghul and Fennic race, moulded down into one people, but with a great preponderance of Turks. His army was latterly swelled by volunteers from all the Turki and Moghai tribes from Kasebgar to the Wolga (Erskine), Baber wurde (1501) durch Shelbani-Chan aus dem belagerten Samarcand vertrieben. Taimur (In common with Cheugiz-Chan) traced up his descent to Toumeneh-Chan (a Moghui prince), su that both were of the royal race of the Moghuis, but the family and dependent tribe of Taimur had been settled for nearly two centuries at Kesh, to the south of Samaresud, and, being in the midst of a country inhabited by Turks, spoke the language and adopted the manners of those, amoug whom they dweit (Erskine). Unter den Nachkommen des Jaghatai (Sohn des Tschengis), dessen Reich sich westlich bis zum Arai erstreckte, sank die Macht der Jaghatal-Türken, aber Timur begründete in Samarcand eine neue Dynastie. Jaghatai-Chan residirte in Bichbailgh am Ili-Fluss, Anf Timur foigte (in Samarcand) sein ältester Sohn Ulugh-Reg (1446). Die schwarzen Kythal wobnten im Türkenlande (am Syr oder Jaxartes) und von den Nayman (the last of the Turks) betrog Carpini (s. Erskine) terram (vom westliehen Oxus bis zum östlichen), von Sogd (Solgat in der Krimm) bis nach Sogd in Transoxiana (s. Hammer). Sie haben eine starke und harte Brnst, mageres, blasses Gischt, starre hohe Schultern, viereckig kleine Nase, vorstehendes spitzes Kinn, die obere Kinnlade tief und eingedrütekt, die Brauen und Wimpern von den Schläfen bis an die Nase zusammenlaufend, sebwarze, unruhige Angen, schlessend finstern Bliek, alle Gliederenden beinig und markig, dieke Schenkel, kurze Beine, aber langen Oberleib (die Mongolen \*) Batn's).

Mongalorum, quos Tataros appellamus. Chengiz (zn den Yeka Mongol oder höchsteu Mongolen gehörig) nuterwarf die anderen drei Stämme der Mongolen (Su-Mongol, Merkat Merkit). Die Mongolen schrieen heim Pferderennen und Pfeilschiessen (nach Wassaf) Mordio (s. Hammer). Die Mongolen unterwarfen (im Lande Borkotschin Tokun) den (eus Erkenekun mitansgezogenen) Stamm der (die Biltze heschwörenden, aber von dem Fleisch der dadurch erschla-genen Thiere nicht essenden) Urlangkut, deren Priester den Grabhain von Burtan Kaldnn hüteten, wo Tschingis begraben sein wollte. Durch Eid-schwur helm Opfer oluss Pferdes, Stiert, Widders, Bocks, Hunds verhündeten sich die Stämme der Saldschipt, Kinkin, Durhan, Kuukurat, Tatar gegen Temudschin, der sie hasiegte (1200 p. d.). Le nom des Tonnghouses est Oven (Fischer). Von den sechs Stämmen der Tataren am Baikal hiese einer der der weissen Tataren (Tschaghlau Tatar), die auderen schwarze Tataren. Raschiduddin unterscheidet (ausser den Türken) sis zu Mongolen gehörig die Tataren, die Mogolmanen (s. Hammer) oder den Namen Mougolen Annehmenden und die Mongolen mit den Darlegin (neun Geschlechter vor Alankowa) und den Niron, ale Nachkommen Aiankowa's. Dschingiskhan's Grossmutter war ans dem Stamm der Torghut (Kalmücken oder Uirat) oder (chinesisch) Oelnet, Die (südlich an die Kerait grenzendeu) Unkut (als Wächter der chinesischen Maner) öffueten Dachingiskhan den Durchgang, Ninghia (Hauptstadt der Thughut) lag am gelben Fluse (im Kampf mit Dschingiskhan). Von deu Uiguren (deren Sprache türkisch, deren Religionslehre aher auf Tibetanische hinweist) empfingen (in kleiuer Bucharet) dia Mongolen Schrift und Belehrung (s. Hammer).

\*) Nehen den eigentlichen Mongolen gehören zu den Mongolen die Dorbön-Olrät (Viarverhundenen), welche zerfallen in Oelöt oder Kalmücken als Songaren (im Norden des Tvenschan), Choschoten (sm Kukunoor) oder Tangut (im östlichen Tibet), Derhet (unter Songaren und Kalmücken), Torgot (Kalmücken) in der Wolgasteppe, Choit (als Reste unter den Kalmücken and Bucharischen), Tümmet oder Tumet (weetlich von Leao) in östlicher Mongolei, Barga-Burat oder Burjäten (Bratski) am Baikal. Die eigentlichen Mongolen hewohnen die Kalkas-Mongolei (zwischen Sungarei und Amur) mit nordöstlicher Gohl, and die Scharra Mongolei (gelhe) in südwestlicher Gobi (his China) mit dem Lande der Ortos (Honan im Süden des Hoangho), Währand Türken und Perser (als Hirten- und Ackerhau-Stämme) nördlich vom Amu wohnten, wurde im Gehirgslande die Belut-tagh-Sprache geredet, die denen der Dard (hei Kaschmir) und der Siahposh (in Kaffaristan) ähnlich war. Chwalissen und Bolgarer stammen von Loth's Tochter, während die Völker der Turkmeni, Petschenesi, Tortzy und Kumani oder Polowtzer (nach Nikon) Ismaeliten waren. Die Kangar oder Tapfere genannten Patzeinaciten wurden von den Chasaren in das Land der Türken (Ungarn) getrieben (Const. Porph.). Nach Abnighasi hiessen die Petschenegen von dem Knarren der Räder (Kanck) am Wagen Kangly (Knarrende Räder, nm sich als Räuher zu zeigen, wie das Fällen eines Baumes, wenn nnentdeckt vollzogen, nicht heetraft wurde im deutschen Recht, weil das Geränsch welt genng schallte).

Das Charakteristische mongoliseher\*) Gesiehtsbildung geben die gegen die Nase zu etwas sehief abwärts laufenden und flach ausgefüllten Augenwinkel, sehmale, sehwarze und wenig gebogenen Augenbrauen, eine besonders breite, aber kleinen platet Nase, nebst erhaben stehenden Backenkoochen, mit rundem Gesieht und Kopf, sowie abstehenden Ohren, breiten und fleischigen Lippen, kurzem Kinn, einzelnstehenden

Barthaaren (Klaproth).

Die Türken zerfielen (nach Abnlghasi) in Uigur, Kankli (am Issikul und Tellasch) oder (nach Constant.) Kangar (Edle and Tapfere), Karlik (vom Schnee), Kalladsch (Khildji oder Khaildii) oder Cholodseh neben Kirgisen (zwischen Jenisei nnd Öb), Kiptschak, mit den Agatscheri oder Wald-männern (nach Raschiduddin). Die Völker der Torkmanen, Petschenegen, Türken und Kumanen (Polowzer) sind ismaelitischen Ursprungs (nach der Nikonischen Chronik). Die Hoeihe in Turkistan wurden seit Usbeg (dem Mongolen-Fürsten in Kiptschak) als Usbegen oder seit Tschagatai (Sohn des Dschingiskhan) als Tschagotaier bezeichnet. Der Chakan der (früher als Sehmiede der Awaren am Altai arbeitenden) Türken schickt (als Herr der sieben Völker und sieben Erdgurtel) eine Gesandtschaft an Kaiser Mauritins (597 p. d.). Als (unter den Seldschukken in Rum) Rokneddin von den Mongolen unterstützt wurde, flüchtete sein Bruder Iseddin zu dem Kaiser von Constantinopel, der seinen Generalen das Land der Dobrudscha (zwischen Donan und schwarzem Meer) anwies, wohin der Turkmane Ssaltukdede (ans Nicomedien) mit türkischen Familien übersiedelte (1263 p. d.). Als Iseddin (nach Verschwörung mit den Bulgaren) au den Hof Berke's (in Kiptschak) \*\*) gelangt war, wurden die Türken

. \*\*) Die Jyrken (Herodot's) fluden sich (bal Pomponius Mcla) als Türken

<sup>\*)</sup> Die dialektisch von den Mongolen abwelchenden Uirat unterwarfen sich dem Dechingiskhan aufrichtig, so dass er sich nachher mit ihnen innig verband und verschwägerte (s. Raschid-ud-din). Die Tongkut galten bai Dschingiskhan wegen ihrer steten Aufstände für Verräther. Die Darjegin stammen von den (700 a. d.) nach Ergenekun geflüchteten Mongolen, früher Kiat (Klan oder stark) genannt (Raschiduddiu). Der zur Ernährung der (kahlen und bärtigen) Argippäer (als helliges Volk unter Bäuman lebend) oder (bei Plinius) Arimphäer disnende Baum Poutienm (bei Herod.) wird von Heeren als die Kirschenart Prunus Padus erklärt, deren Frucht die Kaimücken (nach Neunich) mit ihrer Milch mischen. Alle mit Ughuz Verbundenen hiessen Uiguren (Heifer) und von ihnen kommen die Stämme der (nomadistrenden) Türken (mit besonderen Namen). Als dann die Völker des Ughuz aus ihren Ländern nach Mawarennahr und Iran übergingen und dort Kinder zeugten, wurde deren Gestalt (wegen des Wassers und der Luft) der der Tadschik ahnlich, und weil diese nicht überall frei wohnen, nannte man sie Turkmanen (den Türken ähuliche) nach Raschid-nd-diu (s. Erdmann). Von dem im Stammgehiete des Hauses Dechingiskhan's am Ocean sitzenden Stamm der (mongolischen) Dechelairen, aus denen (uach Zerfall der Ilchane) die persische Dynastie der Ilkaan (durch Hasan) eutstand, falten sich die persischen Schabe (von Katschar, Sohn Sertak's) her (a. Hammer).

der Dobrudscha nach den Steppen des Kiptschak und der Krimm versetzt. Turk ist das Verkleinerungswort von Tnr. so dass, wenn das Wort Tur den Fürsten bezeichnete, das aus ihm gebildete Turek, Turk die beherrschten Unterthanen andeutete. Auch sind (nach Erdmann) Turk und Thrak ein und dasselbe Wort. How δε Σχύθω και θράκιον έθνος (Eustath.). Josephus erklärt Thyras durch Thraker. Nach Rasehiduddin stammen alle Türken von den Uiguren, den Bundesgenossen des Ughuz und seiner Nachkommen, ab, als nomadisirende Türken, wurden aber, als die Völker des Ughuz aus ihren Ländern nach Mawarennahr und Iran übergingen und durch Veränderung ihrer Gestalt den Tadiik ähnlich wurden, Turkman (den Türken Achnliche) genannt. Die Dschit (in Pendschab) oder (am Indus) Dschut (Dscha im Ganges), aus dem die Seikh hervorgegangen (der Singh), bilden (als Kuli) die Selaven der Rajputen. Der Name Dehet begreift (bei den östlieben Türken) das alte Königreich der Uiguren, (in dem die Städte Hami und Turfan

im Kiptschak (s. Hammer), Nach den Chinesen erschienen die Hiongnu (Ku-manen oder Tarkmanen) oder Kunen in Kiptschak (s. Deguignes) 60 a. d. Nurachirwan hefestigte den Pass von Derbend gegen Ausfalle der türkischen Völker in Kiptschak (VI. Jahrhdt. p. d.). Die den Meschtscheren (gieicher Abkunft mit den Mordwa) verwandten Meschtscherjaken (in der Nachbarschaft der Baschkiren) bildeten sich (in Ufa) durch Auswanderer ans den Districten Alatürsk und Simbirsk (s. Weljaminof-Zernof). Das Land der Bedschnak oder Petschenegen (hei Const, Porph.) iag zwischen Jalk, Etel, Dniapr und Dniestr (als Kiptschak oder Kabtschak). Ansser durch Türken war Kiptschak (dessen Herrscher von den unter Tachepe-Nujan und Suhutai erscheinenden Mongolen stammte in Serai) bewohnt durch die Buigaren zwischen der Confluenz der Sura mit Wolga und Caspi (später durch Tacheremissen, Tschuwaschen, Potjaken verdrängt), durch Baachkiren (in Grosa-Ungarn) zwischen Wolgs und Ural, durch Chasaren am Kaukasus und schwarzen Meer (durch Useu nach der Krimm oder Gazaria gedrängt), durch Alanen (Osseten) mit Tscherkessen und Kaizaken (mit Russen als Kosaken), durch Bertasen (an der Wolga Füchse jagend), dnrch Lesghler, Warager, Slaven n. s. w. Von der Zeit Oghnz-Chan's bis auf die Dschingiskhan's sass an den drei Flüssen (Don, Jaik. Itil) kein anderes Volk, als die Kiptschaken (Ahnighasi) [Thyssageten und benachbarte Yyrken], Die Usen (Gusen oder Oghusen) oder (Usinn oder Kunen) Turkomanen (Kumanen oder Polowzer), die (wegen Futtermangel) aus dem Lande Chatai kamen, verbanden sich (nach Const. Porph.) mit den Chasaren, um die Patzinaken (Kiptschaken) zu vertreiben (Ende des IX. Jahrhdt.). Nach Precop waren die Amazonen (von den hunnischen Völkern stammend) prsprünglich mit ihren Männern ausgezogen, wie die Romer auch unter den Leichen der Hunnen auf Kriegszügen oft weibliche gefunden. Neben den sibirischen Tataren (von Tobolsk, von Tomsk, von Krasnoyar, von Tschonlim) nomadisiren die Barahintzi zwischen den Quellen des Ob und Irtish. Die Stämme des südlichen Sibirlen (kaschinski, Jarintzi, Tobiutzi, Beityrs, Birjuses, Telentes oder Telingutes) sind (nach Klaproth) theilweis mit Kalmücken gemlacht. Das Reich der Elenthen wurde durch die Kanghi (1696) zerstört, das der Dzungaren durch Kienlong (1757), Theilweise Rückkehr der Kalmücken von der Wolga 1771 p. d. Tongusen werden als Pferde- oder Vieh-, Rennthier- oder Hunde-, Wald- oder Jäger-Tungusan unterschieden.

liegen) mit dem Lande Kasehgar und der Dschungarei am Altai, als den Ländern, die (zu Dschingiskhan's Zeit) mit Mawarennahr und Charizin das Königreich Dschaghatai bildeten. Dschet (Dschut oder Khute) oder Dschud (Dschudi) heisst (bei Ad. Br.) Seut (Scythen oder Dschit). Der Name der mit den Scythen verwandten Bhatti (Bhota oder Bhodja) oder Bede (Bida oder Budii) ist im Namen der Wadi (Wadii oder Tschuden) oder Wat (Wotjäken) erhalten. Die Seythen (Kschita) oder Kschat (Schützen) heissen (in Theben) Scheto (nach Champollion). Nach der alten Eintheilung der Geten wohnen die Geten nach dem Poutus und dem Osten zu, die Daken neben Germanien und an der Quelle des Ister (nach Strabo). Da die Daker in alter Zeit Daver genannt wurden, so heissen Selaven (bei den Attikern) Geten und Daver.\*) Die Chinesen nannten die Geti verächtliche Sclaven (Hiongnu), die nördliehen Sianpi Selaven (So-pu), die Mongolen \*\*) Chul-nu (böse Sclaven). Die königlichen Skythen betrachteteu die übrigen als ihre Sclaven (leibeigene Bauern). Potocki erklärt die Aorsen für die Usun (der Chinesen) oder (Ghuz) Uz (Torni) oder schwarzen Kumanen. - Vou Abnldseheh-Chan's (Jafet's) Söhnen war Turk Abn der Türken, Meseg (Alib Jacku-Chan) der Mongolen (nach Hamdnllah). Auf Dib-Backui-Chan (Sohn des Jaset) folgte Gaing-Chan, Vater des Abdscheh Chan, dessen Söhne Tatur und Moghul das Reich theilten (nach Mirchawend). Turk (Jafet's \*\*\*) Ughlan

<sup>\*)</sup> Χαλδαιος kuunte sich als Alt-Davna ergeheu. Grimm stellt Dacer (Daver) und Daneu zusammen, so dass der aos Tanaus kommende Danaus (der Danaer) seinen uomadischeu Ursprung (in Verwandtschaft der auf derem Wege herbeigezogeneu nördlicheu) hewissen.

<sup>\*\*)</sup> Das Wort Mong (der Mengeden) hedeutete ursgrünglich, schwach oder untrichtigt wu der sheltet ent unter den Kind üb Bedeuting "stolst (trottig oder unsershrocken) oder stata". Kruige der (vor Tschligtis gerennten) Taren anhann den Cultus der Maghen, andere den ikann au, has isch hier Herrichten und Schwarzen anhann den Schwarzen anhann den Schwarzen der Schwarzen der Untwissenheit verbarren, immilische Kräfte und Körper (vie die Sakaberischet Aufstehen) Erichten Krüigen der Schwarzen der Schwarz

<sup>\*\*\*)</sup> Aof Jafes oder Abuldscheh-Chau (von Nub oder Noah nach Osten gesandt) folget (in Urskitsto) wiels 5000 bill-Jakut-Chau, desem Sohn Charachan deu Ugben zengte. Nach Beitgung seines Vaters (Charachan) und seiner Urghen in Karkonton in den die Urghen in Karkonton. Nach dem Biege nasute Ughen zeine Abulger Uger (Nachfolger), während die Erfünder der Wegen (Ekmlit (Katerley), wiesten die Erfünder der Wegen (Ekmlit (Katerley), wiesten den Urchan und Gerchen. Nach Beitgeung des chitatischen Knieres erbobers. Ughna und Gerchen. Nach Beitgeung des chitatischen Knieres erbobers. Ughna zwew leitet die Urger von Olizart (sie (oforpratia) Waldbewebner). Nachdem

oder Jafet's Sohn liess sich an der Solenga nieder, als Bruder des Chozar, der nach der Itil (Wolga) zog (nach Scherefaddin) zur Zeit Kajomert's. In Bulghar liess sich Gemari (Vater des Bulghar und Burtas) nieder. Der Titan Japetus \*9 war mit Asia (Toolter des Oceanus) vermählt.

Ughuz sich Chorasan, Irack, Adschem, Misr. Scham Afrendsch und Rum untarworfen (während des Interregnum zwischen Kajumorts und Huscheng), kebrt Ughnz (nach Siegen über Toran, Irau, Scham, Misr, Rum, die Fran-kenländer u. s. w.) In seine Stammjurt Urtack und Geztack zurück (s. Mircblwend). Nach Beslegung von Telas und Ssirem zog Ughnz gegen Hindustan, und eroberte Tschin, Matschin und Tengias. Nach Besiegung des Inal-Chan (von Almalik) wurde Thur, Gurdschestau, Ghaznab, Zabul und Ckabul erobert und nach Besiegung des Afrasiab Baghi (bel Lugbur) wurde der Titel Ughuz Acka gegeben. Nachdem mit Hülfe des von Ckara-Sulg in seinem Vater Buschl-Chadshab zurückgehaltenen Greises (Chadschah im Türkischen) die Wüste passirt war, wurde das Ckil Berak (des Il Berak), das Land an der Grenze der Finsterniss, erobert, und von dem im hobien Baum geborenen Knaben das Land Klptschak genannt, Aus Ckarabninn (das Land der Finsterulss) zog Ugbuz nach Derbend und Chozar, Schamachia erobernd und in Aserbeidehau (das hohe Land der Mächtigen) einen Hügel aufrichtend, Nachdem Knrdistan, Diarbekt, Mosul, Bagdad onterworfen und Nethak Shehr (Antiochla) ln Scham (Syrla) erobert war, schickte Ugbuz selue Sohne (Gun, Al, Julduz, Gug, Thack, Tengiz) gegen deu Tegfor (Tegforchau oder Tegorchan) von Misr. der (uach der Huldigung) zum Statthelter eingesetzt wurde und in der Eroberung von Freug und Rum unterstützte. Nachdem Dimeschlik Tribut gezahlt und von Mekka und Medina Erde (des Grabhügel Adau's) gebracht war, zog Ughuz gegen Ispabau († 1700 a d.). Anf Ai-Chan, Nachfolger des Gunchan (Sohn des Ughuz), folgte Julduz-Chan, Vorganger des Mengell-Chan, dem Scheger-Chan (Vater des lichan) folgte. Tor (Sohn des Feridun), der in Mawarenusbar und Turkistan berrechte, verband sich mit Suud-ch-Chan (König der Tataren) und führte die Türken, Ulgaren und Tatareu gegen die Mongolen (des lichan), die vertiigt wurden, ausser den mit ihreu Weibern nach dem Engpass (Ergeuch) geflüchteten Klan und Negus (1000 Jabr nach Oghuz-Chan). Basarow leltet den Namen der Mongolen (Mon-Gol oder Mon-Fluss) vom Flusse Mon ab, der au dem Monachan (Bergfürst) genannten Berge vorüberfliesst. Die Hyksos (der Ak) beissen Mena

\*) Les descendants d'Aron, fils d'Amont (grandfils de Japhet), s'avancèrent vers le nord, où lis sa répandirent au loin et fondèrent plusieurs royaumes, tels que le Dellem, le Djil (Gulian), le Telleçan, le Teber, le Moukan, sans compter ceux foudés per les peuplades du Cancase, telles que les Lakz, les Alains, les Khazars, les Abkbazes, les Serirs, les Kosaks, et par les autres natious dispersées dans ces contrées, jusqu'à Tarranzobdeh (Trebizonda), les mera Mayatis et Nitas d'nn côté, et celle des Khazars de l'autra côté, jusqu'aux Bulgares et aux peuples, qui se sont rénnis à eux. D'autres descendans d'Amont traversèrent le fleuve de Balkb (Dielhoun) et se dirlgèrent pour la plupart vers la Chine. Là ils se répartirent entra plusieurs états, et s'établirent dans ces diverses contrées, comme les Khottals, qui habitent Khottolan, Rongan, el-Ochrousneb et le Sogd entre Bokhara et Samarkand, les Ferganldes, les babitants de Chach, d'Istidjab et de territoire d'Alfarab. Cenx-cl fondèreut des villes et des bourge, d'autres se separèrent d'enx pour habiter les plaines, comme les Turcs, les Koziodjs, les Tagazgaz, qui occupant la ville de Kouchan (Kaotchang), située entre le Khoraçan et la Chine, et qui sont aujourd'hul (944 p. d.) de tontes les races et tribus turques, la plus valeurence et plus puissante. Leurs rols portent le titre d'Inkhau, et seuls entre tous ces peuples ils professent la doctrine de Manés,

Dscheten\*) oder (nach Weil) Geten (die von Timur aus nach Transoxiana vertrieben wurden) waren die türkischen

Parmi les Turks il v a les Keimaks, les Varsaks, les Bedivehs, les Diarivehs, les Gonzes (Ouzes), qui sont les plus braves de tous, et les Khoziodis (qui se distinguent par ienr besuté, leur haute stature et la perfection de leurs traits), répandna sur le territoire de Ferganah, de Chach et des environs. lis dominsient autrefois sur toutes les autres tribus et de leur race descendait le Khakan des Khakans, qui rénnissait sons son empire tous les royaumes des Turks at commandait à tons ieurs rois. Parmi ces Khakans se tronvèrent Afrasiab le Turc, le conquérant de la Perse et Chaneh. Aujourd'hui les Torce n'ont pins de Khakan anquei leurs antres rois obéissent, depnis la rnine de la ville d'Amat, dans les déserts de Samarcand. Une fraction des descendants d'Amour atteignit les frontières de l'Inde, dont le climat exerça une telle influence ent enx, qu'ils n'ant pius la couleur des Tarcs, mais plutôt ceile des Indiens. Ils habitent soit dans les villes, soit sons la tente. autre portion alla se fixer dans le Thibet (s. Masudi). La majorité des descendants d'Amour suivit le littoral de la mer et arriva alnsi jusqu'aux extremités de la Chine (Meynard). In der Hauptstadt Aumou regierte zneist Nostartas, Sohn des Baour (Enkel des Amnr), der die wilden Thiere ausrottete und Kanale grub, das Volk vertheilend. Sein Sohn Aouu stellte dis in eine Goldstatue eingeschlossene Leiche seines Vaters über den Thron, und dasselbe geschab mit der seinigen durch seinen Sohn Altnan (das Reich bis zu den verwaudten Türken ausdehnend), auf dessen Sobn Hartan (Schiffe zum Handel nach Sind, Hindustan und Babylonien schickend) sein Sohn Tantai folgte, der für die Goldstatuen seiner Ahnen einen gemeinsamen Tempel bante und seinen Unterthanen auf Vernunft begründete Gesetze gab (mit Gebeten zum Schöpfer und jährlichen Festen). Der alte Cultus China's war der samanaische (ähnlich dem der Koreischiten vor dem Islam), aber später wurde die Verehrung der Götzeubilder (aus Indien) zugefügt. Die (Chiua benachbarten) Tagazgez vivaient daus la simplicité et dans une foi semblable à celle des races turques und lagen beständig im Krieg mit dem samanälschen Kaiser Chiua's, der Thiere opferte. Seitdem indess der türkische Irkhan durch einen Dnaiisten zur Lehre des Manes bekehrt sind, herrscht Frieden zwischen ibnen. In den in China (876 p. d.) ausbrechenden Empürangen ielstete der Irkhan dem chinesischen Kaiser (Bagbour oder Fagfour) oder Tamgama Diaban Hülfe gegen Yanchou, der (944 p. d.) besiegt wurde, doch begannen sich die Gonverneure der Provinzen unter diesen Uurnhen unsbhängig zu machen.

\*) Die Kiptschaken (im Nordosten des Chanat's von Khokand) gaiten für Nachkommen der mit Timur (als Dachete-Mogni) kämpfenden Mongolen, die sich unter den Sohnen Junis Chaus im östlichen Thell Turkistans festsetzten (s. Vamhery). Von Timur Leng werden die Uzbeken als ein heidnischer Stamm erwähnt, der sich uebst den Jatta (Massa-Geten) im Norden des Jaxartes niedergelassen und Einfälle in Mawar-nn-Nahr machten (Shaw). Die (weidenden) Kipstchak besitzen angebautes Land in dem Herrschaftsgebiete Khokands. Turcorum gens unica fuit habitans ad Caucasi montis partes septentrionaies, populissims et libera (s. Stritter). Disabni sass auf geidenem Throu im goldenen Paiast sm Ektag (valet autem Ektel aurnm). Est autem iege receptum apnd Turcos potentiori Chagsno montem aureum cedere (Stritter). Die mongolischen Häuptlinge helssen Taidschu und der Würdetitel der Tarchanen findet sich am persischen Hof (s. Hammer), Princeps autem in Taugat, Taisan andit (Stritter). Die Türken am Altal vereisrten neben den Elementen (nud Idolen) einen böchsten Gott (nach den Byzantinern). Die (den bärtigen Türken gielchenden) Bewohner Kamkin's (oder Kiptschaken) verehrten Fo, zum Geist des Himmels betend (nach den Chinesen). Hnic iegato nomen erat Tagma, dignitas vero Tarchon (s. Stritter) bei den Türken (des Altai). Taison stehen den Aimak vor (Palast). Wie Friedrich II. sn Heinrich III, schreibt, waren die Tataren die von Alexander M. im caspischen

Vülkerschaften genannt, deren Heimath an die eigentliebe Mongolei angeten den denen als heutige Uestjerbliebe nur die (in Mittelasien als Tschetz-Mogul oder Raud-Mongolen beziechneten) Buruten bekannt sind («Var Merzy). Der musulmanische Stamm der Dulan (ab Manme der Wüste) heisst (bei der Türken) ein Moghal-Stamm (Shaw).

Die Usen (Gusen oder Öglusen) oder (Turkmanen) Kunen (Kumanen oder Polower) vertrieben (X. Jahrhdt. p. d.) die Patzinakiten oder Kiptschaken (s. Hammer). Mit den als Turkmanen (nach Bekehrung zum Islam) eingewanderten Türken verbanden sich die russischen Fürsten in ihren Kriegen gegen die Petschenegen (Kiptschaken) und Polower (Usen). Die Petschenegen (von Usen verdrängt) wandern nach Moldau und Ungarn, wohin die Usen oder Kumanen folgen. Die Chasserne"), die Kaiser Heraklius gegen

Berge anfgeschiossene Nation. Die Osmanen beissen Changes (Kangar oder Kangil) bei mongolischen und türkischen Völkerschaften (Schmidt). Die Keimücken (Targod oder Turgagog) heissen Turk (Tork oder Turkak). Der tatarische Stamm, der in Kleinasien bei der Broberung zurückgeblieben, heisst (nach Hammer) Torghud (im Sandschak Torghud iii), Die Türken am Aitai (deren Priester wahrsagten) verehrten Feuer, Lnft, Wasser nnd Erde (nach Menander). Die Thukin verehrten den Genins (der Erde) Po Tengri (s. Abei Ramnsat). Die Seldschnkeu verehrten (vor dem Uebertritt zum Islam) den (blauen) ilimmelsgott oder Kök Tangri (s. Hammer). Zemarchos wnrde (durch türkische Kamen) im Feuerdurchgang gereinigt, wie die papstlichen Gesandten bei den Mongolen. Bei Mergku-Kaen's Thronbesteigung verbeugten sich die mongolischen Prinzen vor der Sonne. Bei der Verheerung zu Plan (der Mutter Gottes geweiht) werden Viele der Polowzer wahnsinnig, gelähmt oder blind (1169), andere getauft (s. Hammer). Vou den polowrischen Stämmen sind die Berenditschen eingewanderte Bewohner der Stadt Berditsch, die Token mit Turkmanen identisch, die Emmakowi die Bewohner von Memak (bei Seral) and die Saksin aus dem Gebiet der Hauptstadt an der Achtuba (s. Hammer). Nicephorus dringt wider die eiserne Brücke nach Kiptschak, άχρι τῆς λεγομένης σίδηδας γαφύρας καὶ τὰ Καυτζακιοῦ (Καπτζακιοῦ), vor (1050 p. d.). Unter Turcomania versteht Marco in der Hauptsache das Reich Rnm des verfallenden Seldschuken-Staats (s. Yule). Thurchia war (nach Ricold) von den Thurchimanni hewohnt. Schädel ist länglicht, Kopf klein, Nase etnmpf, Backenknochen wenig vorstehend, Kiun länglicht, Haare hell bei den Turkmauen.

\*) Die Chassen mit den (ans Indischer Herkunft) sehwarzen Kere-Chasse (bei Ibn Festas) waren mit den Biggeren gleisbappeilig (nach In Huskal), aber lingen Chastrorma a Turcica et Perisa differt. Die (von die Hunner besterren) kantern enhalter Eliak (aktilis Sohn) mur Herrecher (enwinter besterren) kantern enhalter Eliak (aktilis Sohn) mur Herrecher (enwinter brigann igaars, quae pecorfbus et venationibus vicitat. Ultra quae distern fungum igaars, quae pecorfbus et venationibus vicitat. Ultra quae distern dunter uppa mer Penticum Ringagerenn netes (Jermanden). Bilgaren, als Onogondaren, Uguran und Ultiguren (Danguren) von den Türken (auter Disarduren parken) betreit stich die Turkmanerswiste aus im Siden des caspitchen Merres, während im Südwasten (des Caspi) Ohltan von den Geilmerd (Sumpherbouren) bevolutet ist. Als Keit-kus mit seinem Heres durch die Zanbritätist des Königs von Mazenderan eingeschlossen ist, befreit ihn Rusten unternam unternam unterhans begrefende gleister in den ereinen Enderrongen der zunderen mit Chevasson begrefende gleister in den ereinen Enderrongen der zundern mit Chevasson begrefende gleister in den ereinen Enderrongen der zundern mit Chevasson begrefende gleister in den ereinen Enderrongen der generatien mit Chevasson begrefende gleister in den ereinen Enderrongen der generatien.

Khosroes anterstützten (626 p. d.), waren aus dem Innern Berziliens (Theophanes) in das Bulgarenland gezogen und erhoben Tribut von den Slawenvölkern, bis durch die Petschenegen zurückgedrängt, die (von Chasaren nud Usen ausgetrieben) in Russland (915 p. d.) einfielen. Durch die Usen\*)

Parther. Die Kumanen (Valwen) biessen Parther (bei Henr, Lett.). Die (von Straho) mit Sacae und Massagetaa (als asiatische Skythen) zusammengesteilten Dahae zersielen in Parni oder Aparni (hei Hyrcanien), Xanthii und Pisenri Dacosque Gethas seu Prnthenos et Ruthenos (Boguphal). in Parthia (südlichem Khorasau und Kohistan in Balutechistan) galten als scythische Verhannte (nach Justin). Herodot verhindet die Parther oder (im Zend) Pardu (Parada) mit den Bewohnern von Choresmia und Sogdians. Der Kadscharenstamm wurde bei Asterabad (in Khorasan) gegen die Turkmenen angesiedelt. In Ghuristan (des Paropamisus) oder Bergland (in Khorasau) nomadisirt der Taimuui-Stamm Abtheilungen (Khail) der Nharnis (unter den Baintschen) erstrecken sich bis in das (afghanische) Seistan (in Khorasan), Der District Chorgene in Armenien gehörte früher den Iherern. Für Herodot beginnt das unbekannte Land jenselts der von den (durch das Gebiet der Thyssageten und Yrken erreichten) Argippäern oder Arimphäern (als heiliges Banmvolk den Handel vermittelnd) im Osten lebenden Issedonen mit den goldreichen Berggipfein der Greifen (hei den Arimaspen). Témontchin vonlut que Tatatungo (expliquant que l'empreinte du scean servait à faire connaître les commandements écrits du Chan des Naimans) enseignait à ses fils la langue et l'écriture ouigoure, ainsi que les lois et les contumes de cette nation (d'Ohsson).

\*) Das türkische Volk der Guss (in nomadistrenden Horden) pflegte Winters das gefrorene Gewässer zwischen Chasarenfluss und Nites (Pontus) oder nach Zenss) Wolga zu überschreiten, nm die Chasaren anzugreifen (nach Masndi) to two Octor Edvos skythischer Herkunft (1050 p. d.). Die Koμανοι (von der Kuma) hatten gleiche Sprache mit Patschenegen (Ann-Comm.). Les Comans a'appelleut Capchat et selon les Allemands Valans (Rnbruquis). Die Chomani (Tartari in terra Valvorum paganorum, qui Parthi dicuutur) oder (nach Dingoss) Polowzi (Falawa) wurden von den Mongolen (1221 p. d.) besiegt [Falawa als Falen Westphalens nud Polen der Ebeuen]. " Jasi au der Drau (hei Plinius). Τάσοιοι im östilchen Paunonten (Ptolem.). Τάξυγες και Ρωξολάνοι (Ptol.). Nach der Γετών ἐφημία (zwischen Borysthenes and 1ster) of Tropytras, med ove of Tazvyes Laguaras nat of Baoiλειοι λεγόμενοι και Οθργοι (Strabo) [Boss] nud Wess! in Westgothen]. Taloyes Meravaoras an der Donau (Ptol.), als Sarmatae limigantes, in Liberi und Servi gethelit (s. Schaffarik). Jazygia am rechten Theissufer, Klein-Kumanen nnd Gross-Knmanen (der Philistäer) gegenüber (in Knnsag). Jaz-wingi (in Gotwezia nnd Getuesia) zwischen Masovien nnd Russiand mit Prenssen und Lithanern (und Samogiten) gietchsprachig (s. Diugoss). Priskus scheidet das in Dorfsehaften (κατα κόμας) wohnende Volk von den Hunnen (οἱ βάρβαροι). Die (mit Tenchterer verhandenen) Usipetes (Οὐοίπετοι) zogen (von Cäsar besiegt) zu den Sigambrern [ans Paunonien]. Arcaragantes (vou den Sarmatae Limigantes vertrieben) wurden (von Constantin) durch Thracien, Skythien, Macedonien, Italien vertheilt (Anom. Val.). Ansonins fand Sar-maten (Sanromaten) im Hundsrück und Idarwald, Οὐιστοί (Οὐιστοί) am Main (bei Pot.), als Usipier. Usipiere Germani (bei Cassar), als Reitervolk (equitatus Usipetum et Tenchtherorum). Die Usipii (bei Tacitus) folgen den Tubanten in den Sitzen der Chamaven. Chamavi qui et Franci (Tab. Pent.), qui Elpranci. Nebigsast kommt sis König der Chamaven zu den Römern (Ennapius). Chamaven oder (Mab.) Commaven als schwaifende Ränber (Eumenius) mit Friesen. Χαιρουοικοί καὶ Καμανοί μέχρι του Μηλιβόκου δρους (Ptol.). Die tatarischen Hülfsvölker der Turcopolen, ax gente Tocharorum (bel Pachym.), beissen (in der hyzantinischen Leihwache) anch Massa(Odžol oder Cumanen) oder Guss und die Chasaren (aus Bersilien) vertrieben, kamen die Petschenegen oder Bessi von Jaik und Wolga (mach Const. Porph.) und griffen (915 p. d.) Russland an (nach Nestor). Kiptschak oder (mach den Chinesen) Kamkin bildet das Land der Patzinakiten 9' (bei

getes (Gregor ). Dia Gethae (Prussorum genus) oder Gothi (Gudden) glauhten an die Seelenwanderung (nach Kadiubek).

\*) Patzinacium nomen, quod ασπρον sen aiham Constantinus graece dielt (Stritter) Seral (an der Achtuba) war Hauptort der goldenen Horde, Seraltschik (am Jaik) Hamptort der nogslischen Horde (Hammer). Unter den Stämmen der Türken erscheinen auch Slawen, Russen,-Bertasen, Chasaren iu Gattungsnamen (s. Hammer). Die Bedschnaken (Geogr. Nub.) wohnten bei Bielosero, wohin Nestor die Wessen setzt (s. Hammer). Die Monsok wohnten zwischen Buigaren und Ghnsen (hei Schereseddin). Seiam rechnet Tibeter, Terkesch (Circassen), Musulmanen, Buigaren u. s. w. zu den Türken Die Türken sind die von Alexander binter dem Walie zurückgelassenen (Tereke). Der Stamm der Teke (Tzachas oder Takchi) ist der stärkste der in Chorasan umberziehenden Turkmanen (s. Hammer). Kiaproth erklärt die umberziehenden Turkmanen als Nachkommen der Seidschuken. Die Kiptschaken waren durch ihre Reiterei berühmt (nach Wassaf) Kangar, als District im Laud der Patzinakiten (hei den Byzantinern), entspricht (hei den Chinesen) Kamkiu oer ratinsation (not not by saint intern), empirical (not one timbers) rating (der Kangli). Sakalin, als Saken oder Türkük (Jrken oder Türku). Batu baute Seral im Lande Saksin (nach Wassaf), Turel qui antiquitus Sacae (Menander). Σκύθαε Αμουργίους Σάκαε έκάλεσο (Herod.) die Perser. Αμύγριος, πεδίου Σακών (Steph. By.). At Nakshi-Rinstam the Aslatic Skythians under Persian rule are distinguished, as Saka-Humavarga and Saka-Synama under ressai rua are orthugussed, at Sea-i-imavarge and Sata-Tirgrakhod (Ruwlinson) [Gothen und hunnische Warßger]. Heren identificiri die Uder mit den Uzen [Stammarter der Türken), als Uzler (bel Strabo) an den haktibijschen Bergen (nach Arrisa). Yhrija bildet (and der Bebittun-lanchrift) einen District von Persien. Les Cangies, que l'on dit être venus des anciens Romains (Ribrugalds), als Riches, well Waggen (Kaskil) besitzend (nach Hammer). Die Kumauen (Polowzer oder Fsihi) blessen Bersiller (bei den Armenieru). Suhm identificirt die Usen (Turkmanen oder Kumanen) mit den Usiun. Das (nach Ibn-ei-Wardi) türkische Volk der Pecinaci (Behnakije oder Bessi) oder Pincenates wurde durch die mit Chasaren verbundenen Usen vertrieben, Russiand (915 p. d.) angreifend (zwischen Chasaren und Rum in Kangar), als Verschwägerte. Uiguren, als Verbündete. Die Seldschuken leiteten sich von den Oghusen oder Turkmanen. Die Serhkerau oder Kuwitschen (mit Tschekell, Hetili, Bedawl und Gumischken oder Silbergräher) zerfallen in die Stämme der Madscharen, Kunak, Kachiatsch oder Chasiedsch (s. Hammer). Die Karakalpaken (Tschernoklobukan) wohnten zwischen Kasan und Astrachan (ehe Boigari zerstört wurde). Gülistau war Vorstadt Serai's (s. Hammer). Dem heranziehenden Hulagu iless der seldschuklsche Herrscher von Rum Pantoffeln in seinem hineingesteckten Porträt übergeben, damit er auf dasselbe trete. Die Seidschuken stammten aus dem Stamme Kik. Bei den in ihrer Sprache von den übrigen Türken verschiedenen Tataren (mit eigener Schrift), die die Sonne verehren, wurde (bei Krankhelt ihres Herren) eine gefangene Frau der Zanberei augekiagt und (während die Priesterin ein Sieb schwang) auf eine Ziege gesatzt, deren Meckern sie unschuldig zeigte (s. Aaschik). Von der mohamedanischen Bekehrnng türkischer Familien (960 p. d.) ieitet Neechri den Namen Turkmanen (Tnrk und Iman) ab. Japhet est snruommé Aboulturk (s. Herhelot), James de Vitri derives the term Turkoman from Turci et Comani. Die Bewohner Kiptachaks (Baschkiren, Usnn und Huunen) standen (434 p. d.) in steuerpflichtiger Abhängigkeit von Tavuti, Kalser der Goei (Desguignes). Die Dynastie aus dem Stamme Efrasiah, des alten Herrschers in Turan, wurde in Turkistan gegründet (990 p. d.). Die Bojnten (als Hüffsvolk der Russen) den Byzantinern). — Als die mongolische Herrschaft anfügherrschet betre die Utkrischen 3 Stämme im Osten Arweng Chan oder König Juhana, ans dem Gerait genannten Stamme, der sich zur einttillehen Religion bekannte (Abulfardsch). Die (bei den Chinesen) Ki-li-ki-szn genannten Kirgisen 29-(Citriki oder Kinn-wn) oder Ki-kn sind dasselbe Volk, das (zur Zeit der Tang) den Namen Hakiaszu oder Hakas führten und (zur Zeit Ctr. Geb.) Känn-Kuen, gleichen Namens mittel Chuy-chu oder Uighur (di-scalbe Sprache und Schrift gebrauchend). Der ütrkische Chakan Di-sabul schenkte (nach Menanter) dem Zemarch einen Selavon aus den Kirgisen (509

Abulghasi setzt die Kirgisen oder Buruten, von Kirgiz (Enkel des Ughuz-Chan) stammend, zwischen Selenga und Ikar-Mourane (Hoangho), als ihr Chan Uruss sich dem

waren (1906) als Bajant els Zweig der Kaull (a. Hammer). Astrachan der Chasaramies rattein auf türkünden Berer in Arnanien und ersbarte Tülis (746 p. d.). Die von der (chineischen) Dynautis der Karakitunen (und agher Karnekaligen) in der kleinens Bucharti beberreichten Völker waren Türken. Ahnlighasi rechnet ils (türkünden) Stümme der Manklacht, Turkak, Kritif, Teinager und dem Mongolan (e. Hummer). Topp-Ghan († 541 p. d.) Die wilden Turkonanen wurden usch Erwikblung eines Königs als Türken naterschieden (Wildens von Tyrun).

\*) Rodem auno gene quaedam Turcorum mediterraneorum in Oriente, Krit cognominata, in Messiam credidit et postquam didicerat, haptizata est propter miraculum in rega corum factum (Barhebraeus). An den uestorianischen Bischof von Sena (den Metropolit von Persien), Johann, berichtete der Metropolit von Mara in Chorasan (Ebedjesu) die Bekehrung des türkischen Königs der Cherith auf der Jagd durch eine wunderhare Errettung (1824 p. d.). Der Nestoriauer Olopen führte das Christenthum in China ein (635 p. d.). Die Geralt (oder erbköniglichen Türkan) waren (V Jahrhdt. p. d.) von den Nestorianern bekehrt, ebenso wie die Naiman (s. Erdmann), Der von den Naiman stammende Gusching Chan wurde (1214 p. d.) durch seine Gemeblin Chuncku (Enkeitn des Gurchan) vom Christenthum zum Götzendienst (Buddhismus) hinühergezogan. Nach Besiegung des Gurchan zwang Gusching, der den karachitalischen Thron bestiegen, die Moslimen von Choten zur Annabme des Islam. Der Chariznishab Mobamed, der den Götzendienern den Tribut verweigert und seine Residenz in Samarcand genommen, zog gegen den Khaitfen, der Temudschin zu Hülfe rief. Nachdem Guschlug Chan (von Kaschgar) besiegt worden, zog Temudschin gegen den Charizmshah Mohamed.

\*\*\*) Die ödlichen Kirgisen (am Jenisel, jus und Abskan unberrichend) wurden (nebst den Barabinzen) den Reusen (1669) unterwürfte. Am Sibirien verdringt (XVIII. Jahrbdt,) hausen sie (als Bunt) im chinosischem Turikian and verden mit den Kirgisen der grossen Horden Jonden von Tenchkand, Norden des oberen Irtisb. Die werdlichen Kirgisen (Kirgis-Kaikawe) fleilen sieb int die Ditat Durbius (der gessen Horde) oder Burnt Erdenas, Urza Bechlus (der mittleren Horde) mit den Horden Atagal. Naiman, Argin, Uwak, Stein and Kiptelachel, die im Wiltere am See Balchas, im Sommer duiltde Säkkl. Die Kirgisen der kleiner Blorde betehan ans den Säkmmen der Altschlu und Bechaty.

Tschingis unterwarf, und Rubruquis fand sie dann nördlich vom Kara-Korum am oberen Orkhon (in die Selenga fallend), indem sie (nach Fischer) nach Norden gewandert, wo sie von den Russen bei der sibirischen Eroberung angetroffen wurden. Zwischen Tom und Jenissei (am Abakan und neben den sayanischen Bergen) wohnend, wurden die Kirgisen (1607) von den (russischen) Kazaken (Sibiriens) besiegt, sie wurden (1619) von Altyn-Chan (der Mongolen) nnterworfen, verwitsteten (1633) nnter Behten bis Krasnojarsk, gehorchten (1642) dem Baghatyr, Chau der Sungaren, wurden (1657) durch Lolzan (Sohn des Altyn) besiegt und wurden (wegen fortdaueruder Plünderungen) von dem Kontaidzi der Sungar oder Kalmück-Sungaren (in Verbindung mit den Russen) gezwungen, nach den Bergen zwischen Anzitchdzan und Kaschgar ausznwandern (Anfang des XVIII. Jahrhdt.) oder (nach den Schweden) bis Indien. Zemark erhielt (569 p. d.) vom türkischen Chan Dizaoul Sclaven aus den Kerketen (Kirgisen). Rubruquis nennt Kirgisen\*) (Kerketen oder Tscherkessen) im Kaukasus (neben den östlichen, nördlich von Karakorum) 1254 p. d. Die griechischen und slavischen Buchstaben auf den sibirischen Steinen (der Kirgisen) erklärt Klaproth ans dem (cyrillischen) Alphabet, das die Khazaren von Constantin dem Thessalonicher erhielten. Als Kian-Kuen unter den Han oder als Kha-kia-tsn (Khakas) unter den Thang wurden die Kirgisen (als Khakas) von Matuanlin zu den Khoei-Khe (von den Khinng-nu stammend) gerechnet. Unter den Ynen wohnten die Ki-li-ki-szn (Kirgisen) am Kiane (mit dem Ang-ko-la oder Angara zusammenfliessend) oder (nach Klaproth) Jenisei (Kem.). Bei der sibirischen Eroberung fanden sich die Kirgisen am Ob. Die als Kirgisen znsammengefassten Stämme der (Kaizaken oder Kirghis-Kaizaken und Beluren feindlichen) Burnten wurden von (Bi genannten) Häuptlingen beherrscht (nach dem Si-vu-vvn-kiaulu), durch das Vordringen der Chinesen (1756) in ihren Plünderungen beschränkt. Als Bergbewohner heissen die Kara-Kirgisen oder Buruten (bei den Russen) Zakamennyi\*\*) (hinter dem Felsen), im Gegensatz zu den Kaizaken (Kirgis-Kaizaken) oder (nach Vitzen) Tatar-Kasaken. Durch die Türken vom Euphrat ausgetrieben, zogen die Kirgis-Kaizaken (unter Ejid-Chan) zu den Noggiern und fielen dann unter die Herrschaft der Kara-Kirgisen, deren Chan sie als streifende Vorhut (Kaizaken) verwandte, bis sie sich in ihren jetzigen Sitzen nnabhängig machten (nach Pallas). Die Kir-

<sup>\*)</sup> Il y a parmi les Baschkirs une race uommée Kirghiz (Levchine).

\*\*) Une colonie des Russes, qui s'était établie dans les parties moutagneuses du district de Blisk (gonvernement de Tomsk) a été nommée Kameutschiki ou colonie des habitants du rorber,

gis-Kaizaken nennen sich am Ichim (unter Djanibek, Chan von Turkistan) zurückgebliebene Auswanderer, die (unter Tjingis' Nachfolgern) aus Turkistan nach Don und Kuban gezogen waren. Nach Rytchkof leiten sich die Kirgis-Kaizaken von sieben Söhnen des Chan Kundughur (der Krimm), die (mit 33 Begleitern) auswanderten. Die zu den Alataiern oder sibirischen Tataren gehörigen Kaizaken wurden (auf einem Feldzug gegen Sibirien besiegt) in Turkistan (unter ihrem Führer Alatcha) angesiedelt, zogen aber dann (unter dem Vorgang der mittleren Horde) nach den Ufern des Ori. Unter den Söhnen des Chan Uruss oder Ak-Niaz (der sich von Ulianta, Chan der Nogaier, nnabhängig machte) theilten sich die Kirgis-Kaizaken (zu den Türken gehörig), in drei Stämme. Die Kirgisen leiten sich von drei Brüdern, die während der Kämpfe der Nogaier mit den Russen (bei Astrachan) von der Wolga entflohen. Die kleine Horde der Kirgis-Kaizaken bezeichnet sich als türkischen Ursprungs, indem ihr Chan Tschumakei (im Streit mit Tjingis) nach dem Wohnsitz der mittleren Horde gezogen, und unter dessen Nachfolgern Aiu-Syrvme seine Erbtochter mit dem Sohne des Alim (Häuptlings des Stammes Alimul) vermählt, aus welcher Verbindung die Kirgis-Kaizaken, als seine Unterthanen, hervorgegangen (s. Levchinc). Zu Firdusi's Zeit plünderten die Khazaken (als Lanzenträger) ihre Nachbarländer. Urus Inal (Fürst der Kirgisen) unterwarf sich Dschingiskhan. Der Name Kirgisen ist von den Burut auf die Kaizaken\*) (Ko-

<sup>\*)</sup> Chaque tribn avait son mot d'ordre particulier (chez les Kirgis-Kalzaks). Chez le tribn de Taba le mot d'ordre est Taustagane (tasse, conpe), de Kerderine : Kondj-Akhmet, de Tama : Kara-Baura, de Tchoumakei : Duït Les Chans et les Sultans ont entre eux nn mot d'ordre particulier exprimé par le mot Arkar. Dans le cas d'un insurrection générale où les Kirgiz de tontes les classes et de toutes les tribus se réunissent sans distinction ni exception, tous crient Alatcha. Die Fahnen der Stämme und einzelnen Horden werden nicht getragen im Baranta oder Rachekrieg (von Stamm gegeu Stamm). On chofssisseit en temps de guerre, pour garde du grande étendard, l'un des suitans les plus distingués (s. Levchine). Les Kaizake-Kirgises forment des sociétés de quelques familles, nnies par les liens du sang ou par des avantages reciproques. Ces sociétés (des tentes) ou aouis (villages mobiles) passent on corps d'un lieu à l'autre et ne se séparent pas sans de graves ralsons (s. Levchine). Les Teiengoutes (qui, d'origine mongole, ont adopté la langue de leurs maîtres) on serviteurs du Chan, sont pris parmi le peuple (jonissant les mêmes droits). Les Koulsou esclaves (des prisonniers russes, persans, Kalmouks etc.) sont considérés comme biens meubles on marchandises (chez ies Kaizakes-Kirgises). Le kost bianc, ne se composant que des Chans et leurs descendants, qui ont le titre de sultans (avec les Khodjas an descendants des saints) a une antre généalogie, que le kost noir (le peuple), als kleine Horde, mittlere (nrta-youz), grosse (uln-youz). Die kieine Horde zerfällt (lm Stamm Aitchine) in den Stamm Alimuil (mit den Horden Kara-Sakal, Kara-Kissiek, Kitieh, Dort-Kara, Tschumekel, Tschikiy) im Winter am Syr n. s. w., im Sommer am Emba n. s. w., und ln den Stamm Baluly (mit den Horden Adai, Diapas, Alatcha, Balbakty, Maskar, Bertsch, Tazler, Issentemir,

saken) übertragen. Als (sunnitische) Mohamedaner besuchen die Kirgisen (die Kudai als guten; Sheitan als bösen Gott verehren) Turkestan (wo der Khadji Kara-Achmet begrabe liegt) und die Gräber mit Reliouien der Heiligen\*) (avlia)

Tscherkes, Tsna, Kizyl-Konrt, Chikblar) im Winter am Caspi n. s. w., im Sommer am Karakai n. s. w : dann in den Stamm Djetir-nrug (Siebeustamm) mit den Horden Tabyu, Tama, Kerdery, Djagai-Bainly, Kereit, Tilian , Ramadan , (durch Tiaoka vereinigt) , im Winter bei Orenburg n. s. w., im Sommer sm Irghiz n s. w. Le tribn de Maskar a denx sections Kntlu-Gadam, composée de deux parties, qui se nomment Knrman (avec les sous-divisions: Atamkan, Umier, Kudai-gaoui) et Baba-Nasar (Abdu Chokur et Djidik) et Massak etc. Die mittlere Horde zerfällt in den Stamm Arghyne (mit den Horden Kara-Kissiek, Karaoni-Kissiek, Tschardjitim, Djandjar, Tehaktchak, Dört-Avoni, Atygni, Aitsi, Tebitsch, Tabakiy, Bortebi, Karpak, Bassantiene, Aghych-Kalksman, Kandjigali, Kozingan, Kukchad); den Stamm Naiman (Ak-Bura oder Weisswolf, Bulatchi, Kara-Ghirel, Tirs-Tam-galy, Dört-Avul, Kuk-Djarly, Irghiniekly, Semis-bagaualy oder Fettschafe, Sadyr), den Stamm Kiptschak (Tori Alghyr, Tulutchka, Kytabak, Buituu, Karabaiyk, Kundellene, Tana-Buga, Uzun, Kuk-Boron); den Stamm Uvak-Gbirei (Uvak, Ghirei, Tarakiy). Die grosse llorde zerfällt (mit den Horden Bot-bol, Tschimir, Djanis, Sik Am, Abdai-Suvane, Sara-Suly, Tchanytch-Kily, Kanly, Dianair etc.), in den Stamm Ulusiun, Tulatai, und Sargam, den Stamm Konrat (von der mittleren zur grossen Horde übergegangen). Nach Ahnigbazi stammte Kutchum (Chan der Kaizak-Kirgisen in Sielrien) von Scheibanl, Sohn des Tschingts. An der Spitze der Genealogien Abulkhair's (Chan der kleinen florde) 1748 p. d und Abui-Mahmet's (Chau der mittleren Horde), . Enkei des Kisvka, (Eukel des Ichim) standen (usch Tevkelef) die Namen Uzlak und Djadik (Grossvater des Ichim).

\*) Pour qu'un défunt puisse obtenir une piace parmi les saints, il suffit quelquefois, qu'un grande arbre vienne à croître spontanément an-dessus de son tombeau (Levchine) Die Seelen der Kirgisen gehen zn den Geistern guter oder böser Sterne. Als Taltchl (Propheten) unterscheiden die Kirgisen die Jaurundchi (aus erhitzten Hammeischulterbiätterkuochen weissagend), die Diniduztchi (aus den Sternen weissagend), die Jisxie, die durch Trommeln in Verzückung fallen und nach den Convulsionen reden, die Ramtchi, qui basent ieurs prédictions aur la coulenr de la flamme produite par la graisse de mouton jetée au fen (recitant des prières et invoquant des esprits pendant qu'eile brûle). Die Baksy jagen weissgekleidet auf weissen Pferden, um den bösen Geist zu verfolgen, der sich beim Rufen der Gnrte eingeschlichen hat und durch die Gerte aus der Jurte vertrieben ist. Die Djaadouhar begruben (bei den Kirgisen) die Gefangenen (nach Palias) Stellarum imprimis vero poli artici quem selesuikoli (ferreum clavum) vocant aspectu cursum snnm dirigere selent (Heberstein). Die Tataren (Temir-Kazyk on ie pleu de fer chez les Kirgis-Kaizak). Venus heisst Tchouban-Djouidouss (Schäferstern), bei den Kaizaken (weil Abends beim Rücktreiben der Heerden aufsteigend), die Pleiaden heissen Arker (wilder Hammel), und steigen, wenn nusichtbar, auf die Ertie, um die für die Schafe nabrhaften Kräuter hervorzutreiben. Im Djidy-Karaktebi (grossen Bären) verfolgen sieben Wölfe zwei Pferde, bei deren Einholen und Fressen die Welt untergeht. Auf der Milchsstrasse (der Vogelweg) fliegen die Wandervögel vom Norden zum Süden und vom Süden znm Norden. Les Telengoutes sont d'origine mongole, ils ont été soumis par ies Kirgis et ont adopté la langue de leurs maîtres (Levcbine). Nebeu den Alanen (im Wolchouskiwald) nenut Ptol. die Suoveni. Die Kirgisen (zwischen Jenisei und Ob) wobnten im Lande der Hunnen-Sabiren und Ungarn, von denen der südöstliche Theil (als Sabartasphaloi oder weissen Sabiren) nach l'er-ien zog (s. Hammer). Die Kololo (der Chinesen) oder Choledsch waren (uach Visdelon) un ramas des famillas Toukione. Die Helden (Batyri) der in der Steppe. Die kirgisischen Kosaken nennen sich (als Steppenbewohner) Sare-Kaisaka\*) oder Sar-Matae (Sara oder

Baschkiren führen mongolische Namen (s. Hammer). Kubila (Temudschin's Urgrossvater) erhielt den Titel Behadir (Tapferer) oder (russisch) Bogatyr. Tsmudschin, Sohn elnes Schmiedes (nach Ihn Batnta), schmiedete am Berge Darchau. Anf mongolisch heisst Darchan (Tupyav oder Edelmann) ein Schmied (s. Hammer). Tamerlau artheilte den durch Tapferkeit Ausgezeichneten den Titel Behader oder (mongolisch) Batur (Batur der Kirgisen), rappelant les ancieus boghatyrs des Russes (s. Levchine). Les Kirgis ont emprunté les Tamphae aux Mongols, qui eu ont répaudu l'ueaga dans l'Asia cantrale jusqu'anx Indes (Charrière). Les Kirgis-Kalzak se nomment jamba autrement que les Nogaïs les Tatars établis en Russie (s. Levchiue). Tout Kirgis en se mettant eu ronte, attache à la selle de son cheval un sac rempli de Kroute (espèce de fromage qu'ils font de lait aigri, de brebls on de vache), il en délais queiques morceaux dans de l'eau et apsise ainsi sa faim et sa solf tout eusemble (les Tatars-Mongols da Dschingiskhan préparant et employant la Kroute de la même façou). Le mot allemand Kraonte signific chonx aigres (Levchine). Gasmul was in use in the Levant among the Franks as a name for the half-breeds sprung from their own-nnions with Grack woman (Ynie). The Turcopnil sprnng from Turk fathers and Greek mothers

\*) The Kirgis call themselves Sara-Kaizak or robbers of the desert (since the Arabian settlement on the Sirr). Die Chirchis (im Asarol-hilad) oder Kirgieen, die (von den Planeten) Saturn und Venus anbeten (Mars um Eutscheldung des Looses fragend), löschen ihre Lampen nicht aus, sondern lassen sie von selbst ausgehen (s. Hammer), metrische Worte beim Gebete declamirend (nach Süden gewendet). Um einen Kranken der Kirgisen zu kuriren, treibt der Baxy durch Peltschenhlebe den bosen Geist ans, und beginnt dann zu belssen, zu lecken, zu spucken (der Mollah liest zugleich Koranstellen). Kroute (Kräuterkäse), Balamyk (in Fett gebranntes Mehl, im Wasser zertheiit), mit Bei gemischt, Eremetchik (süsser Milchkase), Pferdefleisch, Bichebarmak (gehacktes Fleisch) mit fünf Pingern zu essen, Reis, Thee, Kumye, und Milch bilden die Hauptnahrung der Kirgisen. Les Kirgis-Kaizaks combattent avec la lance, le sabre (de Khiva, Boukharie, Perse), les flèches, le fusil (avec une mêche et fourchette) tchakane (hache à marche fort long), des arcs et des flèches (achetés aux Baschkirs, Mongols on Chinols). Les cottes de maille (et les easgnes) viennent de Taschkent et Kaschgar. In den alten Grabern gefundanes Salpeter dient zur Pulverbereitung. Ils coulent des balles dane dee monles d'ardoises et d'antres pierres. Die Kirgisen tragen ein Oberkleid (aus Seide, Baumwolle u. s. w. in Khiva, Buchara, Taschkend, China, Russland gefertigt) oder Armisk (einheimisch ans Filz, als Armiatchina), Gürtal für Messer und Kalta (Feuerzeng-Beutel), Hose (ans Zeug oder Fall), Spitz-Stiefel, runda Spitzmfitze, worauf im Sommer ein weisser Ueber-zng mit aufgeschlagenen Ecken, im Winter eine Pelzbedeckung mit drei Ohren gesetzt wird, Pelze (Jargak), wasserdichte Feile (Kojan), als Anzug der Männer (mit geschorenem Kopf). Die Frauen (mit Zöpfen) tragen bemdartige Gewänder (Tchapan) über einsuder, Ringe an Armen und Fingern, Ohrriuge, silherne Brustplatte, Kegelmützen (mit Schleier). Die Kinder tragen Binge im durchbohrten Nasenknorpel. Die Sättel der Franen sind welter und weicher, als die der Mannar (bei den Kirgisen). La figure (des Kirgis-Kaizaks) n'est ni anssi plate ni aussi large, que caile des Kalmonks, mais ieurs yenx noirs et pen onverts, leur petite bouche, leurs pommettes plus sailles, une petite touffa de harbe au bont du menton les distinguent des races turques et les rapprochent des races mongoles (Lerchine), besonders in Folge der von Kalmücken und Denngaren geraubten Frauen (nm nicht dan Kalym der eigeneu zu zahlen). Les suites de ce mélange sont plus remarquables chez les femmes, que chez les hommes. Les premières ont, en général, les cheveux noirs, at les hommes d'un blond ionce.

Steppe). Afrasiab\*) (der König der Türken), der Minotschehr, Sohn des Manoshu (Nachkommen des Iradi. Sohn des Afridun) nach dem Schloss Amol in Tabaristan trieb, residirte bald in Balkh, bald in Mery (nach Tabari). Es dauerte das Königreich der Chaldäer (vor denen Nimroditen oder Riesen waren) zu Babylon, bis die Perser davon Herr wurden und sie vernichteten (Abulfaradsch). Der Nimrodite Bochtanser (König der Chaldäer) hiess (in syrischer Sprache) Nebucadnezar (Mercurius redet), weil er oft von den Wissenschaften und Künsten geredet, die von Mercurius kommen (s. Baner). Die Traumgeschiehte wurde von Daniel gedentet (und das Grasfressen vorhergesagt). Auf seinen Nachfolger Evilmerodach folgte Beltaschazar, unter dem Darius der Meder das Reich erobert. Durch Darins den Meder oder Nabonides (unter dem der wegen fremden Gottesdienstes angeklagte Prophet Daniel in die Löwengrube geworfen, aber durch den Propheten Habakuk, den ein Engel an den Haaren herbei-

<sup>\*)</sup> Tons les habitans an-delà du Dilhoun jusqu'à Fergana, et ceux du Turkistan jusqu'aux frontières de la Chine, étaient dans son armée (Zotenberg). Nach dem Frieden wurde der Djihun als Grenze gesetzt. Menntschehr, Sohn des Mochdier (Enkel des Weirek oder Isaac, Sohn des Abraham), heirsthete (in Persieu) Koudek, Tochter des Iredi (nach Masudi), Nach dem Tode Tour's und Saim's (die Iradj getodtet hatteu) fiel das Reich an Kousch (aus dem Stamm des Zohak), dem Chansan (Vater Nimrod's) folgte (nach Tabari). Firaslab (mit Menonchehr kämpfend), der Vorfahr des Key-khosrn (nach Masndi), stammte von Turk (Vater aller Türken), Sohn des Yaçeb (Enkel des Afridus). Afridoun rechercha la filie d'iradi, nomméa Konschek, et veent avec elle. De estte femme naquit une file Bantek. Afridonn veent encore avec celle-ci, qui mit au monde nne fille appelée Virak. Afridonn vécut encore avec cette dernièra et an eut una fille appelée Manoschkhorak et un fils du nom de Maneschrefa. Ensuite ceux-ci vécurent ensemble te d'eux naqui Miouchier, pendant qu'Afridou vivait encore (Tabari). Die Sassaniden stammen (nach Masudi) von Menonchehr, Sohn des Mochdjer, Enkel des Weirek oder Isaac (Sohn Abraham's), Boudsay (Köulg von Persten) stiftete die (sabälische) Lehre der Astrologie (nach Masudi), wie Bahman, als Köuig von Indieu Uuter Yustaf brachte Zeradecht (Nachkomme des Minoschehr) den Madjus (Guebren) das Buch Zemzemeh oder Besta, das (mit Prophezeiungen und Krankheitsheilmitteln gefüllt) durch den Commentar Zend (und den weiteren Bazend) erläutert, zum persischen Staatsgesetzbneb wurde, bis zur Zeit des Darius, als Alexander M. einen Theil davon ver-brannte. Als Ardecht (Sohn Babek's) auf deu Thron stiag, kam der Gebranch auf, das Isnad genaunte Capitel zu lesen (nach Masudi). Les au-cêtres (des Persaus) visitaient la Mecque et falsaient les touruées prescrites autour de la Kaabah (par respect ponr leur ajenl Abraham). Le derniar (parmi les Parses) qui fit le pélerinage, est Sassan, fils de Babek (père d'Ardeshir). Ardeschir zog sich am Eude seines Lebeus (vou der Nichtigkeit durchdraugen) in einen Fenertempel zurück und dankte ab für seinen Sohn Sabour. Ce fut sous son règne que parut Manés, l'anteur du dualisme. Sabonr Abjure la religion des mages pour embrasser cette secte et les doctrines qu'elle professait sur la lumière et le moyen de combattre le principe des ténèbres, mais il revint plus tard au culte de ses ancêtres et Manés dut se rafugler dans l'Inde (Masudi). Sassan war mit der Tochter sines judischen Gefaugenen vermählt.

führte, gerettet wurde) wurde dem nabathäisehen Reich der Chaldäer ein Ende gemacht, und es kam auf die persischen Magier. Sein Nachfolger Cyrus (mit der Sehwester Serubabel's vermählt) tödtete den König von Indien nnd liess die Juden nach Jerusalem zurückkehren (während Daniel den Götzen Bel zerbraeh und den Draehen tödtete). Anf seinen Nachfolger Cambyses (unter dem Zoroaster, Sehtler des Elias, die Magier belchrte) folgte Darius (Sohn des Hystaspes), Vater des Ahasverus. Auf seinen Nachfolger Artabanus folgte Artahsassth (Artaxerxes Longimanns) oder Arioch, der Esra (Ozair) und dann Nehemias nach Jerusalem sehickte. Damals hatten die Juden kein heiliges Feuer, da sie es (beim. Auszug in das Exil) in eine Grube geworfen. Nun nahmen sie Leimen aus dieser Grube und legten ihn auf das Opferholz, da entzündete es sieh auf göttliehen Geheiss und Esra, ans dieser sumpfigten Grube dreimal schlürfend, erhielt die Gabe des heiligen Geistes (Abulfaradseh). Die Perser, die (nach Hellanieus) Artaea\*) bewohnten, wurden früher (nach Steph. Byz.) in derselben Weise Artaei genannt, wie die Griechen die Alten oder Heroer bezeichneten (von apra oder gross in Eigennamen).

Das parthische \*\*) Reich, durch Tiridates (Bruder des Ar-

<sup>9)</sup> Artael stands for Afartl of the Scrybic tablers, which is not an Arian man at all, but the old Scybic title for the ancient inhabitant of Susiana and (problably) of Peria proper, which appears in later times under Sainana and (problably) are press proper, which appears in their times under Tarasinia race, (lawrinous). Die saintieben Stybien unter periaber Herrachaft werden and der Inschrift von Nakshi-Rustam unterschieden als Salat Humavorga (des Deterni) und Sain Tigrakbold, (Rogenebiters), "of george in Marchonian would be identical with Piryger, for the Marchonian would be identical with Piryger, for the Marchonian to tound the identical with Piryger, for the Marchonian count of the identical with Piryger, for the Marchonian count of the identical with Piryger, for the Marchonian count of the interval of the Marchonian Country of

<sup>\*\*\*)</sup> Der Mannvogel findet sich auf den partbiebern Münreu (nuter Arseex XIX.), der ittigende Obes nuter Arsees XXIV. Auf den Münreu des partbischen Könige Arsees XIV. († 37 a. 4.) findet sich Stern und Halben und (ebens and denne von Arsees XIV.) and fen Arsees XIV. Dan Forlan den Hille den Hille (18 and 18 a

saces) gegriindet (225 a. d.), wurde im Norden durch Medien und Hyrcanien, im Süden durch Persien und die Wüste Carmaniens, im Osten durch Aria, im Westen durch Assyrien begrenzt, bis mit Einschluss Armeniens seit Artabanus I. († 196 a. d.). Mithridates I. († 136 a. d.) dehnte seine Eroberungen aus über Hyreanien, Elymais, Babylon, Persia, Baetrien, Indien (zwischen Indus und Hydaspes), die Sogdier, Arier, Drangier (den syrischen König Demetrins gefangen setzend). Sein Sohn Phrahates II, wurde (nach dem Siege über Antioehus) durch die als Hülfsvölker gerufenen Skythen ersehlagen (126 a. d), die (nuter Artabanus II.) Parthien verwitsteten, aber durch Mithridates II. († 87 a. d.) besiegt wurden (Gesandte an Sulla sehiekend). Phrahates HI. (im Bunde mit dem pontischen König Mithridates) wurde von Pompejus besiegt († 60 a. d.). Unter Orodes I. († 37 a. d.) wurde Crassns durch Surena vernichtet. Antonius kämpfte mit Phrahates IV. († 4 p. d.), der mit Augustus verhandelte. Nach Empörung gegen Phrahataees († 4 p. d.) erhoben die Parthier Orodes II. († 5 p. d.), sandten aber (nach seiner Ermordung) nach Rom für Vonones (Sohn des Phrahates III.), der dort als Geisel zurückbehalten war. In Folge seiner fremdländischen Sitten wurde dann der medische König Artabanus III. († 13 p. d.) auf den Thron erhoben, der mütterlicherseits von den Arsaeiden stammte, aber bei den Dahae erzogen war. Artabanus III. befestigte sieh mit Hülfe des Izates, König von Adiabene, wieder auf dem parthischen Thron († 42 p. d.) Unter Vologeses I.\*) († 62 p. d.) besetzte Corbnlo (für Rom) Amenien, woraus Paetus durch Artabanus IV. († 77 p. d.) vertrieben wurde. Unter Chosroes († 121 p. d.) wurde Ctesiphon von Trajan erobert, Severus besiegte die Parther unter Vologeses IV. († 209 p. d.). Artabanns V. (nach Kämpfen mit Caligula und seinem Nachfolger Macrinns) wurde von dem (von Sassan stammenden) Sassaniden Ardshir Babagan (nach dem Lebtarikh) oder Artaxerxes, Sohn des Babee oder (nach Polybius) des Perser Pauceus (einen Ledergerber) gestürzt (226 p. d.). Als das Reich der Sassaniden durch die Schlacht bei Nihawend 642 p. d.) beendet war, wurde Persien durch Statthalter der Khalifen verwaltet Yaeub, Sohn des Kupferschmiedes (Suffar) \*\* Lais, grundete

<sup>\*)</sup> Der parthische König Vologeses († 62 p. d.) wurde auf dem Feldzug gegen Adiabene durch einen Einfall der Dahae und Sacae zurückgerufen. Die unter Artahanus IV. († 77 p. d.) in Armenien und Parthien einfalleuden Stythen kämpften mit Wurfertzen.

<sup>\*\*)</sup> During the latter years of the Suffarian dynasty another family unerged to power, indem Abu Shuja Buya in Tabaristan die Dynastie der Diliemten stiftete, die unter seinem Sohne All (der deu Gouverneur der Khallfen besliegte) in Shiraz hertrechte (933 p. d.), bis der letzte Fürst (Kai Khosru) seine Harrschaft au Alp Arfain (Sultan der Seldschukfen) abtrat (1094). Seit

(in Unabhängigheit von dem Khalifen Muatten Billah) die suffarische Dynastie, bis ismael (†utst von Bokhara) aus den Gesehlecht der Samaniden, von Khalifen die Herrschaft über Persine crhieft und erklämpfler (902), und Ismael (1999) pt. wurde auf Veranlassung Mahmud Ghasnavi's gefödtet (der vom Khalif zum Anin-in-Millut ernantu wurde, in Persin herrschend). Die Kadjaren\*) wurden von Aga-Mohamed bei Astrabad gegen die Turkmenen angesiedelt.

Die beiden Provinzen Gross- und Klein-Luristan (Luri-Buzurg und Luri-Kutschuk) haben ihren Namen von zwei Brüdern (Lor und Lur), deren Statthalterschaft (X. Jahrhdt.

Bjöldsch begann (in Perslen) die Markt der Attibeg (Erziber der seichniktelen Prinzen) in Shira, Arabijan in Lariatian. The Lariatian Attabega (selled Hazarapiden) were founded by Abu Taher. Nach dem lettten Attabega (selled Hazarapiden) were founded by Abu Taher. Nach dem lettten Attabeg (Mussiler underen Liebe) persenten in Perslens die Ecoberer Letter Largeze-Chan), und dann die Kjthkaunier, (mit Shaibh Hassil), bin Ahmet Stulin geldicht wurde. Nach Timm († 1405) herrotte im rerberten Persien Stulin geldicht werde. Nach Stulin geldicht werde. Nach Stulin geldicht wir der Abbes Perslens der Turtonnier Hassin Beg († 1477) Azerbalian und Irak. Von der Nachkommen des (von Timur verslens) Surikh Nerfe (in Ardshill) begründete Immel Steffen (Soff) die seffische Dynasile (1500 p. d.), in der Abbes († 1878) seiter Erottengen andehnte (von All stammend.) Die (unter Abmet) Andere (1878) seiter Erottengen andehnte (von All stammend.) Die (unter Milko Mark Krij) verterben und nach dem Tode Abbas III wende Natific Mark Krij) verterben und nach dem Tode Abbas III wende Natific Kerlin Chan ist ilterracher bervor, und bei seitem Tode begründete der Ennnch Ags Mohammed Chan die Dynastie der Kharzen.

\*) The tribe of the Kajars (according to the traditions of the Turkomana of Kiptschak) formed a part of the body of the Eel and Alous in the regions of Turkistan (according to the Persian Manuscript). The commencement of their power begins with a family of five brothers (s. Brydges), von deren Aeitestem (Kajar Chan) der Stamm (Kajar Chaul) benannt wurde. Auf dem Feldzuge Oguz-Chan's orhielten die Kajar ihre Winter- und Sommer-Districte in Diarbekr und Erlat, aber in the reign of Sultan Hasan Beg, the Turkoman, they proceeded from Diarbekt to Azarbaijan, During his reign and the reigns of Sultan Yakub and Alwand Mirza, their nobles and chieftains were governors and chieftains in most of the cities of Azarbaijan, Irak and Fars. Ebenso in der Sefavi-Dynastie nnter Shah-Ismael (nud Shah Tamasp), wogegen Shah Abbas den wegen seiner Macht gefürchteten Stamm zu zerstreuen suchte. He removed a numerous body to Shahljahan and placed them opposite to the Uzhegs, another body was settled in Ganja and Irevan (to defend the country bordering on Room), another body was fixed at Asterabad (opposite to the Turkomans). Nach Kämpfen mit den Afghauen wurden die Kajar durch Nadir Sbah (aus dem Afshariyab Stamm) unterdrückt. Nach Nadir's Tode (1747) nahmen die Kajaren (unter Mohamed Chan) an den Thronstreitigkeiten Theil, als aber Kerim Chan sich als Vakeel befestigt hatte, zog er gegen Asterabad (Hauptstadt der Kajaren) und führte Aga Mohamed Chan als Gefangenen nach Shiraz, von wo er bei dem Tode Kerim's (1779) flüchtete und die Dynastie der Khajaren in Persien hegründete. The royal Genealogy (of the Sovereign of the Kajars in Persia) is traced to Ka-An-Lu, the son of Jengheez-Chan. The Princely family is styled Ka-An-Lu, as one of his ancestors had received in marriage the daughter of Kaan, son of Jengheez Chan, for this reason they were called Ka-An-Ln (s. Brydges). The Kachar are divided into six Aimaks, the Shulask, Tatar, Kuban, Tubin, Mungal, Jastyn (Erskine).

p. d.) später tiber die Stämme herrschte, die (XII. Jahrhdt. p. d.) vom Berge Saumal im nördlichen Syrien in dies stidöstliche Gebirgsland Persiens eingewandert, sich unter Chorshid in Klein-Lnristan niederliessen. In Gross-Luristan dienten die Anführer der ausgewanderten Stämme (Ali und dessen Sohn Mohamed) dem Atabegen Salghuren (in Schiras), und Abu Tahir (Sohn Mohamed's) croberte (für den Salghuren Sonkar) Luristan, wo er sich zum unabhängigen Fürsten oder Atabegen erklärte (1155). Es wanderten dann zahlreiche Stämme aus Syrica in Luristan ein und vertrieben die Scholen oder Schulen (Eingeborenen des Landes). Die Söhne Abu Tahir's kämpsten mit Tikle (dem Atabegen von Schiras) nnd (zur Zeit Hulagu's) herrschte Tikle, Sohn des Hesarsif (Sohn des Abu Tahir) in Gross-Luristan. Auf Schudschaaeddin Chorshid, der (den Titel Atabeg anuehmend) Klein-Luristan eroberte, folgte (1184 p. d.) sein Nesse Rustem und uuter seinen Nachfolgern verband sich Bedreddin Mcsud mit den Mongolen (Hulagu's). Die Bakhtiari zerfallen in Haft-Leng und Schachar-Leng. Mit einem Theil Kurdistan's bildet Loristan (Gebirgsland) oder das Bakhtiari-Gebirge (als Gross-Luristan neben dem in Pisch-Kuh und Puschti-Kuh getheilten Kleiu-Luristan) das Gebirgssystem des Zagros, wo-sich der Pass von Assyrien nach Medien öffnet, ή Μηδική πόλη (bei Strabo) oder (bei Ptol.) al rov Záypov rokas, nicht fern vom Rowandiz.

Die Luren (zwischen Kermanschah und Schiras), als die Bergvölker im Hochlande Susiana's (Kuzistan oder Uwadscha), theilen sich in die Stämme der Feili (die Pish-kuh mit vier Tribus und die Pustikuh, als die vor und hinter den Bergen wohnenden), der Bakhtiari, die (die Binduni als Eingeborene anerkennend) über die Dinaruni, Dsehanniki Garmdsir, Dechanniki Sardsir und den türkischen Stamm der Gundzulu berrschen, der Kuhgeluh und der Maamaseni (eranischer Sprache). Im semitischen Tiefland durchziehen die Anafiya-Araber und Beni Kethir die Ebenen nm Schuster und Disful, während die (durch Heirathen mit Persern gemischten) Schab-Araber (die die Afschar verdrängten) vom Wais bis zum Mccre wohnen (die Beni Lam jenseits des Tigris). Die wilden Uxier verlangten Zoll vom durchziehenden Perser-König (als Kossäer). Plinius setzt die Amarder (skythischen Stammes) an die Grenze von Medien und Elymais (als Afarti), die Kissia (Kusch) östlich von Babylon. In Medien wohnen die östlichen Kurdenstämme in Zagros, die westlichen (zum Theil nnter türkischer Oberherrschaft) in Kleinarmenien (eranischer Sprache) bei den Kriegern, während die der Bauern mehr zum Neupersischen neigt, die Hakkaristämme am Zab lebend, die Revendiz in den Bergen von Rovandiz (unter der Familie Sohran), die Orontes unter Anerkennung der Bebörden von Amadia, Isaliki in der Kandilankette, Mirsich in Soutsche Balaq uint Mikris kämpfend). Diechaf zwischen Senna und Sulimania, Kalhur (ältester Stamm Kurdistan's) in Zagros (über Persien zerstreut), Schakaki zwischen Urnwiasee und Wansee (mit sieben Claus), Melakurden (von denen die Dschelali mit Turkomanen gemischt sind) in die Gebirge von Kotur. Zwischen den wilder Kurdenstämmen leben die Neusyrisch redenden Nestorianergemeinden (semischer Sprache) im Zagnsepeinige (theils unter Persien am Urumiasee, theils unter der Türkei bei Amadia), Von den Manasen (unter den Luren) wohnen (in Persis) 'die Rustemischer Schapur, die Dsecho bei Kaleb-Sefed. Die Kangeln (zwischen Schirax und Iebehan) zerfallen in die Bovi, Borahmed, Nui, Taibi und Bahmei,

Die Kisil Alan genannte Mauer (an der Grenze zwischen Iran und Turan) oder (nach Abul Hasan) die Grenzmauer von Derrei Gez zog bis an den Südost-Winkel des Caspischen Meeres bin, wo eine zweite Mauer das, Masenderan (das Mauerumschlosene) genannte, Land einschloss (a. Strahl). Die am Süberhügel (Gumisch Taepe) gefundenen Silbermützen werden von den Turkmenen auf Alexander M. bezogen. Chiwa war von den Sarten, die in dem Handelsorte Saratschick von den Jaikschen (Utalschen) Kosakon sehr gedrängt wurden, (und denselben deshalb verlassen mussten) gebaut (a. Strahl). Als die (nach dem Siege Ismael's über Schaibek-Chan, Gründer der Us-

<sup>\*)</sup> Die mächtigsten Genossenschaften der Perser (zur Zeit des Kyros) waren (nach Herodot) die Pasargaden (mit dem Cian der Achameniden ale dem vornehmsten), Maraphier nud Maspier. Ackerhauende Stämme wareu die Panthaliäer, Dernsäer und Garamanier. Die Daer, Marder, Dropiker nud Sagartier nomadisirten (wie noch jetzt die Iliyat in Persieu). Mit Hülfe der Parner (ein Zweig der Daer) gründete Arsaces eine Dyuastie in Parthien. Von den Turkmannen wohnen die Gokian (in nenn Stämmen) am Gurgan, Die Yamud zerfallen in die Tschomur (hei Astrabad, Ackerhan und Handel treihend) und die Techorva, am Attrek nomadisirend (in vier Abtheijungen), ik heissen die von reinem Bint, Ghul die mit persischen oder kirgisischen Sclavinuen Erzengten. Nach Aneicht der Yamud und Goklan gehören die östlichen Tekes zn den Ghnl, weshalb keine Wechselheirathen stattfinden. Ghuristan (Paropanisas) ist von Eimak nnd Hazara hewohnt. Die Hazara (Usheken im Stamme Berlas hei Bokhara) wurden von Tamerian nach Khorassan geschickt (um Shah-rokh in Herat zu schützen). Die (den Zuris verwandten) Eimaks (Kiptschak, Dschemschidis, Teimnnis, Firnzkuhis) wanderten aus Nedscheschtan ein. Usheken (mit Manghit als ältester Stamm in Bokhara) in Sogdiana (ausässig und nomadistrend) nach Besiegung der Araber (X. Jahrhdt. p. d.) uud von Timnr (von Tsehyschchs) vertrieben, aber zurück. Arachosien und Draugiana wurde (nach dem Eindringen der Juetschi) Sakasteue (Seistan) genannt, Die Afghanen, in Bar Pushtnn (obere Afghanen) und Lar-Pukthuu (untere Afghauen) zerfallend, sind im westlichen Kabulistan mit den Tadschik (nnahhängig von Kohistan), im östlichen mit den Hindkis gemischt. Die Kafirs im Hindukush zerfallen in echwarze (Siaposh) and weisse (Cpin Kafir), Die Beintschen zerfalten in Rindh, Maghsi und Nharut.

beken-Macht in der Bucharei und Kharissen) eingesetzten Gouverneure Persiens von den aufständischen Khorazmer\*) oder Chiwaer (1512 p. d.) getödtet waren, wurde der von Dsebingiskhan stammende Sultan Ibars (der mit den Usbeken von Turkistan kam) zum Regenten ausgerufen (als Stammarter der Dynastie der Usbeken-Chane) und legte sich (nach dem Siege bei Urgeruz und Uasir) den Titel (blazi bei.

Die Sprache der aus dem Sechs-Stüdte-Gebiet (Altyschar) übergesiedelten Ost-Turkistaner (im Kuldscha-District) oder Tarantschi (tary oder Hirr) ist türkisch (s. Lenz). Ein Theil der von den Tarantschi besiegten Dunganen "o, (von denen die Mandschu im Hithale gestützt waren) sog nach Ururumtsi und Manas (wie sie sich auch aus Techugutschak eutfernten) 1967. Die Sibo oder Sipu sind (nach Radloff) aus der Mand-

\*) Im Reich des Khowarezm Shah (hei Chiwa) fanden die Araher goldene idiole (El Marcin). Die Turkmenen (türkisch redend und persisch gekleidet) gleichen in den Gesichtszügen grösstentheils den Kalmücken (nach Muraview). Die Tataren heissen (bei den Chinesen) Kiwen (Hund), als Barbaren (s. Wahi). Die von Usbek (Chan von Descht Kiptschak) genannten Usbeken heissen (bei Scherif Eddin) Gete. Bei Abnl-Ghazi heissen die alten Bawohner von Urgenz (vor dem Einzuge der Usbeken) Sarten (Serer). Von den durch Tamerlan nach Afghanistan versetzten Albaniern (ans Mazanderan am caspischen Meer) bleibt der Stamm der Firooz Kohis (zwischen Herat und Maiman). Die Sprache der Aghovan oder Albanier (im Daghestan und Shirvan) war von der armenischen verschieden (nach Boré). Die Knmyken und Kabardiner machten sich von Alters her die Herrschaft über die Tehetschna streitig, deren (die andijskischen Schlnchten bewohnenden) Eingeborenen von den Kumyken aus den Bergen an die Uferstriche der Flüsse versezt wurden (in Kosakenhunden zusammentretend). Jonannin unterscheidet die Iliyat oder (militärischen) Nomadeustämme Persiens in Turk-Zeban (mit türkischer Sprache), Kurdzeban (ans Kurdistan eingewandert), Arah-Zeban (arabisch), Lur-Zeban (unter dem Idiom Luristans). Zu den türkischen lityat (aus Turkistan) gehören (zwischen Asterabad und Teheran) die Kadjar, die Affsharen (mit den Kirklu (Stamm Nadir Shah's) und Schamin, die (sunnitischen) Almak und (schlitischen) Hezareh (im Paropanisus). Die arabischen lityat stammen aus dem Nejd. Die kurdischen lityat wurden von Shah Ismsel an der östlichen Grenze Persiens gegen dis Turkmanen angesiedelt. Die gemischten Vegabondenhorden der Karaschi (kaouly oder Louly) in Persien solien aus Afghanistan stammen. Die Knrd-Racheb (kurdischen Kinder) sind aus Kurden and Laks gemischt (in Persien). Zn den persischen lliyat gehören die Feili (in Luristau), die Bakthiari (hei Lur), die Laks (in Fars), die Bainch (mit Brahni) in Beindschistan. Zu den nördlich von Persien und Khorasan wandernden Turkomanen gehören die Stämme der Tukeh, Goklan und Yamnd. Von Mangusink zogen die Turkmanen in das Land der Parther. Ausser den Bakhtiyari (nud Feili) nennt Jonannin (als Stämme von Lur-Zeban) die Kerrons, die Kamse, die Peirahmet, Noni, Memessani oder (nach Morier) Memacenni.

\*\*) The first move of that rebellion, which afterwards spread through the whole of Central-skal (1881), appears to have been the rising of the Mahmedaus residing in the city of Hwa-chan (east of Singan-fu). Thence the rebellion spread from piace to place and gradually over the whole province of Shean (Richthofen). Der mehamedanische Aufstand in Jannan breiten of Shean (Richthofen), Der mehamedanische Aufstand in Jannan breiten von Likhtand van. The Chou-Dynastie refielde at Panga-tiang-fit (west of Singan-fu), Taltochthwang men Singan-fu; the Han-Dynastie, first in Singan-fu), Taltochthwang men Singan-fu; the Han-Dynastie, first in Singan-fu.

schurei (nebst den Solon) nbergesiedelte Daurier mit mongolischen Gesichtszügen (und tungusischer Sprache), in den Kreisen Ssergiopol nnd Kopal (zusammen mit den Kal-mücken angesiedelt) als Kosaken eingeschrieben (nach Annahme des Christenthums). Die Dunganen sind (nach Weninkow) theils verbannte, theils freiwillig zum Islam sich bekennende Ansiedler im Ili-Thal aus den nordwestlichen Provinzen Chinas. Nach Palladius bezeichneten die Chinesen die Mohamedaner (der Uignren) als Choi-Choi (Hwei-hwei). In dem Streit der chinesischen und turkistanischen Mohamedaner. Dunganen und Tarantschi siegten (1867) die Tarantschi über die Dunganen (nach Lii-tsun-han). Wassiljew erklärt Tnngan (Dungauen) aus Umstellung Tangun (Sing. von Tangut). Lenz findet den Namen der Sarten in den (von Ptolem.) an den Jaxartes (in der Nähe des tapurischen Gebirges oder des Tanros) gesetzten Jaxartai (den zur Stadt oder Sher gehörigen). Von den iranischen Nomaden\*) erhielten später die türkischen Nomaden das Wort Sart (aus Mischung von iranischem und türkischem Blut hervorgegangen) als Bezeichnung für die ansässigen Einwohner am nnteren Stromgebiet des Syr, wogegen die angesiedelten Einwohner Sogdiana's als Tadiik (seit dem XIII. Jahrhdt. p. d.) bezeichnet werden (als Persisch Redende). Baber bezeichnet die ansässige Bevölkerung in Ferghana (Khokand) als Sart (Sarten and Kohi oder Gebirgsbewohner in Asfera). Im XI.-X. Jahrhdt. war der in der Nähe der Syr-Mündnng lebende Türkenstamm als Ghnzen bekannt (s. Lenz). Die türkische Sprache der Sarten steht der dschagataiischen Schriftsprache am nächsten.

Die Tagazgaz (aus denen die egypfische Dynastie der Tauloniden, XI und X. Jahrbdt, stammte), die zahrleichste, mächtigste und wildeste Nation der Türken (die tapferste Schaar unter Harun-al-Raschid's Sclaven, Krieger bildend), deren König (König der wilden Thiere und der Pferde) in Kousehan residirte, bekannten (IX. Jahrbdt.) den "Manichläisnns." Ibn Alathir erwikhnt (1142 §. d.) einen (nach Masadi) tatarischen König (chinesischer Abkunth), der zur

Secte der Manichäer gehörte. Nach Abulfaradsch bekehrte Manes (der, als Paraclet, Jesus mit Satan identificirte nnd die sieben Abhandlungen schrieb, sechs im Syrischen, eine im Persischen) die Indier, Chinesen und Bewohner von Khorassan, in iedem Lande einen Vice-Regenten bestellend, während das Haupt der Secte in Bagdad residirte. Nach dem Tode des Manes flohen seine verfolgten Anhänger nach jenseits des Oxns, zu den Türken, kehrten aber zum Theil beim Sturze der sassanidischen Dynastie mit dem Einbruche der Araber nach Persien znrtick. Als der Prinz von Khorassan die in Samarcand (nnter der Dynastie der Samaniden) vereinigten Manichäer tödten lassen wollte, drohte der König von China, wenn er seine Religions-Genossen verletze, ein Gleiches an den zahlreichen Musulmännern zu thun, die sich in seinen Staaten anshielten. Reinaud erklärt Mani als Perle. Visdelou tautte den Kaiser von China als Joseph. Die chinesische Gesandtschaft (981) an die Hoef-hau fand in der Hauptstadt von Kao-tschang einen Mani-see (Tempel des Manes), von Priestern bedient, die aus Persien gekommen waren.

## Zur vergleichenden Mythologie.

Die Welt, in der wir leben nnd von der wir selbst einen integrirenden Theil bilden, zeigt ein Gewebe in einander geschlingener Wechselwirkungen, die überall in gesetzlichen Proportionen zn einander stehen, aber zugleich aus ihren primären Beziehungen anf einen selbstständigen Entwicklungsknoten weiter führen, ans dem dann höhere Gestaltungen zu Tage treten. Diese Producte secundärer, tertiärer, quaternärer Processe finden ebenfalls ihre Anknüpfungspunkte im Grossen und Ganzen der Natnr, obwohl sie den Ursächlichkeiten des Makrokosmos nicht passiv nnterworfen sind, sondern anf dieselben aus dem nnabhängigen Mittelpnnkt mikrokosmischer Individualität ihrerseits reagiren. Ein anorganischer Körper steht in nnmittelbarer Abhängigkeit von seiner Umgebung; je nach der Temperatur desselben finden wir das Metall liquid oder fest, das Wasser dampfförmig, flüssig oder krystallisirt. Ebenso verlangt die Existenziähigkeit jedes Organismus, dass sich derselbe mit dem Milien, in dem er lebt, im Gleichgewicht gesetzt hat, um tiberhaupt in demselben leben zu können. Jede Pflanze, wie iedes Thier. ist deshalb in ihrer tellurischen Erscheinung durch geographische Grenzen nmschrieben, dnrch eine Peripherie ihrer Lebens-fähigkeit, die nicht überschritten werden kann, ohne den Untergang der Individnalität herbeizuführen. Die vegetative and die animale Organisation besitzt eine gewisse Accommodationsfähigkeit in den veränderten Agentien ihres Medinms. und zwar ist dieselbe bei dem nicht mehr von dem geologischen Snbstrat abhängigen Thier eine weiterreichende als bei der Pflanze, immer aber gelangen wir früher oder später zu festen Grenzmarken des Klima, die als durch physikalische Kräfte bedingt, stationäre sein müssen und innerhalb der jetzigen Erdepoche nicht durchbrochen werden können. Alle

Pflanzen und Thiere tragen deshalb den für sie charakteristischen Horizont zur Schau, sie durchlaufen ihre Wachsthumsprocesse innerhalb ihrer botauischen oder zoologischen Provinz, die eine besondere Welt im Kleinen darstellt. der Mensch als animalisches Geschöpf ist in anthropologischer Provinz umschrieben, die den Stempel ihrer Eigenthumlichkeit in seiner physischen Erscheinungsform abgedrückt hat. Im Menschen hat sich jedoch die schöpferische Thätigkeit zu einer Wesenheit entwickelt, die nicht nur in einem terrestrischen, sondern auch in einem kosmischen Horizonte lebt, durch Auffassung und Verständuiss der von einem Jenseits ausströmenden Kräfte, die zwar als physikalische in die Sinne eintreten, aber innerhalb derselben die neue Bedeutung von psychischen gewinnen. Die menschliche Existenz ist also durch zwei Horizontlinien umzogen, die physische, wie sie auch die Pflanzeu und Thiere auf ihr Habitat beschränkt, und die psychische, die für unser noch keine Grenzen erkennendes Auge als eine unbegreuzte oder unendliche gilt, und also in ihrer Wandlungsfähigkeit bis ietzt noch uubegrenzbar erscheint, so weit sie sich mit den durch sie in nenen Fluss gesetzten Lebensbedingungen des geographischen Habitat im Gleichgewicht zu erhalten vermag. Der Mensch lebt demnach, den Vorbedingungen seiner Existenz nach, nicht nur in einer anthropologischen Provinz, sondern als denkendes Gesellschaftswesen auch in einer ethnologischen oder ethnischen, und wenn die in dieser angefachten Wachsthumsprocesse geutigende Mächtigkeit gewiunen, die Schranken jener niederzuwerfen, so vollendet sich im Flasse der historischen Bewegung das Bild des Geschichtsvolks znm Unterschied von den wilden Naturvölkern

Mit dem Nameu der vergleichenden Wissenschaften kennzeichuet sich die neue Richtung, die in der Forschung mehr und mehr zur Geltung gelangt, die der Induction\*)

<sup>\*)</sup> Die Iuduction beruht auf dem genetischen Priucipe, demznfoige das Gewordene aus dem Werdenden, ans dem Gewordenen das Selu zu versteben ist. Die Induction sehreitet langsam and versichtig vom Einzeinen zum Allgemeinen vor, und sie bedarf der Vergieichungen, um sich die Materialien zn verschaffsu, ohue weiche ein Aufbau uicht möglich sein wurde. Es eind diese beideu grossen Hülfsmittel unserer Zelt, die Induction und die Vergleichung, die une ungeshute Lichtblicke in den Zusammenhang des Seins geöffnet und Wege gebahut haben, die bieher durch unübersteigliche Barrièrsu abgeschuitten waren. Angenblicklich ludess ist die Induction noch weit davon entfernt, die auf sie ailzu enthusiastisch gesetzten Hoffnungen erfüllt zu haben, und noch dauert die alte Controverse, der Kampf zwischen Induction and Deduction. Die Induction erschilesst aus den Thatsachen die Gesetze, aus den Wirkungen, die vor Angen llegen, die Ursachen; die Deduction will aus den Gesetzen die That-acheu ableiten, aus Ursachen die Wirkungen. Die Deduction setzt stets ein bestimmtes System als güitiges voraus, das mit ihren Lehreu steht oder fallt. Die Iudnetion ist die Methode der Forschnug, vor Ailem der Forschnug in einer nuendlichen Welt, der der

gegenüber der Deduction. Während man früher mit specnlativer Betrachtung an den Gegenstand berantrat, die Künste der Dialektik an demselben erprobte, und dann festzustellen strebte, welches Anffassungsbild durch den änsseren Eindruck in dem Geist hervorgerufen sei, bemüht man sich jetzt, einen objectiven Ueberblick der Materialien zu erlangen, und ans den übereinstimmenden oder gegensätzlichen Analogien zwischen denselben ein beweisbares Gesetz zu gewinnen, das im geistigen Verständniss die Brücke schlagen könnte zum Immanenten des Dinges an sieh. Das Gebiet der vergleichenden Wissenschaften hat die Systematik bereits seit einiger Zeit begonnen, anch über die Eintheilungen des Menschengeschlechtes auszudehnen, nm in den Eigenthümlichkeiten der Rassen die Ursächlichkeiten der Natnr, in der sie leben, mikrokosmisch aufzuweisen. Die Physiologie dagegen hat kanm erst für sich den Arbeitsgrund für exact controllirte Vergleichungen gesichert, und trotz manch' glänzender Erfolge auf pathologischen und embryologischen Feldern mochte sie zaudern, schon die Physiologic des Menschengeschlechtes in Angriff zn nehmen, oder die ans individneller Beschränkung auf die Breite der Gesellschaftsbasis erweiterte Psychologie. die Ethnologie liegt der Ausgangspunkt der Psychologie nicht in dem Einzelwesen, sondern in der Gesellschaft, da jenes sich erst in dieser seiner wahren nnd vollen Weschheit noch zu erftillen vermag, und die Thatsachen dieser ethnischen Kreise müssen dann wieder, ihren comparativen Beziehungen nach, in neue Formeln combinirt werden, nm weitersührende Resultate zn berechnen. Wie die körperliche Hälfte des Menschen muss auch seine geistige die Umgebung spiegeln, in der er lebt, beide indess nur in unvollständiger Weise, indem bei jener der im Urgrund wnrzelnde Anfang unserer Beobachtung entzogen bleibt, bei dieser der im Unendlichen verschwindende Fortgang. Hieraus ergiebt sich schon, dass die psychische Seite dem Studium weit reichere Früchte versprechen mass, als die physische, denn während die letztere nur in bereits erstarrenden Formen, die kaum eine geringe Umwandlungsfähigkeit bewahrt haben, zn beobachten steht, handelt es sich bei der ersteren nm Processe im statu nascendi. ersten Entstehens, nm Processe, die freilich in ihrem Weiterwachsthum den scharf amschriebenen Horizont

Menzbengeit keine stebenden Gesetze verzunderüben befühligt sein kann, sondern nar seisler, die sich organisch mit den Ergelabnene der Forschang veiterbilden. Die Induction zieht deshalb nuerzagt mad kilm auf Randeckungsdahren aus, ein einige den Bereichen vor in nubekunte Feren, voll Inneren Vertranna, dass die Denkhältigkeit, alle girleh allem Ubeltigen nuter dem altgemüten Weitgesetze stacht, immer nur diesem Congrenzen seir dem eine Können, (und überrengt, dass der Harmonie des Seine die Harmonie den Denkens entsprechen muse).

des Terrestrischen durchbrechen, um in das Unbegrenzte des Kosmischen hinanszurteten, die jedoch vielleicht für eine hinlängliche Zeitdauer innerhalb des deutlichen Schkreises verlaufen, um die Grundzüge des gesetzlichen Eutwicklungs ganges zu markiren, der dann im Stande sein möchen, na auch im Metaphysischen eine zuverlässigere Führung abzugeben.

Zu einem naturwissenschaftlichen Studium der Psychologie\*) nach den Anforderungen der Inductions-Methode bedürfen wir, als nnerlässlicher Vorbedingung, einer Ansammlung des Materials, und zwar znnächst der einfachst vorhandenen Formen. Die Induction 'vermag nicht zu bauen, so lange keine realen Bausteine berbeigeschafft sind, da sie sich speculative Bausteine zu formen, nicht versteht, und auf die lnftigen Hirngebilde, die sich daraus emporblasen lassen, keinen Werth legt. Der Deduction genugte ein beliebig beobachtetes Factum, nm darüber zu speculiren, bis alle Denkmöglichkeiten erschöpft waren, und anch die ganze Physik wurde speculativ zusammenconstruirt. Hier hat nns in Chemie and Physik der practische Nutzen belehrt, dass es erst nnablässiger Experimente bedarf, die Masse der Facta zn vermehren, ehe sich dieselben in geutigender Menge angesammelt finden, um ein fest begründetes Wissenschaftsgebäude errichten zu können. Es bedarf der immer wiederholten Beobachtung und ihrer zersetzenden Analyse, um sich der Handhabe wohlbegründeter Gesetze zu versichern, die sich beim Erproben nicht als nichtiger Tand erweisen, sondern den beabsichtigten Zweck wirklich realisiren. Die Chemie hat ihre glänzenden Erfolge nnr durch einen methodisch vorsichtigen Gang der Untersuchung errungen, durch Reduction der Stoffe auf ihre Grundelemente, durch Vergleichnng der variirend wiederkehrenden Eigenschaften und Abmessung der jedesmaligen Proportionsverhältnisse. Anch die wissenschaftliche Botanik hat erst dann einen festen Boden unter ihren Füssen gefunden, als sie im systematischen Bedacht von den einfachen Cryptogamen zu den höher organisirten Pflanzen aufstieg, and sich so in den Stand gesetzt sah, die in der Durchsichtigkeit jener leichter verfolgbaren Processe anch unter compliciteren Vervollkommnungen wieder zu erkennen. Die geistigen Schöpfungen des Menschen, die bisher in der Culturgeschichte \*\*) nur ihren höchsten, und



<sup>9)</sup> Nach Waltz stellt sich die natureissenschaftliche Psychologie als der alleilege Ausgausgenatkt der Philosophie dar, und zugleich zeitgt sich, dass the Methode nur eine genetische Entwicklung des Geitsreisbens seilu kann. 90 Olitur ihr sterreicht, wenn das Valk über den verschierenden Schmitck der Ludustrie-Erzeugnisse herens zur freien Kunsthäftigkeit forgreschlichen Schmitck der Ludustrie-Erzeugnisse herens zur freien Kunsthäftigkeit forgreschlichen Schmitck der Ludustrie-Erzeugnisse herens zur freien Kunsthäftigkeit forgreschlichen Aufgenüblickliche Principies der Rechtstäte

also sehwierigsten Formen nach angesehaut sind, müssen gleichfalls systematischer Methodik unterworfen werden, um sie im schrittweis gesieherten Fortgang vom Einfachen zum Zusammengesetzten zu studiren. Bisher war es ihre ethisehe Bedentung oder ihr aesthetischer Kunstwerth, der zum Studium angeregt hatte, wie die Blumen längst den Dichter begeisterten, die Früchte dem praktischen Nutzen gedient hatten, ehe man sie mikroskopisch in der Pflanzenphysiologie zersetzte nnd so Mittel fand, auf die Producte veredelnd zurückzuwirken. Wie aber die botanische Induction mit den Cryptogamen begann, nnter denen sie überhaupt ihre grossen Gesctze erst feststellte, so hat sich die vergleiehende Psychologie zunächst an die niederen und einfachsten Gedankenkreise zu wenden, um sieh dort mit den nöthigen Gesetzen auszurüsten, um die höheren Cultursehöpfungen zn durehdringen. Es bedarf also zur Basirung der ethno-psychologischen Wissenschaft Zweierlei, einmal einer analytischen Zersetzung, um die primitiv einfachsten Formen des gesellsehaftliehen Menschengedankens aufzüstellen und nebeneinander zu reihen, und dann eines langsam synthetischen Aufbaues nach den durch comparative Analogicuschlüsse gesicherten und gegenseitig eontrolirten Gesetze. Bei der inductiven Behandlung der Psychologie auf ethnologischer Grundlage ist demnach die Frage zunächst dahin zu stellen, welches sind die einfachsten Grundgedanken. die im mensehliehen Geiste auftauehen werden, und welehes ist die Variationsweite, nnter der sie nach den Localfärbungen der ethnisch umsehriebenen Gruppen von einander abweiehen. In diesen Differenzrechnungen ist dann der Fluxion der Gesetze zu folgen, die sich im Integral abschlicssen würden. Das erste Desideratum für derartige Forsehungen ist, der Natur der Sache nach, ein möglichst weites Beobachtungsfeld, ein massenhaft augehäuftes Material, da Fehlsehlüsse um so eher vermieden werden, je längere Beobaehtungsreihen der Uebersehau zu Gebote stehen. Daraus folgt, dass für das Studium dieser vergleichenden Psychologie diejenigen Ansehanungskreise sieh besonders empfehlen, die sieh am weitesten, wo möglich nnunterbrochen, über die ge-

isiem issat. Mit Asabildung des Schriftsystem (in seinen Akstrümgen) beründet sich die Cittlisation. Den neckt and die Krede gesette Mansch bedarf zu seinem Schutze der Waffen gegen die länseren Unblüden, in den instruierzeignischen der Hänner, Kleidenn, wiffin), die sich dann zu Nünsten Unblüden, worden, die sich dann zu Nünsten lichten, worgen das gemästige das frichtige Masse aurzet. Nieddem in erholten sprechender Horintzetwich Ausgebriehung mit der Ungebrung bergebreit ist, folgt temperiare Stillstand, bis zum Einfalten neuer Reite durch Breibrung wird (auch Wästen, wenn nicht von Rünsten mindertin, wegene Breiführder wird (auch Wästen, wenn nicht von Rünsten mindertin, wegene Breiführder an den Studie Schriftschaftschaft und den Studie Schriftschaftschaft der Schriftschaftschaft der Schriftschaftschaft der Schriftschaftschaft der Schriftschaftschaft der Schriftschaft der Schriftschaftschaft der Schriftschaft der Schriftschaftschaft der Schriftschaftschaft der Schriftschaftschaft der Schriftschaftschaft der Schriftschaftschaft der Schriftschaftschaftschaft der Schriftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftsch

sammte Erde verfolgen lassen, und als solch grösster Cirkelkreis ergiebt sich unzweifelhaft derjenige, der die mythologischen\*) Anschauungen einschliesst, da sie oder ihre Spuren sich bei allen Völkerstämmen ohne Ausnahme finden, und ausserdem gerade von ihnen die meisten Aufzeichnungen gemacht sind, also ein reiches Material bereits angesammelt vorliegt. Ohnedem sind es gerade die mythologisch-religiösen Vorstellungen, die, die geheimnissvollen Räthselwunder des Seins berührend, überall gleichgestimmte Saiten in der menschlichen Natur anschlagen, sind es diese religiös-mythischen Ahnungen, in denen sich der Gedanke schon in seinen primärsten Formen zu offenbaren pflegt, und sind es auch sie wieder, in denen er sich durch alle Stadien der Entwicklung hiudurch bis zu den uns selbst und unsere Zeit heherrschenden Ideen verfolgen lässt. Die gesammte Natur erscheint im Geist unter mythischen Gestaltungen wieder, als directer oder indirecter Gegenstand des Cultus, da allen ihren Objecten der Rest des Unbekannten anklebt, das zu ideell schwankender Beantwortung der gestellten Fragen zwingt. Die vergleichende Mythologie im ethnologischen Sinne hat also die verschiedenen Gedankenformen zu definiren, nnter welchen die Eindrücke der Aussenwelt absorbirt sind, sie hat dabei die psychische Wurzel, aus der sie organisch hervorgewachsen sind, blosszulegen und das Warum der Mannigfaltigkeiten in localer Nüancirung aus dem Variations-Exponenten der Umgebungsverhältnisse zu berechnen. Das Augenmerk ist zunächst auf die psychischen Grundgesetze der Menschennatur zu richten. die unter gleichartigen \*\*) Ursachen überall gleichartige Wir-

Corple

<sup>\*)</sup> Die Mythologien verschiedener Völker stehen sich schon dadurch, dass is Mythologien sind, untereinander n\u00e4her, alse dem beutrigen unters\u00fchschen Denken nud Darstellen, nud dasseblige Verlabren, dieselbe Kpoche der Ratwicklung des menseblichen Geistes muss sich in grossen Z\u00fcgen in alien nachweisen lassen (O. M\u00e4lier).

<sup>\*\*)</sup> Der aligemeine Zusammenhang, der alie Naturobjecte verbindet, muse nm eo versichtiger machen, ibn wieder im Detail zu verwenden, und statt die Unterschiede abzuschwächen, baben wir sie im Gegentheil möglichst zu markiren, die einzelnen Naturreiche von einander abzuheben, ihre Grenzen so sebarf zu ziehen, wie es angeht. Unser Ausgangspunkt muss deshalb das Centrum stärkester Gravitation sein, wo die Charaktere der Art am geeignetesten hervortreten, also beim Homo: der alie ihm einwohnenden Krafte offenbarende, slie seine Föhigkeiten entwickeinde Cultur-Mensch. Kommen wir dann alimahlig bei Annäherung an die Peripherie zu einer unbestimmt verschwindenden Grenze, wo Wildmensch und Waldmensch, Orangntan und Buschmann in einander überznianfen scheinen, so haben wir dies Terrain durch vorlänfige Absteckung zu bezeichnen, um später daranf zurückzukommen, wenneinnerhalb des diesseitigen und jeneeltigen Reichs jedes Detail in der strengen Methode einer naturwissenschaftlichen Forschungsweise festgestellt ist. Es bedarf nur eines sehr bescheidenen Rechnungstalentes, nm sich sagen zn müssen, dass weder wir, noch die nächsten Generationen nach nus, Veranlassung zu haben brauchten, nus über eine etwaige Abstammung des Menschen vom Affen grosse Sorgen zu machen. Ginge es allerdings mit den natur-

kungen zengen mitssen, und erst in zweiter Linie sind bei geschichtlich nachweisbaren Beziehungen die Veränderungen zn betrachten, welche gewisse, Vorstellungsgruppen unter Uebertragnng in feindlicher oder freundlicher Berührung erfahren haben mögen, also unter den Mitwirkungen subjectiver Agentien ans bewisster oder inbewusster Willensthätigkeit, während es sich in erster Reihe nur um die unmittelbar directen Schöpfungen der Natur in und aus dem Menschengeist handelt. Früher war der nmgekehrte Weg, der in jeder Gleichartigkeit, oder auch nur entfernten Aehnlichkeit der Volksanschauungen Uebertragung witterte, der beliebtere und ausserdem steht die vergleichende Mythologie der Ethnologie in einer Art Gegensatz zn der vergleichenden Mythologie, die im Besonderen zwischen den Völkern der indocnronäischen Sprachfamilie die im Laufe der Zeit zerstreuten Identitäten aus ihren mythischen Spuren auf die ursprünglich vermnthete Einheit zurückzusthren sucht. Es handelt sich hier von vor-

wissenschaftlichen Forschungen so rasch vorwärts, wie es den meisten Anthropologen zn helieben scheint, so waren wir baid genng fertig. Bei dem uneingeschränkten Gebranch einer Zeit (die aber nun eben wegen dieser Uneingeschränktheit überhanpt anfhört Zelt zu sein) ist man rasch dabei nene Menschenrassen zu ereiren, und in einem "vorzeltlichen" Enropa übereinander zn schieben. Wenn wir nur überhaupt erst wüssten, wo eine Rasse erhalten. Die aiten Geschichtsvölker Europas, die schon vom Licht der Geschichte (oder wenigstens vom Zwielicht der Tradition) beienchtet sind, diese alten Geschichtsvölker, über die wir (von egyptischen und assyrischen Monumenten abgesehen) fortlanfende Nachrichten besitzen seit dem VI. Jahrhdt, vor nneerer Zeitrechnung, oder schon früher, diese alten Geschichtsvölker, die also 2000-3000 Jahre hindnrch nnablässig, baid mehr bald weniger eingehend studirt sind, bleihen uns nach den strengen Auforderungen der Naturwissenschaft ethnologisch noch völlig unbekannt, aber die nraiten Völker, die in granen Aeonen vor Ihnen auf demselben Roden wandelten, fiber diese besitzt die Anthropologie hente bereits nach kanm zehujährigen Forschungen Resultate "solcher Gewissheit, wie sie nur irgend eine wissenschaftliche Methode geben Ale Ottfried Müller seine Dorler schrieb, dachten die Phliologen ln ähnlicher Welse über die heilenische Urgeschichte (von der selbstbewuesten Sicherheit früherer Geschichtschreiber ganz abgesehen), und was ist ietzt ans Doriern, "kleinsslatisch" Joniern, den Achäern der Pharsonen-Zeit, Lencosyrern und semitischen Cariern, Pelasgern, Kaukonen n. s. w. geworden, wie steht ee mit nuseren von Tacitus geschilderten Ahnen in unserer eigenen Helmath, wo nns doch alle Hülfsmittel der Beohachtung zu Gebote stehen sollten, und wo dennoch seihst die ersten Grundpriuzipien noch fehlen, um über sogenanute celtische, vermelntlich stawische oder specifisch germanische Elemente zn entscheiden (wenigstens für den, der ein naturwissenschaftliches Gewissen besitzt). Je stärkere Giäser die Wissenschaft für ihre Untersnehnugen erfindet, je schärfere Säuren sie in ihren Analysen verwendet, desto mehr zersetzen sich die Phantome des Haihwiesens, löst sich ein vorhistorisches Völkerhiid nach dem andern auf zu haltlosen Schemen, die ganz den Händen zu entschwinden drohen, wenn es nicht sorgsamster Forschung gelingt, ihre conetitnirenden Atome zu erfassen, aus denen sie synthetisch wieder anfznerhauen sind. Die Anthropologie schweigt noch im Tanmel nener Entdeckungen, bel dem es echwer ist, die Rnhe für minntiense Prüfungen zu gewinnen und leider hänfig selbst gegen die elemeutaren Regeln elnes vernünftigen Denkens gesündigt wird.

neherein (ob richtig oder ob theilweis nur vermuthet) um istoirsieke Zasammengebürigkeit, in welcher siel Vorstellungen mitgetheilt und weiter verbæiter hatten, die nun nuter entstellenden oder versebürennen Verkleidungen angetroffen werden, und trotz dieser Maskirung zu identifieiren sein wirtden. Durch diese Forschungen sind besonders in sprachlicher, zum Theil auch in geschichtlicher Hinsicht manche Außklärungen gewonnen, während einige Punkte vielleicht in unnöthige Verwicklungen hineingezogen sein mügen. Immerbin ist hier die Aufgabe sowohl, wie der ganze Gegenstand der Untersuchung ein total verschiedener von dem der vergleichenden Mythologie in der Ethnologie, da sie die psychologiesben Grundzüge des allgemein gleichartig Durchgehenden als Unterlage zum Ausgang der Forschung immt.

In der Genesis eines Dinges ist dasselbe verstanden, aber die Induction vermag selten den natürlichen Weg vom ersten Anfang ab zu gehen, da die Anfänge meist ansserhalb des Sehkreises liegen, im Vorzeitlieben und Ausserräumlichen. Die Hanptanfgabe liegt indess darin, den Schlüssel des Gesetzes zn finden, der dann nach allen Seiten bin aufsehliessen wird, und um ihn zu suehen, ist der Beobachtungsgrund dort zu wählen, wo sieh das geeignetste Material znr Anfstellung fester Formeln bietet. Je höher potenzirt die Organisation der Producte ist, desto verwiekeltere Complieationen schliesst sie ein, und obwohl die Anfänge selbst, ihrer Natur nach, ansgeschlossen bleiben, muss der Ausgangspunkt doch ihnen möglichst nahe gehalten werden, und bietet sieh am besten da, wo der Gedanke zuerst realisirt, in seiner einfachsten Form dasteht, also im Gedanken des Naturmenschen.

Bei einheitlieher Wesenheit der Mensehennatur mitssen alle die Vorstellungen, die in einem Geistesheben, reich wie das unsrige, walten, die sieh in den höchst organisirten Calluren zu nnendliehet Combinationen verbunden haben, alle diese mitssen bereits ihren Keimen nach in den Gedanken der Naturvölker vorgebildet liegen, und ein soleh' enger Kreis bietet sieh deshalb für experimentelles Studium als ag geignetste Object, ähnlich wie in der Zelle die planzlichen Gesetze am leichtesten zu erkennen und in Wirkliche keit auch erkannt sind, um dann nachher in organischer Entwicklung die gesammte Pflanze in all' ihrer Sehöne zu versteben.

Dass die psychologischen Wachsthumsprocesse von denselben festen Gesetzen beherrscht werden, wie Alles sonst in der Natur. Bisst sich sehon jetzt constatiren. Ueberall springt derselbe Mensekengedanke hervor, einfach und nuveränderlich derselbe, in welchem Gegenstande der Natur wir ibn in Afrika, Amerika oder Australien betrachten mögen, nur

unter der Färbung der Loealitäten varirend. Die in späteren Stadien anfretende Mannigfaltigkeit sebenir für Willklihr zu sprechen, doch wird sich nach Feststellung der Gesetzlichkeit dieselbe dann auch dort verfolgen lassen. Die bissel tallein berücksichtigten Völker waren für ein genetisches Studium die ungeeignetesten, und dann repräsentriten sie nicht nur einen einzelnen Entwicklungsgang (also ohne Möglichkeit der Vergleichungen), sondern noch denjenigen, 2 ad een wir selbst ge-

hörten (also den objectiv ungeeignetsten).

Wir haben in allen diesen Dingen noch einen langen Weg vor nns und bis jetzt stehen wir kaum am äussersten Eingangsthor einer nenen Wissenschaft. Rechtfertigt sieh der Erfolg aber auch nnr annähernd in solcher Weise, wie wir nach dem in anderen Naturwissenschaften Erreichten hoffen dürfen, so ist fortan ein sieherer Grund gelegt zur Mensehenerkenntniss, zn einem klaren Verständniss unserer ethnischen and aesthetischen Probleme, die dann nicht mehr dem Meinen und Seheinen überlassen sein würden, nicht länger geglanbt, sondern gewisst. In solehen Hoffnungen, die kurz angedentet werden mögen, ist noch kein Schwelgen erlaubt, da vor ihrer Verwirklichnig der harten Arbeit genugsam harrt. So lange die Basis nicht sieher gelegt ist, dürfen wir uns nicht Weiterfolgerungen überlassen, so verführerisch dieselben aneh locken mögen. Die Naturwissenschaften haben nicht zn überzeugen, sondern nur die Thatsaehen darzulegen, aus denen sich bei richtigem Denken Jedem die Resultate von selbst ergeben müssen. Geschieht dies nicht, so sind jene unrichtig, und also je eher widerlegt, desto besser. Der Naturforseher kennt keine Lieblingstheorien, für die er zu kämpfen habe, er wird im Gegentheil gerade die Schwächen seiner Wissenschaft am augenscheinlichsten hervorheben, da solche Schwächenzn ihrer Verbesserung der Mitarbeiter bedürfen.

Wir baben nus also zunächst darauf zu beschränken, die elementaren Grundlagen des Denkens aufzusuchen, die primären Gedankenelemente, die sich ans den im Völkerleben hervortretenden Vorstellungen überall als gleichartige abzuscheiden haben. Und so ist se die verzeliehende Methode in der

Mythologie, die hier das reichste Arbeitsfeld bietet,

Es liegt in der Reflexthätigkeit des Norvensystems begründet, dass jeder Reiz einen Gegenreiz, jede Frage ihro Antwort verlangt, und wie in den vegetativen und animalischen Sphiften, gilt auch auf den psychischen dieses Gesetz als ein allgemeingültiges. Wie die eingeführte Speise die peristallische Bewegung des Intestinaltratets anregt, wie der in seinen sensitiven Nervensträngen getroffene Muskel in seinen motorischen zuckt, wie das, ein Liebthild auf der Retina spiegelnde, Ange dessen Reflex im Gehirn hervorruft, so verlangt jeder Eindrack der Anssenweit sein Complement, eine Antwort auf die Frage nach dem Unbekannten, das in ihm fit den individuell fromd gegenüberstehenden Menschen involvirt liegt. Diese dunkle Unbefriedigtheit, dieser auf dem stumpfsinnigen Stadium der Naturvüker kaum zum Bewusstein kommende Wunseh nach einen Mehrwissen von der Natur, als durch die sinnlichen Empfindungen allein gegeben ist, regt jene abnungsvolle Schusneit an, die der Religion\*) zu Grunde liegt, und die (da jede neue Antwort nur neue oder schwierigere Fragen stellt) den Menschengeist in dem unnnterbrochenen Strom der geschichtlichen Entwicklung seiner Vervollkommnung entgeenführt.

Die ersten Realisationen, in denen religiöse Strebungen zu Tage treten, wachsen, wie auf allen Gebieten, aus den praktischen Interessen des Lebens hervor, und da dem Menschen nichts näher liegen kann, als seine Selbsterhaltung, sind es zunächst die Störungen, die zeitweis in der Gesundheit eintreten können, und das sehreckbare Geheimniss des Todes, was zuerst seine Anfumerksamkeit fesselt, und dann den zum Fragen und Forseben angeregten Geist nach religiöser Hülfe seuchen lässt.

<sup>\*)</sup> Ob es Völker ohne Religion gabe, ist oftmals Gegenstand der Con-troverse gewesen, und konnte nach der hisherigen Beobachtuugsweise nicht antschieden werden, da wenn mau die Definition der Beligion unseren Civilisationszuständen entnahm, sie auf früheren Stufen fehlen musste. In der genetischen Entwicklungsmethode sind dagegen die entsprachenden Aequivalente zu suchen, wie die Metamorphose der Pflanzen die Blüthentheile auf Achse und Blatt zurückführt, oder im Stanbfaden der Phanerogamen des Sporophyil der cryptogamischen Stempelpflauzen wiederfindet, in den Kiemensäcken der Fische die Lungen, oder den Flügeln der Vögel, die Vorder-Extremitäten der Quadrupeden. Statt also von vorneherein den Vorstellungskreis der Natnrvölker nach einem dem nnsrigen entnommenen Massstahe zu bemessen, hedarf es vorhar seiner objectiven Durchforschung, um die rudimentären Andeutungen der später complicirter ansgehildeten Organe zu erkennen. Die in Frage kommeuden Probleme sind dann nacheinander auf dem inductiv vergleicheuden Wege zu lösan. Ueher die Natur des Bösen hat man sich seit Anfang der Welt, oder doch der Philosophie, gestritten, ohne darüber zn einer Entscheidung kommen zu können, die für Fragen innerhalb unseres eigenen Entwicklungskreises allein ehenso numöglich ist, als Münehhansen's That, sich an den eigenan Haarschopf in die Höhe zu ziehen. Um fruchthare Resultate zu Tage zu fördern, bedarf es vorher der Ohjectivirung nn-seres Saibst und aines vergleichenden Ueherhijcks der in den verschiedenan Völkerkreisen zu Tage liegenden Thatsachen, nm daraus zunächst den normalen Durchschnittmanschen und sein Geisteslehen zu construiren. Haben wir hier überall genan umschrieben, was in jedem einzeinen Falle als Böses verstanden wird, so sind unter vorläufiger Ausscheidung der durch Localnüaneirungen hedingten Differenzen die in allen gleichartigen Elemente in eina Formel zusammenzufassen, und aus den Gedankenrechuungen mit dieser müsste sich nothwendig die gesetzlich in der Natur begründete Wesenheit des Bösen (anter Substituirung sines festen Werthes für die his dahin unbekannte Grösse) ergehen, und die auf Localhedingungen zurückführharen Differeuzen mögen dann zugleich Anhaltspunkte gewähren, das Warum derselhen aus den Wechselbeziehungen der zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos thätigen Wirkungswelsen zu erklären.

Dem Mensehen in der Vollkraft des Lebens ist der Tod etwas Undenkbares; an die empfindingsvollen Ansehauungen des Lebens gewöhnt, ist ihr Auhören oder selbst ihre Störung für ihn eine Denkunmöglichkeit, da innerhalb der Gewöhnheit gleichmässig fortdanernde Ansehauungen rassh verkwöhern.

Es findet sich deshalb auch überall bei den Naturvölkern die Vorstellung, dass der Tod auf die Erde nicht hingeböre, dass er ein unberechitgter Eindringling in das Leben sei, Man hat bereits in der Umgebung, der auftriliehen sowohl, wie der soeialen, zwischen Freundlichem und Feindlichem unterschieden, und wie Wohltbaten jenen, werden diesem die Schmerzempfudungen zugeschrieben, die die Krankbeit begleiten und sich bis zum Todeskampfe steigern. Krankbeit und Tod sind also das Werk eines Peindes, und zwar eines unsiehtbaren, nut gedeiminssvollen Waffen wirkenden, also eines Zauberers und (im Gegensatz zu angenehmen Gaben eines guten) eines bösen (Zauberers).

Ein natürlieher\*) Tod liegt von vornherein ausserhalb der Deukmögliehkeit, da kein Grund einzusehen ist, warum das Leben, das sieh jetzt mit jedem Pulsschlage der Gesaumtexistenz ühlbar macht, später fehlen sollte, und ein solehes

Fehlen sieh überhaupt jeder Auffassung entzieht.

Von den Abiponen bemerkt der Missionär Dobsistoffer, dass wenn Jemand auch mit Wunden überdeckt sterbe, der Tod doch immer einem bösen Zauber zugeschrieben werde, und ebenso verhält es sieh in anderen Theilen Amerikas, in Afrika, Polynesien, so dass dort überall die Geselbschaft im Kriegzsustande gegen die auch unser ganzes Mittelalter unsieher machenden liesen liegt, und wenn Angriffe dieser nieht zeitig geung bekämpft werden können, um das Leben zu retten, wenigstens den Geist des Abgesehiedenen befragt, um solch' sehädliches Geztlett auffinden und vernichten zu können.

In all' diesen Vorstellungen herrscht nun die völligste

<sup>\*)</sup> Nullum morte naturall, sed omnes violenter mori autumuant (Caichquini). Aegroti hominis stratum innumeris sagittis solo infixis circumdant, ne mors scilicet, eagittarum metn, accedere audeat (s. Del Tecbo). No person is supposed to die a natural death on Tana (Tana asori or great Land), Erskine fand den allgemeinen Glanben au Zaubarer und Hexen auf Tana (der Nau-Hebriden), da der Tod nie ein natürlicher ist. They have no religion but a belief in witcheraft on Hunia (or Isle of Pines). Si quelqu'nn tombe dans l'eau et se noie, les Nègres (de Loango) en accusent quelque sortilège. si quelqu'un est devoré par un tigre ou loup, ils assurent que c'est un Dakkin on Sorcier qui s'est revetu de la peau da cet aulusai. Lorsqu'une maison est consumée par un incendie, ils racontent que quelqua Mokisso y a mis le fen. Die Reichen mögen eineu Sclaven das Bonde-Wasser trlinken lassen (der Zauberer kann sich die Seele des Getodteten dieustbar marhen), L'Australieu n'admet la mort naturelle que par blessure dans un combat. Tout autre par maladie, par une coute d'un arbre etc. est le résultat de sortilèges (divers indices pendant les funéraillee, le vol d'un insecte, montrant la direction dans laquelle ils doivent porter les coups).

Identiült auf der ganzen Erde, wir finden dieselben Operationen der Zuberrätze dere der weissen Zauberer, und en sehwarzen Zaubererm oder Hexenneistern, die die Krankheit verursachen, entgegenzuwirken, dieselben Gedankencombinationen, um sich die Wirkungsweise der krankmachenden Potenzen zu erklären, und dieselben Cerenonien, der in der Verbrechen verletzten Gesellschaft durch die Strafe ihre Stline zu verschaftler.

Es käme hier zunächst anf die Thatsachen an, nnd die einfache Aufstellung derselben wird nnter diesen einfachen Verhältnissen den Durchblick auf das psychologische Gesetz gewähren, das zu Grunde liegt.

Bei den Ahiponeu stecken die Aerzte vor dem Saugen Dornen, Würmer, Käfer u. s. w. in den Mund (Dohrizhoffer), Bei den Galiben wird durch Saugeu gehellt (Grillet). Bei den Gnaveurus saugt der Paye den geräncherten Körpertheil und spuckt in eine Grube (Martius). In Californien heilen die Zauherer durch Blasen und Saugen (Bagert). Am Columbia-Fluss wnide ein Hühnergrosser Stein ausgesogen (Wilkes). An der Hudson-Bay wird geheilt durch Saugen, Blasen und Singen (Hearne). Bel den Eskimu werden Baare und Lederstücken ausgesogen (Crantz). Bei den Lappländern wird die Stirn gesogen nud in's Gesicht gehiasen (zur Heilung). In Sbd-Afrika wird die Krankhelt durch Saugen ausgezogen (Chapman). In Australien saugt der Zanherer Blut (seines Zahnfleisches) aus, oder Steine, wenn nicht der unsichtbare Grund der Kraukheit in Wasser geworfen oder verhrannt wird (s. Eyre). Mit dem an dem Kranken befestigten Faden wird das Zahnfleisch his zum Bluten geriehen. Anch werden von dem Arzt hineingezauherte Quarzstücke entfernt (als Boylya). Iu den tatarischen Krankheiten geschieht eine Umwandlung der Viscosität in Lapillität (nach Paracelsus). Der Magenkrampf kommt von einem Herzwarm (in der Oberpfalz). Kraukheiten mit bohrendem Schmerz werden Würmern zugeschrieben. Die Indier kennen den Wurm im Finger. Die Butios (anf den Antilien) streichelten die Glieder des Kranken und brachten unter Convolsionen Steine, Fleischstücke, Knochen hervor. Die Carlhen ziehen Dornen ans. Die Neuseeländer ziehen Holzstücke aus (nach Brown). In Nord-Amerika wird hel der Krankheit ein Stein oder Knuchen ausgezogen, ebenso hei deu Caraihen. Die Illisetsook saugen in Grönland dem Kranken Haare und Fellstücke ans. Bel den Caraiben steckt der höse Mahoja in den Krankheiten. In Borneo werden unter Kilngeln und Ratteln Zeugstücke entfernt. Auf den Antillen wurden Dornen und Splitter ansge-zogen (nachdem die Butios den Körper gestrichen). Bei den Kaffir saugt der Arzt an dem schmerzenden Theil und bringt Körner aus dem Mund (die verschluckt sind mit Tahack, nm durch Passiren des Magens mit einem Strick zu vomiren). Anf den Antillen wurden die ausgezogenen Knochenstücke als Amuiette (in Banmwolle) getragen. In Irland ziehen die Zauherer Eif-holts (als Steinpfelispitzen) aus kraukem Vieh. In Slam findet sich der krankmachende Phi phoh des Laos-Zanherer als Klump in der Leiche. Kane sah einen indiaulschen Medicinmann die Krankheit aus der Bufte eines Mädchens ausheissen. Castren sah eine alte Frau in Lappmarken die Plagegeister nach Saugen oder Streichen zerkauen.

Das Gemeinsame in diesen Vorstellungen filht auf ofnen Krankbeitsoff, auf eine materielle Grundlage der Krankheit, die nun auch in siehtbarer Form ausgezogen werden könne, und noch in wissenschaftlichen Systemen bat lange die Lebre von Krankbeitsstoffen und ihrer kritischen Ausscheidung, wie durch die Urinoskopie zu verfülerien, gespielt, während beim Volke noch jetzt die Würmer eine grosse Rolle spielen. Das Saugen geht später in die rationelle Anwendung des Schröpfens über, bei dem in Afrika an Hörnern gesogen wird (nach den Einschnitten).

Bezahlt der Kranke (bei den Chiquitos) die Fragen (ob er keine Tschicha ansgegossen, ob er kein Hirsch- oder Schildkrütansleisch weggeworfen), so antwortet der Cazike (als Arzt): "Eben das ist der Ursprung des Uebele; inmassen die Seele des Hirsches oder der Schildkröte, um sich des Schimpfs zu rächen, in den Leib gefahren ist," und sauet aus dem schmerzhaften Körnerthell eine schwarze Materie, als (lift (Bnrgos), Soust worden auch bei Krankheiten der Mäuner, um diese zu retten, die Franen erschlagen (1703), Gelingt es in Congo dem Zauberer nicht gegen den bosen Wind zu blasen, so weiss er wenigstens nach dem Tode das Corpus delicti (der Krankhelt) in Eingeweidestücken (oder Holzsplittern) der Leiche nachzuweisen. Die in den körper gehexte Büffelhaut bleibt in Slam auf dem Scheiterhaufen unverbrannt (als Leberverhärtung und Concretionen). Der Arzt Christoph Seliger (1681) fand bei einer Section Thierknochen- und Zähne im Leibe des Verstorbeuen, die nustreitig durch Zanberel bineingebracht waren. Zum Bezaubern wird in Fiji eine Cocosunss (mit den Angen oben) begraben und darüber ein Fener angezündet. In der Vakadranikau-Ceremonie werden Blätter (in Päckchen) im Garlen begraben oder im Dach versteckt, Der Priester des Windgottes Tokalan (bei Matukn) verspricht innerhalb vier Tagen Vernichtung dessen, von dem er Haar, kleidung oder Spelse erhalten (s. William). In Congo vergroben die Hexen Pflauzen, mit deren Verwesung der Tod eintrat (nach Merolia). In Neuseeland werden Karakias über Haar, Kleidung oder Speise des zu Bebexenden gesprochen (nach Tylor). The vehicle was called tubu (growing or causing to grow). When procured the tara was performed (s. Lubbock).

Der Krankheitskoff ist nun in den Körper, ans dem er in sichtbarer Form ausgezogen werden kann, von aussen hineinpraktierit, und zwar, (da man nieht reelit begreift, wie?) in Folge zauberischer Proceduren. Die sinalheliste Anschauung der Verfahrungsweise ist die des krankmacheuden Pfeils, der gegen die zum Opfer ausersehenen Feinde abgesehossen wird.

Auf den Inseln der Torresstrasse ziehen sich die Zanberer in das Dicklicht zurnick, nm gespitzte Hand- und Fussknöchelehen eines menschlichen Skelettes in die Richtung ihres Feindes zu werfen, der dadnrch krank wird (in der Operation Takandinja). Der finnische Zauberer schickt den Gan (Fliege), der lappische den Tyre (als Hexenschinss), der (nicht bezahlte) Shan Arzt (nach Cross) den Taho (power auf sendling death by means of an insect or some thing of the kind), der Laos den Phiphob und noch bei Homer sendet Apollo seine todtbringenden Pfeile in's Achaer-Heer, wie Niebe's Sohne und Tochter den Geschossen der Leto-Kinder erliegen, (als orkios oder haimos). Der Karendoctor wirft die durch Beschwörungen zusammengeschrumpfte Büffelbaut in den Lelb eines Opfers. Die Guaranis machten (nach Charlevoix), die Shangallas (nach Bruce) aus der Ferne krank. In Congo verursacht der böse Wind Krankhelten. Die kasanischen Zanherer vernrachen Krämpfe im Windzauber (deur gegen den Wind geworfenen Sand oder Schuee). Nach der finnländischen Chronik starb Wanlander au dem ihm von Hilde gesandten Tyre oder Schuss. Bei den Irokesen blasen die liexen Würmer in die Kranken, - Es war nahe gelegt, diese offenbar nicht sichtbar eindringenden Krankheitspfeile (wenn sie nicht überhaupt, wie bei den Griechen, im poelischen Bild verblieben) auf die überall umherfliegenden Insecten zu reduciren, und so wurden Fliegen und Mücken verdächtig (oder auch Symbol des Heilgottes bei Beelzebub und Belbog), wie das Bild der heiligen Schlange

Schlangenbiss homöopathisch heilte). Als Saemund auf Island den Teufel in der Gestalt einer Mücke im Rahm fiegen sah, damit er ihn (getronken) tödten konne, legte er ihn in eine Keibshaut bekrenzt auf den Altar. Otto von Bamberg vertrieh die Geister als Mückenschwarm aus dem Tempel von Gützkow. Der Longobarden-König brach dem Tenfel als Mücke ein Beln (Pauf Diaconns). The Murray tribes extracting the entrails and filling the place with green leaves, npon examination of the canl fat, the evil work of a sorcerer was known by the appearance of a scar (according to Eyre). The inhabitants of Embrotan (in Fanti) carefully preserve a number of flies in a small temple and honour them as fetiches (Beecham). Die Zauberer, Hexen und Unholden schädigen die Lenth durch zanberlsche Mittel und afferiei nunatürllohe Sachen und Materien, so sie den Lenthen in den Leib zaubern (Dr. Gockel) 1717. Der Parraitye helit (in Australien) durch gekantes Seegras (den Körper trocknend), der Wipiri-malde bespricht die Krankheit, der Warrara saugt die Würmer (paitya) ans und besänftigt durch Mindawarta oder Nabelreihen [Congo].

Auf einer zweiten Stufe wird die Krankheit nicht mehr dem direct materiellen Einfügen des Krankbeitsstoffes durch die Hexenzauberei zugeschrieben, sondern aus Sympathie einleitenden Proceduren, wie in Polyncsien, erklärt, und dann anch durch sympathische Cnren heilbar gedacht, indem die Sympathie sich bei nngenügender Vorsicht überall leicht im Denken ans unvollkommener Association (also nnrichtiger Verwendung seiner hänfigsten Operation) herstellt. der plumpen Uebertragung des Krankheisstoffes, seines Einschmierens in eine Substanz, durch die der Volksglanbe den Finder erkranken lässt, wie in Thüringen durch die Citronenschale, (mit der der Kranke bestrichen ist), war es (wie bei viearienden Opfern) am ersten in die Hand gegeben, ein Thier zu wählen, das durch sympathische Erkrankung den Menschen erleichtere (zumal die thierische Wärme oft medicinisch wirkte).

Magenschmerzen liessen sich (nach Plinius) durch junge llunde (besonders melitäische) heilen, die nach Auflegen auf die schmerzende Stelle stürben und in den Eingeweiden die Kraukheit zuigten. In Oidenburg nimmt der Stieglitz Schwindsüchtigen die Krankheit ab. In Böhmen badet man hei Abzehrung Knaben mit Hunden, Mädcheu mit Katzen. Die Turteitaube zieht Flüsse an sich, die Lachtaube die Gicht (s. Wuttke). Zahnschmerzen werden durch einen Besen (in die Kirche gelegt) übertragen auf den Darüberhinschreiteuden (am Rhein). Warzen verschwinden, wenn die Schnecke, mit der sie hestrichen, am Welssdorn anfgesteckt stirbt (Franken). Zum Heilen des . Kopfschmerz steckt man Haare in ein in einem Baum gebohrtes Loch (Voigtiand). Bel Gicht lässt man eln mit Blut des schmerzenden Gifedes befeuchtetes Tuch in einer Birke verwachsen (Böhmen). Bei Kenchhusten wird ein Stück Kalbfleisch mit Harn des Kranken rücklings in's Wasser geworfen, zum Wegschwimmen (Franken). Zum Abstreifen der Krankhelt kriecht der Lahme schweigend vor Sonneuaufgang durch eine gespattene Eiche (in Oldenburg). Bei Rhachitis wird das Kind durch den Spalt zweier Baumaste geschoben, beim Bruch durch gespaltenen Banm, der dann zu verwachsen hat (mlt Hemd umbunden). Da die Krankheit von dem Nachesch Serap (der Schiange Ceraste) verursacht war, solite der von Moses zu verfertigende Talisman eiu Serap nechoscheth (ein kupferner Serap) sein (s. Bendavid). Die Athener, von Bacchus an den Schamtheifen gestraft, schickten Abbiidungen des Phallus, und so der Philister Abdod's nach Beth-Schemesch (zur Versohnung Jehova's).

In einem fortgeschrittenen Stadium wird die Krankheit en geistigen Potenzen schwarzer Färbung zugeschrieben, sei es dem Bösen (dem Teufel) selbst, wie von den Caraben, bei denen Maboja in der Krankheit steckt), sei es dem Gott in zorniger Wandlung, also dem Götterzorn, wie auf den Marianen (häufig auf den bald mehr bald weniger in dämoische Wesenheit übergehenden Geisterseelen, ob straßenden oder ob rächenden). Den bösen Dämonen gegenüber ist (wenn es nicht gelingt sie durch Beschwörungen hervorzulocken) dann das (allgemein verbreitete) Opfer indicirt, um dem Leben, das verlangt wird, ein anderes zu substituiren, hat man es dagegen mit auch gütiger Wandlungen Bihigen Götter zu thun, so mögen einfachere Sicherungs-ceremonien versucht werden, wie Tänze auf den Ralikinseln, Trinken des über Koravarers gelanfenen Wassers u. s. w.

Mitunter missen redimentire Anklinge aus den frührere Vertitrien unfelchleiten, wie ein austreitsierst Priesetzrat einen durch Ngait-wenge (den Wessergeist) vertreichten Redhlauf dennoch durch Anseiden alese scherfen der Steinen hit den Lein dem Kraiten gezundert. Leites Malliet (1989) gescher Steinen in den Lein den Kraiten gezundert. Leites Malliet (1989) gescher Steinen in den Lein den Kraiten gezundert. Leites Malliet (1980) gescher Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Namen Jesus Maria und Joseph geschrieben sehen (in Böhman). Um die Kraitheit aufrassen, wird die Begretzehnsptsformal auf ein Betterhott geschrieben (in Schlesten).

Sympethie (in oherflächlich plumper Association hei beginnender Ahnung des hermonischen Zusammenhengs im All) läset bei gebrochenem Bein ein Tischhein verhinden, Tigerfleisch von Ahlponer (zum Muth) essen, Hirschfleisch (von Deyaker) vermeiden (nm nicht furchtsam zu werden), den nenseeländischen Knaben Steinehen verschincken (zum horten Herz), den Indiener Bärenkisnen (zur Wildheit) tragen. Gebärende Franen müssen alle Knoten in den Kieldern lösen (nach dem Volksgienben). In Kemtschetka werf man Sehnen in's Feuer, ders wie diese die dee fliehenden Diehes schrumpfen möchten. Hängt men von der Fusespur eines Diehes in den Schornstein, mnes der Dieh verdorren (in der Pfalz). Sympethische Medicin verschrieh in Form oder Farbe ähnliche Arzneimittel. Die Astrologie setzt den Lebensiouf mit dem Lonf der Gestirne in Sympethie. - Anch hente wird noch vielfach in roh eympathischen Associationen gedacht, wie wenn man, eine Curve der Sonnenflecke mit einer Curve der Choierehewegung paralielielrend, darin nreschliche Verknüpfung suchen will, ohne in die Differenzen der incongruenten Elemente einzudringen, ens denen sie zusammengesetzt sein mögen. Die Similie (eimilihne curantur) disnen sympathetischen Curen, wie im Anflegen von Hundshaaren heim Hondebiss, Rothieuf durch Trageu rothen Siegeilacks, Geihencht durch Goldring, Seitenstechen durch Mariendistel. Nach ohen gescheht gieht Holinnderwnrzel Seft zum Brechen, uech nuten zum Ahführen. Vom Stiel nech oben Abgeschahtee vom Apfel heilt Durchfeli (umgekehrt Verstopfung). Der Fieherkranke zittert wie eine Espe, unter der er die Schnitzei der Fingernagel vergräht. "In dem Gedanken der Sympathie hekundet eich, obgleich in robester und verzerrter Weise, die Ahnung eines wirklich vernünftigen Lehenszueemmenhenges des Ali's, die ahnende Anerkennung, dass das einzelne menschliche oder netürliche Dasein nicht blos ein vereinzeltee, sondern in wirklicher organischer Verhindung mit dem Genzen sei, dass die Gesammtheit des Daseins nicht eine hios einheitalose Vieiheit von lanter Einzelwesen, sondern ein lehendiger, einiger, heseelter Leib, in welchem das Leiden jedes sinzelnen Gliedes in allen enderen Gliedern mitgefühlt wird" (Wnttke). Kann eich der Zenherer nicht Ahfälle des Körpers selhet verscheffen, so verfertigt er ein Wechehild, nm deren die felndlichen Operationen

(die sirh sympathisch fühlbar machen sollen) vorzunehmen, doch kann auch schon die Kenutuiss des Nemens genügen, der deshaih verhehlt werden mnes. Das Krankmachen durch Zauberei wirken die Toua (Priester) auf Nukahiwa durch den Kacha genanuten Bentei [Medicinsack] (Langsdorff). In Ceyion wird zur Heilung abgeschnittenes Haar des Kranken au einen Baum genagelt. Um Jemend (auf Anelteum) Krankheit zuznfügen, wird die Cere-moule Naragess geübt, indem der Zauberer Haar, ein Stück der Kieldung u. A. m. in seinem geweihten Topfe kocht (Murray). Nobu ist Schöpfer in Eromanga, (die Todten gehen östlich). By his prayers the Liama (in Lhassa) restores the epirit (of the dead man) into the belly and drews out the same by the end of his hair, Tratenba, which ha is supposed to unite with his own spirit (or mun), and having so done, he is held, whilst sitting in meditation with his eyes closed, to cause the united spirit to pass out at his own head, Trijoknath is supposed to be there seated, whilst he (the Liama) Is praying, and so the said united spirit enters the body of Triloknath by the anus and thus they both are imagined to have become united to, and mingled with, the essence of the Delty (e. Horne). Die Calabaresen varahrten an Bäumen aufgehängte Schiffstrümmer gegen Schiffbruch (1640). Auf den Marquesas wird Krankheit verursacht durch in ein Blattbundel versteckten Speichel. Anf den Nen-Hebriden sucht eich der Zeuberer Nahak oder Abfall (eutweder des Körpers selbst, oder sonst sei es der Kieldung, sei es der Speise) zu verschaffen, und indem er diesen verhrenut, siecht der Kranke dahin, der dann Muschein bissen lässt, nm Aufechuh bittend, bis die Geschenke genügend vorbereitet seien. In Polynesien lassen sich deshalh die Vornehmen von Speichelbüchsen-Trägern hegleiten, und so die afrikanischen Fürsten. Nägel und Haare des Flaman mussten verbrannt werden, Nägel und Haare wurden vor Libussa'e Götzeubiid Zeiu verhrannt. Die Skan-ilnavier bewahrten die Nägel für das Schiff Nagifar. Wer einen Phi-Phrai besitzt, gräht ihn hei den Laos in die Erde, um den Feind durch Krankheit wegznreffen. Saga in stahulo absente occidit equam, virtus quaedam naturalis a spiritu segae derivetnr, quae opprimat vei strangulet spiritum vitalem equi (Helmont). Bei dan Russen wird die Krankheit (in sympathischer Auffassung) von der Portscha (Verderbniss) heigeleltet und kanu sie in Gestalt von Hydatiden ausgetrieben werden (in Zurückgreifen auf die materieile Aussanng), There was a giove of the said Lord Henry haried on the ground, and that giove did rot and waste, so did the liver of the said Lord rot and waste (XVII. Jahrhdt. p. d.). Ale Mohamed durch die Zauherei des Inders Lebid hei Alabzam in schwere Krenkheit gefallen, wurde ihm im Bruunen Djorwan eine Sehne mit eif Knoten (durch Speichel behaucht) offenbert, deren Verbrennung beilte. Nach Socratee wurde Arius durch Bischof Alaxauder todt gebetet. Zum Todtsingen hat man (in Ostprenssen) ein geistliches Lied tagiich Morgens und Abends ein Jahrlang zu singen oder (in Schwaben) den 94. oder 109, Pealm (e. Wuttke). In lithauischen Gemeinden Ostpreussens werden die Geietlichen oft aufgefordert, dem Feiude schlimme Krankheiten auf das Hanpt zu beten (nach Hintz). Ale Kourad Weiser (in Pensylvanien) wieder zum Lutherthum znrücktret, beschlossen die erhitterten lierrenbuter ihn todt zu beten (Muhienherg) 1748. Durch Kukutnr (Varfinchungeu) werden entlansene Thiere (wie Känguruh) festgebetet (in Australien), in Rom Sciaven durch die Vestalinnen. "Der Herr schiage ihn mit Wahnsinn und Biindheit, der Rimmai sende seinen Biitzstrahl ihm auf's Haupt, die Erde thue sich auf nnd verschlinge ihn ishendig" heiest es ln der Verfluchung Kaiser Ludwig's durch die Bannbnile Clemens VI. Die Erzte betrachten in Krankbeiten nur die natürliche Ursache und geben ihre Ertzneieu, aber sie bedenken nicht, dass der Teufel ist ein Treiher der natürlichen Ursecheu in der Krankheit (Luthar). Die Indianer fühlen bei Schmerzen die Bewegungen des Manitn. "Jetzt empfinde ich in Wahrhelt, dass die Schntzheiligen aufgebracht sind", rief bei den Unterleibsschmerzen Friedrich, Erzbischuf vou Magdeburg (der sie in Merseburg beleidigt) 1382. tiegen die den Kindern das Mark anssaugenden Strigen schützt die Amme (in Rum) die Stube durch Weisedorn und Eingeweide des Spenferkeis im Nameu der Cardea (als Herz

und Eingewelde stärkend), der Göttin der Thierangel. Die Bogaier (Zauberer) der Caraiben suchen die kraukmachenden Mabole durch Lärm zu vertreiben (Oldendorp). Der Schamane peitscht die Kranken zur Geister-Anstreibung.

Die teuflischen Agentien in der Krankheit führen darauf, sie durch die Sehntzgottheiten der Priester zu bekämpfen; ist aber alle Hülfe wirkungslos und der Körper nicht zu retten, so bleibt wenigstens die Aufgabe, der Seele im Jenseits Ruhe und zusagenden Aufenthalt zu versehaffen. Mit der Einkehr des Todes in den Familienkreis tritt das ganze Geheimniss seiner Existenz vor den Menschen hin und es konnte nieht fehlen, dass sieh im Kreise der Zurückgebliebenen allerlei Mythen über das Sehieksal der abgeschiedenen Seele bildeten.

Wenn der Dämon in den Körper eingeht, zeigt sieh als der natürlichste Weg der Mund, den deshalb die Negerkönige beim Essen verdecken, und das oft unwillkürlich eintretende Gähnen, ehe sieh die Hand vorhalten lässt, gilt dann (bei den Arabern) als besondere Veranstaltung Satans, weshalb es auch von Segenswitnschen begleitet zu sein pflegt.

Die Shamsnen der Burieten enriren durch Zollek, indem eie Strob in der Klaidnng des Kranken anfontzen und nach Durchstossen mit einem Dolch verbrannan, nm Erilck Chen zn täuschen. Nach dem Lower Pend d'Oreilles in Oragon waren Krankheit und Unglück durch den Zorn eines alten Welbes veraniasst (1854). The Anstralians (on the Lower Mnrray) conceive, that sickness is caused by the evil spirit of some person, who had a spits against them when living, and that the eickness is inflicted by the spirit gently touching the individual with a kind of wirri called millin (Angas). An alegant species of fly catcher, of a black coionr (which continually hovers about in search of Insects), is regarded by them as an evil spirit, and ie called mooldtharp or the devil (pelted with sticks and stones, whenever seen). Begu Lumpum verursacht Krampf, Antis Braune, Namarung Fieber, Solpot Manie, Barang-munil Kolik (hel den Batta). Der Hantu-Kalnmhahan verursacht Porken, -Kamang Entzündung und Geschwuist der Hände und Füsse, -Pari Kiterung der Wunden durch Reiz derseiben bel den Mintras. Gott Tonga verursacht Kopfweh (auf Nenseeland), Make-Tiki (in Eidechsenform) Brustkrankhelt, Tn-tangata-kiko Magenkrankheit, Titi-bai Fnssechmerz, Rongomal und Tuparltapn Anszehrung. Korokie presided over childhirth (nach Taylor).

Dem kranken Battaer wird eine gekante Wurzei auf den Nabel und danaben ein Pisangstamm gelegt, dass der Begu einfahre. In Madagascar wird dis Krankheit in Gras (als faditra) gezaubert, in Afrika der Mganga (Geist) in einen Keti (Stuhi), der em Taufelsbaum anfgehangen wird (Borton). The Dyaks etnek up as a charm a straight stick in a waterjar (leaves, surmonnted by a handkerchief, crowning the head and the stem twined with a waistcloth), that a ghost or fairy (nnsu) would descend and make known the hest cure for the sick child (s. Mundy). Dis Wendan stackten bei Vlabsenchen Köpfe von Pferden und Küben rings um die Ställs auf Pfähle (XVII. Jahrhdt.). In Siblrien werden die Schädel der geopferten Thiere an die Bäume gehängt.

Die Steppendoctoren der Kalmücken beten zu den Vorfahren, die Krankhait des Vishes zurückzunehmen. Die am Körper getragens neglanra wurde nach der Heilnug in Kapellen der Fehris geweiht (in Rom). Das Vish wird vor Krankheiten bewahrt, wenn man es am Tage vor Weihnachten, am Char-freitag und Dreikönigstag fasten läset (in Oldenburg). Unter die Befugnisse der katholischen Heiligen sind sowohl die Krankheiten der Menschen, wie dar Hausthiere vertheilt.

Bai den Onliches musste der Kranke seine Sünden beichten. In Akkra galten Krankheiten für Missverständniss zwischen Seele und Lelb und erst nach Beichte der Sünden wird Arzuei gegeban (Oldendorp). Anf Bail wird bei Krankhelt Musik und Fastlichkeit angesteilt, die Diwas zu versöbnen. In Polynesien liess der Kranke die Götter dorch Tänze versöhnen. Tarquinins Priscus bante den Circus für die aus etruskischem Cultus eingeführten Ludi Remani (mit epulum Jovis and Pompa). Die Ludi Magni wurden bel wichtigen Gelegenheiten gefeiert. Die Procession zu Inggernauth hegieitet den Umzug zu Wagen. Die Potawatomis fanden kain Wild, well sie ohne Opferfest ausgezogen waren (Mc. Coy). Fariae deorum cansa instituuntur festi dies hominum quoque (Servius). An commencement de chaqua mois, il y a deox on trois jours de fête (Tabon), et dans la conrant de l'année il y en a quatorze, que les chess sont obligés de passer dans les temptes à prier (en Hawaii). Les Tahonés ont la liberté de sortir du templa pour se promener, alors ils se font accompagner par des bommes, qui portent des drapeanx pour indiquer an peuple qu'il doit s'éloigner (Choris). Bai den Festen dar Japaner steilen die Masken Götter, Heiden, Damone vor, sowia den Fuchs (Kistsue) oder Saron (Affen), den Löwen Corea's oder dan Froschmensch (Kappa) in Nippon. Neben den Go-Sekl (fünf Kaienderfeste) worden die Matsuri gefelert. By singing the Nguyapalti (smail-pox-song) which the natives of Adelaide learnt, from the eastern tribes on the Murray (from where the small-pox came), the disease is stopped (s. Teichelmann), Kraukbeiten dar Malanan (in Borneo) werden antweder durch theatralischa Aufführungen (Berasit) oder durch Australbung des hösen Simangat (Seale) gehailt (s. Ch. Brooke). Das erste Lactisternium (auch auf Tahlti hakannt) worde in Rom zur Abwendung einer Pest gefeiart,

Der Tod ist uur in Folge eines Missverständniss in die Welt gekommen (wie bei der verkehrt ansgerichteten Botschaft des Mondes unter den Hottentotten, der Verwunderung über das Schlangenhäuten bei den Caraiben u. s. w.), -oder in Folge eines Streites (wie bei den Grönländern zwischen dem männlichen und weiblichen Princip, um für neue Geburten Raum zu machen), wenn nicht in dem ursprünglichen Dnalismus des weissen Lebensgottes und schwarzen Todesgottes (in Amerika als Söhne der Urmutter) begründet, oder aus dem natürlichen Vorangang des ersten Menschen (der in Australien die Nachfolgenden an der Schnur zu sich herabzieht) erklärt (bei den Indianern), der indess (über den Tod seines Bruders erzürnt) in den Mysterien der Metai wieder Unsterblichkeit verschafft. Die Vampire (Nachzehrer oder Doppelsauger) holen in kurzer Zeit ihre gauze zurückgebliebene Familie, in dem Umkreise so weit eine Kirchenglocke zu hören ist, in den Tod, und müssen (im Grabe frisch mit offenem Auge) anfgegraben werden znm Abschneiden des Kopfes (in Westpreussen). Beim ersten Erscheinen der Cholera hielt man (bei Conitz) die zuerst Hingerafften für Nachzehrer. Der erste, der an einer Seuche stirbt, ist ein Nachzehrer, im Grabe aufrecht sitzend und am Laken zehrend, so dass das Sterben fortdauert, bis mit einem Spaten dnrchstochen (s. Wnttke). Einem Vampyr (Vukodlak) dnrchschneiden die Morlaken die Kniekehlen und stechen ihn mit Stecknadeln, dass er nicht wiederkommen kann (Fortis). In Melanesien wird der Ataro in das Meer gejagt. Besonders die

Nächststehenden sind von der abgeschiedenen Seele bedroht, weshalb über der der Bahre folgenden Wittwe Fliegenwedel bewegt werden, die Geister zu versehenehen. Unter den Buschman zerbricht der Mörder den Schädel, damit ihm das Gespenst nicht nachstelle, wogegen die Ashantie die Schädel an ihre Trommeln binden, um sie durch das Vibriren anch noch nach dem Tode zu gnälen. Die Mönnitaris verehren den Herrn des Lebens, als den Mensehen, der nie stirbt, oder ersten Menschen (Ehsicka Wahäddisch). Bei den Leni-Lenape schaftt der erste Mensch (Nahabuseh) auf Befehl des Gross-Geistes und erhält von ihm die Metai zur Versöhnung bei der Empörung (nach Tödtung seines Bruders). Numank Machana (erster Mensch) wurde allein bei der Fluth gerettet (nach den Mandan). Die Ophiten machten den Urvater zum ersten Menschen (unter den Gnostikern). Im μασχαλίζειν schnitt der Mörder dem Gemordeten Stücke von Händen und Füssen ab, nm sie ihm unter die Achselhöhle zu legen, [damit ihm (dem so Gereinigten) der verstümmelte Rächergeist nicht schaden könne]. Nach den Indianern lebten die Menschen früher, bis sie die Sohlen ihrer Füsse abgegangen und den Körper verbrancht hatten, wie Tithonns, der Morgenröthe Gemahl, dem Zens Unsterblichkeit gewährt hatte, ohne die Nahrung durch Ambrosia und Nectar, dnrch deren Genuss Odysseus von Kalvoso zu einem unsterblichen Gott hätte gemacht werden können (durch Verwandlung des Blutes in izwo). Auf den Carolinen vertrat ein knrzer und leichter Schlaf (der beim Verschwinden des Mondes eintrat und bei seinem Wiederkommen nach wenigen Tagen zum Erwachen führte) den Tod, bis der schädliche Geist (Eliis Melalüt) Erischireschers den Tod brachte, von dem es kein Wiedererstehen giebt (Cantova).

Wenn der Mensch stirbt, bleibt die Seele; man öffnet also Fenster oder Dach (im europäisechen sowol, wie chinesisechen Volksglanben). Da sie in das unsiehtbare Reich thergeht, wird sie mit der Natur der dortigen D\u00e4mone gleichartig, und man sucht sie deshalb, da diese meist boshaht sind, zu eutfernen, durch Wasser oder Fener abzuscheiden (durch Irwege an der Ruckkehr zu verbindern). Bei der zunehmenden Masse der Seelen wird allgemeine Ausbreitung nötbig, denn den nusätt sebweifenden, die, sich nicht durch Wiedergeburt nen eink\u00f6rpern k\u00f6nnen, klebt stets etwas boshaft Tuckisches an

Gehei Menschenpuppen in'. Wasser geworfen. Wenn der Gelst des Abgeschledenen andere Menschen sterben lässt (weil der eines guten Häuptlings möglichst schlecht geworden), so wird das Gespenst (Ataro) von dem Priester in das Meer gejagt (auf deu Salomon-Inseln). Bei Epidemien wurde auf Faa ein Boot iu's Meer gestossen (wie das des Jambuins). Nachdem die Seelen der Felnde in ein Loch geschrapt waren, die Nenseeländer crossed the pit (covered up with earth) with enchanted cioth and waved basket of fisx-leaves to hold the spirits of the foes, thus destroyed (Grey). Orcum quem dicimus, ait Verrius, ab antiquis dictum Uragum (Festus). Impetus Orci (bei Eunius) ereilte im Todesstreich, januam Orci (Plant.) öffneud. Die Mangarevier und Tabitier fürchten Nachts die Tupapan (umgehenden Gespenster). According to the Tumma-Dysk after the person deceased has been burnt, the spirit haunts the house for four days (during which period rice is spread daily), at the expiration of that time a basin is broken outside the door and the rice swept away, the spirit departing to the incuntains (Low). Im Romauischen neunt man das Todtenvolk (In Granbundten) oder das wilde Heer spirits (s. Mannhardt). Die wilde Jagd heisst chasse Hérode in Perigord-Nach Strabo zog sich einer der Sobne des Herodes zu den Allobrogern znrück. Herodias (Hrodsa) oder Salome (Selamena in der Oberpfalz) wurde durch das anf einem Teiler gebrachte Hanpt Johannes' im Wirbelwind fortgeblasen. Die Watje (an die Amina grenzend) erhitten sich vou dem göttilehen Cattunbanm die Erlaubniss die Dobbo (bösen Krankheitsgeister) zu verlagen (Oldendorp). Mit "arl sri mataona" wird (auf San Christobal) das Gespenst des Versterbenen (Ataro), wenn tödtend, in das Meer verschencht (va. va en pleine mer). Die Wenden werfen am Christabend hartgekochte Erbsen in die Ecken der Stube, um die Lemures oder Hansgespenster zu vertreiben (Frentzel). Die Perusuer felerten das Reinigungs-Fest am Frühlingsaquinoctium. In Russland ordnete die Kirchenversamminng (1548 p. d.) eine aligemeine gottesdienstliche Feier zum Gedächtniss siller eines plötzlichen Todes Verstorhenen an (s. Philaret). Damlt Pugak oder Bukang (das Gespenst des Ermordeten) nicht umgeht, wird die Stelle nmzännt (bei den Dayak). Ist das Grah nicht tief genug, so geht der Todte nm, weil er wieder herauskann (In Oldenburg) [Antar]. They say their prayers a long while together at the grave (in the Moluccas), that the dead should not arise again (a. Purchas). In Oueenland wird unter Geschrei die Luft geschlagen, die Scelen zu verscheneben (die im Jahre gestorben sind). Im Erzgebirge wird die Seele des Verstorbenen durch Tücherwehen verlagt. Die Oua felern das Reinignugsfest im December, elnen Tag später, als die Kalabaresen, so dass die von diesen auf Ihr Gebiet getriebenen Geister zurückgejagt werden. Als das Fest der Feralien im Februar einmal vergessen, folgte ein Sterben in Rom, indem die Todten weinend aus den Gräbern bervorkamen, bis sie wieder ihre Onfergaben erhielten. Nachdem ein Gefangener zu Tode gemartert, vertrieben die nordamerikanischen Indianer den Geist mit Geschrel und Stockschlägen. Bei den Indianern wird die Hütte mit Netzen nmhängt, pm die Seele gestorbener Nachbarn abzuhalten. Ueber dem Leichenzug wird eine Fliegenscheuche bewegt, den Geist zu entfernen, dass die Wittwe wieder heirathen kanu (in Amerika). Die Bodo und Dhimal zerhrechen ein Armband, nachdem der Todte zuletzt Speise empfangen. Der Tzannse (Riecher) spürt den Takati, der den Umbeetl (Zauherstoff) verfertigt, herans, nachdem er durch Verzückung (unter Anrufung des Jezwa oder Zaubergeistes) geweiht ist.

In Congo wird das Hans elmes Vertoutwienen für elm Jahr richte gefegt, damit die Serde nicht Meistulg werde). Die Seelen selwedem über der Speles, den Dirt einzurfelben, in Service felt Romer's Götter über die Opfert aus der Service selber die Speles der Service selber die Service selber die Service selber die Toden Zemb zu der G. Jahrhoft, p. d.). Den Negern (in Haid) geben die Toden Zemb zu einen. In Franke nafer aam nicht auf die Selverdie treten, da dies des ammes Neelen weit durch, in der Pfalz darf alle Toder nicht gewerfte werten der Service der Gelen der Service der S

(Derember). Die Esthen stellen den Seelen beim Zurückkommen Speise hin. Die Barea feiern das Thiyot-Fest der Seelen im November. Die Römer feierten Feralia und Lemuralia im Februar und Mai, In Annam wird der Weg der Seele mit Lichtern erhellt. In Tyroi legt man Fett hin, dass die verbranuten Seelen des Fegefeuers sich schmieren. Die Wanika setzen Speise für die Koma oder Geister. Die Cochiu-Chinesen laden die Secien der Armen einen anderen Tag ein, als die der Reichen, damit diese nicht jeneu die Geschenke zu tragen geben. Die Naga feiern monatiich ein Seeienfest mit Speise (die Russen jährlich). Die Mintras zünden anf dem Grabe zur Erwärmung Fener au, ebenso die Winnebagoes. Die Tschuwsshen legen Handtücher und Speise auf das tirab. Die 110 (in Indieu) rufen die Abgesehiedenen zurück und streuen Asche, ihre Fosstapfen zu sehen. Die Potawatomis liessen die Speise anf dem Grabe liegen, bis dem Tudten, der Jagdgrund gefunden habe, nnnöthig. Auf den Philippinen wird für den am dritten Tage rückkehrenden Todten Wasser hingestellt und Asche gestrent, Die Efik setzen Speine für die Seeien in das Teufelshaus. Die Jakuten und Hottentotten lassen die Ilütte, die Karen das Dorf des Verstorbenen verfailen. In Böhmen stellt man der ahgeschiedenen Seele ein Glass Wasser, Handtuch und breunendes Licht hin, damit sie sich wasche, eine sie vor den Richter trate (Grohmann). Beim Todtenfest bringen die Ilurouen die Knochen ihrer Verwandten zusammen, und jeder erklärt den Gegenstand, den er ihm schenke (Sagard). Les Tatares Tunguses exposent pendaut un an les cadavres de leurs rois et de leurs saints pour ne les enterrer que réduits à l'état de squeiette, car les chairs des hommes liiustres ne doiveut pas être la pâture des vers, mais bieu celles des babitants du ciel, c'ast-à-dire des oiseaux de proie (s. Castillon). Der Madagasa hoit dem Kranken den geraubten Seeientheil aus dem durchlöcherten Grab vom Kirchhof. In Oregon wird die Seele reparirt, und so bei den Eskimo. Der Jambocaz sticht den Kranken mit einem Kuhhorn in der Achsel, die von Hiran (dem Bösen) geraubte Seele zurückzngeben (bai Feloop). Erkrankt bei dan Zulu eine Wittwe durch den Geiat des Verstorbenen, so legt der Nyanga (Zauberer) den Itongo (Geiat) durch Einschliessen in die gespaltenen Steugel einer lukomfe-Pflanze, die mit dem im Tranm gesammelten Speichel der Fran verklebt wird. Evadne warf sich auf den Scheiterhanfen des Gatten. In Messenieu verbraunten sich Wittwen (nach Pausanius). Kann ein Kimbande (Zauberpriester) nicht heilen (unter deu Mundoube), so beschuidigte er die Kilvin (Seelen). Nanna verbrannte sich mit Beidt. Bei den Wenden todteten sich die Franen am tirabe (Bonifaz). Die Russen liessen Concubinen mit dem Todten sterben (s. 1bn Ferian). Der Datu (Priester) erkenut bei den Battab, dass die Krankheit von einem durch zinen Vorfahren beleidigten Geist verursacht sei, und dem Vorfahren wird dann ein Fest gefeiert, um ihn zur Vermittlung zu bewegen. In Pern erhingen sich die Wittwen. Die Suttee verbrenut sich mit dem Mann, Die Wittwen der Araber mussten sich (bis Mohamed) ein Jahr abgeschiossen haiten und nur Todtes berühren. Brynhiid liegt auf dem Scheiterhanfen neben Sigurd. Die Quakeoiths liessen die Wittwe bis zum Anbrennen auf dem Scheiterhaufen liegen (Simpson). Bei den Takulli trägt die Wittwe mehrere Jahre die Gebelne des Mannes. Die Dahomeer füllen für den Geler die dem Leba (im Bilde) heltigen Töpfe. Wie der abgeschiedene treist kann auch der noch am Leben befindliche eines Feindes schaden und wirkt dann durch das böse Auge, das der Siberier als Ursache der Krankheit fürchtet. Die Araber trugen gegen den bösen Blick Hasenknöchel, da die Damone vor den mit monatiicher Reinigung behafteten Hasen flöhen (s. Freitag). Die Piussgeister der Benua (in Johore) nähren sich vom Semangat (unkörperlichem Princip) des Kranken. In Polynesien kriechen die Seelen von den Gröbern in die Häuser, um Herz und Eingeweide der Kranken zu verzehren (Forster). Bei den Karen friest der Kephn (Magen des Zauberers) das Iunere des Kranken. Der Wasserdämon Hantn penyadin (mit Hundekopf nud Ailigator-Muud) sangt Blut (bei den Msiayen).

Mitunter wagt man die Abgeschiedenen als dienstbare

Geister sieh zur Hand zu stellen (wie in Wadai), oder selbst von der bösen Natur der Gespenster Natzen zu ziehen, wenn die Priester der Affuren den bis zum Hals eingegrabenen Knaben in der Sonnenhitze mit Pfeffer und Salz den Qualen des Dursttodes überliefern, damit seine Seele im Zustande büchster Wuth und Reizbarkeit ausfahre, um in solchem Zorn anf das Heere der Feinde zu fallen.

Nich der Sage war in der Burg Liebenstein ein Müdchen eingemannt, Als der Nosgädum (1453) vom Wasser durchbrechen war, wurde die trünkenen Feitler in des Loch gestillert. Als 1841 die Elisabethreite in Halfe in der Elsenbachbreite bei der Gleichtalt zul ein Rind eingemannt sein (Pancer). Im Jahedbenen wurde ein Kind in den Diebt) verschenfert (Strakerjahl), Die Thürem Müschlay's (und Therr) sollten durch Menschengeler sein (Pancer). Im Jahedbenen wurde ein Kind in den Diebt) verschenfert (Strakerjahl), Die Thürem Müschlay's (und Therr) sollten durch Menschengeler der Strakergeber der Strakergeber der Strakerkennen bei der Strakerkennen bei gegen der Festern begreben sein, die Festgleit die Ofmensch lebend nater Jedem Finsten begreben sein, die Festgleit die OfMensch lebend nater Jedem Finsten begreben sein, die Festgleit die OfMensch lebend nater Jedem Finsten begreben sein, die Festgleit die OfMensch lebend nater Jedem Gesten begreben sein, die Festgleit die OfMensch lebend nater Jedem Gesten begreben sein, die Festgleit die OfMensch lebend nater Jedem Gesten begreben sein, die Festgleit die OfMensch lebend nater Jedem Gesten begreben sein, die Festgleit die OfMensch lebend nater Jedem Gesten begreben sein, die Festgleit die OfMensch lebend nater Jedem Gesten begreben sein, die Festgleit die OfMensch lebend nater Jedem Gesten begreben sein, die Festgleit die OfMensch lebend nater Jedem Gesten begreben sein, die Festgleit die OfMensch lebend nater Jedem Gesten begreben sein, die Festgleit der OfMensch lebend nater Jedem Gesten begreben sein, die Festgleit der OfMensch lebend nater Jedem Gesten der Gesten

Völker mit freundlich vorwaltendem Familienteben suehen dagegen entweder die Seelen bei sieh als Schutzgeister zu bewahren (auf den Marianen) oder wenigstens ihnen Gutes zu thun im Seelenfest (und Zuriteklassen des Hanses). Daraus gehen dann wohltbätige oder sehltzende Heroen hervor, die bis zur Gottnatur (in Melanesien) aufsteigen. Die Disposition der Todestunde regelt weiter, je nach den fürerbenden oder versöhnlichen Ansehauungen des Jenseits. Die Commacation mit dem Jenseits listest sieh durch Nachsendung von Boten aufrecht erhalten (bei den Dahomeern, wie einst bei den Skytten).

Indem sich so durch Todesfälle die Zahl der abgeschiedenen Seelen vermehrt, alse nien immer diehtere Geistendt den Menschen umgiebt, wird bald die Mehrzahl der dämonischen Agentien, die aus dem Unbekannten in den Narprocessen walten, mit diesem (in Identifieirung der Laren und Genien) seelenhaften Wirken in Beziehung gesetzt, nud bald sneht man sich solcher Gespenster durch Vertreiben (wo möglich jenseits eines Plusses) zu culledigen, bald dagegen sucht man die Seelen durch freundliche Speisung an das Haus zu gewöhnen, und weiss dann die als verwandt geneigten zu Patronen im Ahneneultus zu gewinnen.

Dem Generatianismus oder dem Traducianismus gegenüber wurde der Creatianismus (von Hieronymus) als die Lehre der Kirche anerkaant und Origines! Lehre von der Praeexistenz der (wegen ihrer Stünden in Körper eingesehlossenen) Seelen anf dem ökumenischen Coneil von Constantinopel (533) p. d.) verdammt. Sie geht (wie auch bei Pythagoras) in die Ansieht von den Inddhistischen) Wiedergeburten über, der zutolge die Zahl der

- , Gongle

Seelen nicht durch stete Neuschäpfungen anbestimat vermehrt wird, sondern den Kreisland der Estienzen durchläuft, anch mit Unterbrechungen durch zeitweilig ausserridischen Anfeuthalt, wir Persephone im neunten Jahre die Seelen wieder zur Oberwelt sendet, während bei den Römern der nächste Verwandte sogleich die Seel des Todten aufnimmt, ein Säugling bei den Seminolen oder die am Grabe vortbergehende Fran bei den Algonkin. Indem bei der Geburt eine der sehon vorhandenen Gespensterseelen in den Körper eintitt, bedarf est der Vorsielt, dass keine verkehrte untergeschoben wird (statt freundlich verwandter), und wird die Schwangere mit Gebärende deshalb (drach Lisen) gesehttist.

Die Australier sahen in den (im Archipelago als Deva begrüssten) Enropäern die wiederkehrenden Seelen ihrer Verwandten und die ersten Neger in Virginien wurden (nach Sell) als Manitu bezeichnet (1620).

Bei den Irokesen bieibt die Seele in der Nähe der Leiche und bennruhigt, bis durch die Ceremonien befreit, so dass die Leichen der Erschiagenen zu erlangen waren. in Brasilien spuken die Seelen bis zum Begräbniss. Am Acheron unstät schweifen die Unbegrabenen (weshalb der Befehlsbaber in der Seeschlacht bestraft wurde, in Athen). Bei den Slawen fliegt die Seele umher, bis der Körper verbrannt ist. The soni (Cowwewonck) is derived from Cowwene (to sleep), because it workes and operates, when the body sleeps. Michachnnek is the soni in a bigher notion (in affinity with a looking glass) in New-England (Roger Williams), in the brain the soni kaeps its chief seat and residence (1643). Kantantowwit made one man and woman of a stone, which disliking he broke them in pieces and made another manand woman of a tree, which were the fountains of all mankind (according to the Nariganset) 1643 (Williams). Die σύνεσες, die scharfe Denkkraft, wohnt in den φρένες (bei Pindar); φρήν, φρένες stehen von der intellectnellen Kraft des Geistes, vom Inteliect (Buchhoiz), dann als Affecte (als Gesinnung oder Wilian). Gleich νούς, steht γνώμη (wie lat, mens) vom intelligenten Princip des Geistes (Erkenntnissvermögen, Verstand, Einsicht). Der Kla oder (nach dem Tode) Sisa, wenn wiedergeboren (bla) iebt im Menschen als Seele, theils im Snenma (reflectirten Schatten), theils als gheel (innere Stimme) and verehrt als Won. Bei den Fijiern geht der dunkle Geist (Schatten) zur Unterwelt, während der helle Geist bei der Leiche verweilt. Bei den Dakotas geht eine Seele zum Dorf, eine in die Luft, eine in's Geisterland und eine bleibt beim Körpar. Bei den Stamesen fänft ein Kham-Bhut nach Hanse (Phi-Rüen), einer zum Kloster (Phi-Phaxa), einer zum Wald (Phi-Pha), einer schweift nustät (Phi-Pisat).

Der Spiritus (anima) stieg znm filmmei, die larva der Manes zur Unterwalt, die Umbra bileb am Grabe. Bei den Khond etirbt eine Seele mit Varwesung des Körpers, eine hielbt im Stamm (wiedergeboren zu werden), eine wird von Bura aufgenommen (zur Beseeligung), eine sehweift umher (auch im Tiger einfahrend). Aestimaverunt antiqui animas a Jave dari et rurens post mortem eidem reddi (Macrobins).. Die Karen unterscheiden la oder Kelah (als belebendes Princip) und thab (moralisch verantwortliche Seele). Die Eskimo unterscheiden in der Seele den Schatten, und den Athem. Naus, peyche und pneuma. Nach Aristoteles entwickelt sich die Peyche mit dem Körpar, wäb-rend der Nous von aussen kommt, anlmus und anima. Ra, akh, ka, khaba (Seels, Geist, Lebensprincip, Schatten) im Egyptischen. Anlmus consilii est, anima vitae. Nach den Malagesen verschwindet die Seele, als Ains, lu der Luft, etirbt als Saina, epukt ale Matoatoa am Grabe. Die Seele oder Nagi (Schatten) verwandelt sich nach dem Tode in Wa-Nagi (bei den Dacota). Der Ewaer erhält bal der Gebnrt von Gott Mawe aus der Seelenhaimath (Nodsle) seine Seele, ale Dsogke, die sich bei der Geburt mit ihm vereinigt, als Luwo (Schatten) und ihn während des Lebens begieltet, als Akiama (Schutzgeist), nach dem Tode aber als Gespenst (Noali) echreekt, wenn nicht nach Nodsle zurückkebrend. ψυχή ist die abgeschiedene, Βυμός die mit dem Leib vereinigte Seele. Nach dem Jalkut chadash erscheint die Seele als Nefsch am Warkeltage, Ruach am Festtage, Neschamah am Versöhnungstage, Chaja am Sabbath, Jechida im Himmel. Von den drei Seelen der Caraiben entstehen die guten Geister aus dem Herzen, die Luftgeister aus dem Kopf, dia Irrgaleter aus dan Gliedern. Bei Krankhelt, wenn die träumende Seele zurückgehalten wird (bei den Karen), ruft der Wee (Doetor) dia Seele eines Lebenden (die sich im Tramm eutfernt hat) zur Aushülfe, und der Elgner dieser Seele erkrankt dann eeinerseits. Ist ein Mongole erkrankt, weil ein Damon die vernünftige Seele geraubt hat, beschwört der Lama und liest dann das Höllenbuch, um der Seele mit Strafen zu drohen, wenn als freiwillig fortbieibt. Der Medicin-Mann der Salisb reparirt die durch Entfernung beschädigten Seelen, Indem er andere Seelenpartikeln einfügt (Splitter, Staubetücke n. e. w.). Auf Madagascar wird eine aus dem Grabe huschende Seele mit der Mütze belanscht, um einen krauken Verwandten herzueteilen. Der Rock eines Kranken (in China) wird an langem Bambus in die Höhe gehalten (mit welssem Hahn), währand dar Taulst die Seele zurückruft Der Grönländer kann eine Seele mit der eines Kindes, Hasen und Rennthleres repariren (Cranz). Die Tahltier hallen bei H]rnverletzungen Stücke von Schweinshirn ein, die Chinesen vom Ochsenhirn. In der Cere-monie Riok Khnan ruft der Siamese beim Anfalle des Kindes den entslohenen Schntzgelst zu dem Scheitel znrück. Die im Sisa (Gelet) verwandelte Seele (Kia) wird nnr vom Wongmaun gesehen (in West-Afrika). Die abgeschiedenen Seelen werden nur von den Shamanen gesehen (bei den Finnen), Die Priester der Altpreussen sahen im Hans des Kriwe die Seelen zum Himmel fahrend. In St. Kilda wird der Wralth eines Sterbenden gesehen. Doppelgänger (in second eight, als Voarwelling in Tyrol). Der Earl von Cornwall eah die Seele des Könige William Rufus mit der Wunde (im Augenplick der entfernten Ermordung). Der Krieger der Tataren lässt seina Seele zum Außewahren zurück. Auf Morllö erhielten die Tamols Tribut (nach Floyd). Anf Lukunor biess jeder Alte Tamol. Manda eignlifes a man thorougly accomplished in all their knowledge and arts and versed in every noble exercise (among the Kingsmill islanders) and such a one is fully prepared to enter at his death on the highest enjoyments of their elyslum (Pickering). In Grönland lat die Seele bielch und schwammig (nicht greifbar), Die Seele (auf Tonga) let wia Blumenduft, Die Seele der Caraiben lst dünn nud feln (Rochefort), σκιάι, αμένηνα κάρηνα, Schatteneeels bel Homer (zischend). The Lennab Dyak (Pa-Benang) told Low, that the bamboo bush had been a man, who (after dying) appeared in a dream to his widow and informed her, that he had become the bamboo tree (a person non respecting this and having ent a branch had died in consequence). In Xenophon's Cyrop, wird dem sterbenden Cyrus dar Ausdruck beigalegt, dass die Seels in Schlife am gëttilshten, veil am freisron. If an animal or pland, its son il gost a one to Bini (in the Flyl-ishand). Der Algeschi jagt im Jessels, der Zolm melt Kähe, der Kameshalais treikt den Hundsschlitten er Kerne hast son Huns, der Kinsband wird in Känings von Fresen befor Kerne hast son Huns, der Kinsband wird in Känings von Fresen belehren Babbl Sinseen ben Vochst und Rabbl Kilteer den Talmed. Thomeis
lehren Babbl Sinseen ben Vochst und Rabbl Kilteer den Talmed. Thomeis
wiederheit den Plinnen das Irliebe in absehrerbender Form (Castrón). Die
Dabonner-brüten his in Kutomen oder Todtenland, wenn nicht durch Critera gestört (e. Barton), wie Sannel durch Naol behonrishigt wird (in

Das Lebensprinelp (varna) gehört, wie den Menschen, Thieren und Pflanzen anf Tahiti (Moerenhout). Der Reis besitzt ein geistiges Princip (samaugat padi) bel den Dayak. Pflanzen besitzen Kelah bei den Karen (und die Kelah des kranken Reis wird gernfen), ebenso Aexte und Messer (Cross). In Fijl leben auch Handwerksgeräthe fort (In Bolotu), Hänser und Canoe (im Quell Kanvandra nach Mbuln sehwimmend). Nach den Ojibways ieben auch Kessel und andere Geräthe fort (Keating). Bei den Indianern kreuzen auch Aexte und Keesel das Wasser zum Jenseits (Le Jenne). Von den Dingen abgeworfene should (bei Democrit), wie die simulacra (Dunsthilde der Dinge) erseheinen im Traum (Luerez). Die Chinesen verbrennen Geräthe (für das Jenseits) ans Papier, Gitchi Gauzini rieth den Ojihway nicht länger Kielder und Geräthe zu begraben, da er im Scheintod die Abgeschiedenen damit beladen gesehen. Das Kind mit dem vollen Thranenkrüglein hittet die Mutter nicht zu weinen. Die Grönländer begruben Kaijak und Pfelle für das Jen-Die Azteken begruben eine Wasserflasche für Mictian, Die Orang binna lassen in der Erbschaft einen Theil dem Verstorbenen. Am Calabar werden die Gegeustände auf dem Grah zerbrochen. Dem Eukrates erschlen seine verstorbene Fran, die Sandalen zu verlangen, die, well hinter deu Schrank gefallen, nicht verbrannt waren. Melissa, Periander's verstorbene Fran, klagte über Kälte, weil die begrahenen Kleider nicht verhrannt seien (nach Herodot). Die Kanowit (in Borneo) senden das Eigenthum des Todten auf einem Canoe hinweg. The Kelah is supposed to possess seven separate existences, each of which seeks the destruction of the person, to whom they belong (the first seeking to render the person insane or mad, the second producing reckless folly, the third producing shamelessness, the fourth prodneing anger etc.). But while the tso (power) retains its seat (upon the upper part of the human head), no harm can befall one from the efforts of the Kelahs (among the Karens). The Kelah la the author of dreams, but not the responsible agent in imman action (praise-worthiness or blame-worthiness being attributed to the thah). The Therets are the spirits nr shades of those, who have died by violence (not deserving a place in Piupou, much less in the country of the mukhahs), remaining nn earth (as the occasion of mortal sickness). Tahmus or Tahkas are spectres or spirits of tyrauts and adulterers (in form of horses, elephants etc., oppearing colossai). The Ghosts (eekhahs) are the spirits of infants and of persons not buried or burned and of nid persons, whose tso's have foreaken them, (so that they have died of weakuess). The mukhahs (ancestors) are divine (s. Cross). Die Goldi bitten den getödteten Bär, die Kaffir den Elephanten, die Korlaken den Wolf, die Dayak den Alligator, die Sthlen das Wild um Verzelhung. Die Seele des Hundes begieltet in'e Jeneeits (in Canada). Die Seelen der Hunde geben auf besonderem Weg nach Reluga (in Neusceland). Die Seelen der Thiere leben auf dem Berge Ambundrombe (in Madagascar). Jede Seele eines von dem Kuki (in Aesam) getödteten Thieres gehört ihm im Jenseits. Die von den Znin geschlachteten Rinder gehören ihm im Jenseits (Callaway). Der Schlächter in Siam wünseht der Seele des Oehsen einen giftcklichen Aufenthalt. Die Pawnee todten Pferds am Grabe (wie die Scythen). Der Hund des Curé de Braspar (in der Bretagne) ieitet die Todten nach England. Der getödtete Hund (Techiehl) wurde mit Faden an den Hals des Todten befestigt, the über die Wasser von Ckinhnahuapan zu leiten (bei Azteken) [Fanti], In Tonquin werden am Grabe Vernehmer wilde Thiere getödtet, zur Jagd im

Jenesius (Baroni). Die Araber opfern ein Kanneel am Grabe zom Bitt. In Kunntechatz heit alles Lebende (ret, his zu den Higen) (Steller). Went oorpees ser carried by, in removing them from the house, children art teller corpes are carried by, in removing them from the house, children art teller keine der commendation of the commendation of the commendation of the commendation of the children are kept tied in this way muit the corpe is carried complexely out of sight. The house where the parson diel, is abandoned, leat the Kalah of daneel to accompany the departed, whose Kelsh may thereby the more randomly return to a sweet open and call for a friends 'skelsh (Cross) among the Karess, Der Karen erlihet (an Trann, was der La sieht, Every object is mitsel, elser or tramperate) among the Karens, Cross-lossing pare, no-mitsel, elser or tramperate) among the Karens (c. Cross).

Obwohl an sich der Naturmensch, in der Gegenwart, und somit im Gefühl der Gesundheitskräftigkeit lebend, der Möglichkeit eines Gedankens an den Tod fern steht, so tritt doch zu wiederholt die Thatsache ihm vor die Augen, und ans der Vergleichung der starren Leiche mit dem früheren Körper gelangt er zur Auffassung eines Etwas, das dem letzten zukommt, dem ersten fehlt, und in dieser Vorstellung läuft die der Denkthätigkeit und die des Lebens zusammen in die von der Seele, die sieh überall als gemischte zeigt, und unter verschiedenen Bildern bezeichnet wird. Während des Lebens erscheint die Seele besonders im Athem (und anch dem Herzschlag), nach dem Tode als Schatten, aber schon während des Lebens wird sie in solcher Doppelheit (im Hinblick auf Schlaf und das Bewusstsein mindernde Krankheiten) aufgefasst. Auch für orakelnde Zwecke kann sieh die Seele vom Körper trennen, indem in der Begeisterung (neben dem Eintahren der Gottheit), auch ein Ausfahren der Seele zu der Gottheit statt haben mag. Schon im gewöhnlichen Leben macht sieh (als eine Art Nachbild der Erinnerung in Einwirkung anf die Gegenwart) eine zur Mitsiehselbstsprache führende Doppelheit der Seele bemerklich (indem sich das einheitliche Bewusstsein der Gegenwart mit der Vergangenheit in der Erinnerung zusammensetzt, als Zeit) und dieses (in der Besessenheit ein fremdes Bewusstsein annehmende) Gefühl lässt schon die eigene Seele zugleich als begleitenden Schutzgeist erscheinen und dieser kann wieder sowohl bei Consultationen verwandt werden, wie in der Ohnmacht vermisst.

Die Neels des Angeloks fährt zur Prophezentung sus. Die Seele des anzeitschen Priesters entfernt sich für zwel his der Tage zum Besuch des Geisterlandes (Stanbridge). Der Klond-Priester hierbit his zu 1st. Tages unt in den der Seele des anzeitsche Zeitsche zu des des Gesterlandes (Stanbridge). Der Klond-Priester Neels, um Nachtricht zu geben Gleichtung der Seelen der Finnen (in eine Hitte eingesellensen) besone iste für zur Erfornehung von bisaud (für dem norwegleichen Hängtling Ingiunnd). Als die Feitigde des Klaromeier Hermotinne den Ontwigene Mannen, für des Neels der Richtelte teine Wohnung (Pil-Kriper verharunnen, für die Neels der Richtelte teine Wohnung (Pil-Kriper verharunnen, für der Seele der Richtelte feine Wohnung (Pil-Kriper verharunnen, für der Seele von der Beite Stelle von der Stelle von d

im ekstatischen Zustand für aussere Eindrücke nnempfindlich und (nach Bischof Alfons) thrar Sinne heranht. Was Heinrich Suso († 1365) sah, wenn dar Laib in Betäuhung gesunkan, war eingestrahlt, Katharina von Siena schaute bei eingeschlnumerten Sinnen. Rulmann Merswin schaut Gesichter bei Einkehrung in sich selbst. Miliez von Kremsier hört den Geist im Innern reden. Die Aebtissin Hildegard schant heim Einblick in ihre Seele († 1179 p. d.). Under the luftuence of inspiration the priests (in the Maronesas) fall into a sleep (after varied contorsions of the body) and when they awake, relate, what the spirit had said to them in dream (Langsdorff). Die Nachts von Chikokko ergriffenen Wahrsager in Losugo halssan Mokisso Moquat (von Moklaso ergriffen). Dem walhliehen Fetisch Gomberi dient die Fran Ganga Gomberi. Les épileptiques (possédés du démon) sont souvent désignés par l'adjectif melbons on possédé (par les Arahas). "Die nördlichen Kanadier nennen ihre Zanberer Manito, die Irokesan nennen sie Agotkon (wie die nnteren Geister), nud die Priester des Quetzalcoatl tragen den Namen ihres Gottes." Nur während der Dauer der Erregnngsznstäude (Uku-xentsa) ist der (im Zustande der Nervenreizharkeit oder Uku-twasa geweihte) intongs im unmittelparen Verkehr mit dem Imi-shologu (Fritsch) unter den Kafir.

Die nicht in dem Pin eingegangenen Seelna spaken bei der. Karen (wie die der Riene, kleienen Kinder n. a. w.). Gewalzung Gerödetes spaken (in Siani). Ubbegrabene spaken in Amstralien (Oldfeld). Die Pil Piob werden gewaldt. Von Annann oder Hades (auman er jenk) kommte (in Afra) samanning (spectre) er chimpanas, living om tha islands of the river Volta, where the sitel or glosts are said to have their town (s. Zimmermann). Orallich von dem Mississippi pflegte jeder Stamm erinnal in acht oder zehn Jahren die Konchen zu relingen und nach geueinstanen Begränklase zu Albren die Konchen zu relingen und nach geueinstanen Begränklase zu kalten, die zweite zu einem warmen Pista; die dritte zu einem angenehmen Anfentshalt, die verten bwencht dem Körper.

In Sihirien darf der Name dee Todteu nicht ausgesprochen werdan, nebeuso in Australlen (die Spracha wird veräudert). Wird der Name sines Todten dreimal nach einander gernfen, so erscheutt er nud verliert seine

(irabesruhe (in Ostprenssen).

Die Seele heisst Schatten hei den Tasmaniern (Bonwick), loukal (Schatten oder Echo) bei dan Abiponen, seriti (Schatten, den ein Krokodil im Wasser verschlingen kann) bei den Basntos), ukpon (Schatten, der verloren gehen kann) am Calahar, otahchuk (Schatten) bei den Algonquin, tunzi (Schatten) hei den Zulus, neja (Schatten) hei deu Arowak, Chemnng (Schatten) in Neu-England, Tarnak (Schatten) hei den Eskimo (silla oder Luft in Denkfahigkeit), Ehecati (Wind und Schatten) bei deu Azteken, Natub (Schatten) in Quiché. Les Bassontes placent le siega de la vie, du sentiment, de la pensee et de la volonté dans la coeur et ce mot est presque le seul qu'offre leur langue pour désigner l'être rationnel d'une manière synthétique. Ils rattachent plus particulièrement les émotions soudaines on violentee aux ponmone, le malaise, qui résulte d'une manyaise action, à la rate, la persévérauce, la fermeté dans la danger ou dane la souffrance au foie (a. Casalis) Les Bassoutos croient, que l'homme après sa mort existe encore et est capahie d'agir sur les vivants d'une manière hienfaisante on pernicieuse. Ce résidu, qu'ils appellent le plus souvent Sériti (ombre), est qualque chose de samblable à la patite ama néhulense, bianchâtre, tramblottante, que Marc-Anréla, enr son lit de mort, voyait déjà s'échapper de son sein. Tha people believe, that the fetish has four eyes, and conclude therefore, he can see hetter than mortals, who have only two, and some understand, that the fatish goes up to the sky to look around for the cause of the disease aud for the cure. But the fetishmen themselves (whan arguing with William de Graft in defauce of their system) have insisted, that the fetish goes up to Yankumpon or the Suprame Baing (Beechan), - Die Seele lebt in den Pulsen (nach den Carlban), im Herzen nach den Californiern (die es vom Schaiterhanfen weghüpfen lassen), im Herzen (nach den Tonganesen). Bei den Irokesen hiess die Seele Atisken, von Esken (Knuchen). Nach den Rabinen diente der Kuochen Lus zur Wiederbelebnig. Der Eweer erhält den Unterklefer (Kls) von der Mutter. Bel Adelaid beisst Samen yltpl und Seele yitpl tnkntya (kleiner Samen). Obwohl der Leib dem übermächtigen Tode verfällt, lebt (nach Pindar) die Gestalt (eldockor) des Daseins fort (s. Buchholz) und so stellt Schiller der materiellen, sinnlichen Welt das Reich der Gestalten (Formen, Ideen) gegenüber, im welchem allen die wahre Schönhelt zu finden Rupa], als Plato's Idee (eidos). The expression for soul is Tamune or Tamre (shadow), anti signifying delfied spirit (in the Kingsmill islands). Alma, Muenhn (s. Cannecattim), Bruxas, Jimirisomi Agatta (Lamine), Bruxos (felticeiros), Jimirisomi gua Mala (Agna Ngnanga); Superstitio, Mandinga, Onissumu; Diabolns Carlapembe, Riabn; Mors, Calanca, Quitamba. Neben dem körperlichen Princip des gelstigen Lehens oder den queves (dem Zwerchfell, als Sitz der geistigen Functionen) findet sich ein ungeistig seelisches Princip (ein geistiges Correlat der animalischen φυχή) im θυμός (sowie μένος und rovs) oder dem Willen (mit den Affecten), als βουλή (nnd μήτες). Idak (Preta) means spirit of the dead (ghost or evil spirit) in Thibet. Sche-angeg, meine Seele (mein oder sche), Sche-angeg guer nach Verlassen des Körpers (bei den Tuplnambolsler), - Dic Seele heisst wang (Athem) in Australien, Niva (Athem) bei den Dakota, nava auf Java (und eutflieht, nach den Malayen, durch die Nase), Atouritz (atourion oder Athem) hel den Mohawk, pintela (Athem) im Netela (in Californien), Krisha (Wind) bel den Yakanua (in Oregon), entfileht durch den Mund, als jullo (in Nicaragna), als weisses Wülkelien (in Tyrol), heisst duch (Athem) im Slavonischen, duk (Athem) bel den Zigennern, Atman und prana (im Sanscrit), Nefs und ruh (im Arabischen), Nephesch als Athem, ruach und neshamah als Geist (bei den Rabhinern). Luft und Licht galten als das Princip der Belebnng, anima (are μος) bei den Römern (s. Preller). Die vuri, die mlt dem Touos den Körper verlässt, wird zum ei-bakor (oder ozua) nach dem Tode. Die Prana funffach, aufwärts, abwärts, auf- und abwärts, in der Onere und überall. In Neu-England wurde die Seele als Cowwewonck (cowwence oder schlafen) unterschleden, von ihr, als Michachunk, mit dem Reflex eines Spiegels vergleichbar (Williams). Im Siamesischen ist Seele Xivit oder Leben (auch vinyan), Geist lom (Wind) oder Chitr (chai). Im Birmanischen ist Seele winyan, Geist nangvinyan (aset. Athem oder Leben). Die 4227 (das Princip des animalischen Lebens) wird (vom Lehen getrennt) zum elderkor (Nägelsbach). Der Kasng (Herr) im Himmel oder Kne-Akenteng (Meister siler Dinge), der nur im Herzen erkannt wird, hat an allen Thleren ein Zeichen gemacht nach den Macolong (unter den Buschmännern). Wie der Cultus des Tsul-xoab bei den Korana findet sich der des Heltsi-Elbib bei den Namagna. In Kraukheit entfernt sich die Seele aus dem Herzen, nud kommt bei der Erholung zurück, nach den Basutos (bei denen die Lebeusseele Scriti oder Schatten heisst). Die Seele im Auge des Menschen stirht nicht (nach den Macusi). Der Süd-Australler ist wilyamarraba (ohne Seele) in Bewusstlosigkeit (be) Parnkalla). Bel den Flijern wird die Seele lu Bewnsstlusigkeit zurückgerufen. Die Slamesen rufen die Seele zurlick in der Ceremonie bei Krämpfen nud Ohnmacht. Im Traum der Algonklu schweift eine Seele umher, währeud die andere beim Körper hieibt. In Nord-Guines entfernt sich die Seele im Traum zeltweis, im kindischen Alter oder Blödsinn für immer. In Birma schwelft die Seele bei Krankheit, als lelp-pya (Schmetterling). Die Seele des Grönländer geht im Traum auf Jagd, Tauz und Besuch (Cranz), Die tränmende Seele der Maori waudert bis in's Gelsterland, mit den abgeschiedenen Verwandten zu verkehren. Die Tagslen dürfen nicht plötzlich wecken, dass die tranmende Seele Zelt zur Rückkehr hat. Bei den Karen traumt der La, was der schwelfenden Seele auf dem Wege begegnet. Gnutram's Diener sah im Walde die Scele des schlafenden Königs als Schlange hervorgehen und legte für sie seln Schwert über eine Wasserrille, so dass der Traum über eine eiserne Brücke führte. Der Zuln besucht im Tranm seine Itongo (oder Abgeschiedenen) oder wird von ihnen besucht. Achilles wird von der Seele des Patrollos besucht. Die Sreis des gemordsen Artalier in Megan kommt zu seinem Francia (Irraco). Die Seels des Artistess von Prokonueron flog als Rabe aus dem Munde (Plittols). Kinem durstig Schlädenden gehat die Seels als Mann am dem Munde 20 Wasser (in Ebbern.). Die stelle verlösst den Körper als Wiesel (Hersen), als Spinne (Schwaben), Schmittellig n. n. w. Meddt nam Kreuze über den von seiner Seels verlösste zurück kum (Wnttiek). Im Vulcan Mindon-Zaubl (Geisterberg) wohnen (nach den Libold) die Seeln der Verstochenzu (Migalo) die Seeln der Verstochenzu (Migalo) die Seeln der Verstochenzu (Migalo).

Hat man, nm das Unheimliche der nmgebenden Gespensterwelt loszuwerden, die abgeschiedenen Seelen entfernt (und meist durch einen Fluss getrennt), so localisirt man sie bald in abgeschiedenen Thälern, bald anf hohen Bergen (oder westliehen Inseln), bald in der Unterwelt (ans der auch die ersten Menschen emporgestiegen), bald (im Gegensatz zu dem Dunkel) in dem Himmel (der aber im Norden wieder kalt und nur für die Faulen zusagend gedacht werden mag), anch, mit besonderen Vorzügen, in Sonne, Mond oder Sternen. Für die weite Reise werden Utensilien (wie auch Nahrung), znr Bekämpfung der Feinde Wassen (besonders ans Stein) mitgegeben, (dann ein Hnnd zur Leitung). Man sendet auch Boten nach (in Menschenopfern) oder verbrennt symbolisch die bestimmten Gaben (während sonst auch den unorgauisehen Dingen selbst ein Fortleben zugedacht und durch Zerbrechen erleichtert wird).

Die Grueinen werden auf Hawsil sitzend begraben, Nach Cieren war die litste begrätelniserlee die von Kenophen bei Uyrus erwähnte, indere der Köpper sitzend zusammengelegt wird, wis im Mutterielbe. Auf den Gillen der Köpper sitzend zusammengelegt wird, wis im Mutterielbe. Auf den Gillen der Schaffer dem Mande der Todian (Golick) und sauf den nürdlichen Gilbert-Instein wurde die Leiche zwei Jahren gewarten der Schaffer der Schaffer (Habert gehalten (Hale) bei Jahren und von der Schaffer der Schaffer (Habert der Schaffer der Schaffer der Schaffer (Habert der Schaffer der Sc

Die (dem Bahrecht ähnlichen) Todtenbefragungen, um uit der überninlichen Hülde des abgeschiedenen Gesteste das in der Gesellschaft verborgene Hexengeliehter auszuspitzen, (in Birma nud Westafrika bei Leichensügen, die die Träger influenciren, wie die Bahre Appollo's zu Mahng; ühren dann zu nerne grausigen Weltanschaunug, in der überall dämenische Kräite unter menschlichen Maskirungen spielen, und nicht nur Krankheit oder Mord, sondern jede andere Unthat, ob gross oder klein (bis zur Besprechung des Butterns binab) den Hexen zugeschrieben wird. Aus dem Hirn des Ungerächten entiliegt eine Eule, die nach Trinken sehreit (bei den Arabern). In Congo hat im Todesfälle der Nagnag (Priester)

· a.

zu entscheiden (durch Händeklatschen), ob der Mokisso das Leben beendet, oder ob ein Feind getödtet habe. Bei der Todtenklage der Albanesen wird gefragt, weshalb eine so freundschattliche Umgebung verlassen sei. In Australien bewegt Kuinyo (Gott des Todes) die Bahre (Tirkatti oder die Wissende), wenn man den Todten nach dem Thäter befragt [Palermo, Hamburg].

Der Anstralier haut dem Ermordesten den Dammen der rechten Hand ab, dannt er ihm nicht schade (öldnich), im µmogzikfere schnitt der Mörder Stücke von Häuden und Pfüssen ab, sein die Achseibblien legend. Kir Pfüsser in Wentinden verhinderte des Schlatzond der Schaven (in die Hei-Pfüsser in Wentinden verhinderte des Schlatzond der Schaven (in die Hei-lieber gatvenzigt, als enthauptet, unn nicht kopfton im Jenselts zu ersehelten. Ein Bednine wird lieher gegrähe, das gehöngt, dass die Sette sich nichts im Anna besehmntte. In Böhmen stellt unn der abgeschiedenen Stelle ein Gatwassen, den die Sette sich warchen könne, de zie der seine Schale warchen könne, de zie der Sette sich warchen könne, de zie der Sette sich wirden könne, de zie der Sette sich und der Sette sich

Die Leichen Ertrankener werden vom Fluss neun Tage behalten und dam ansgeworfen (in Schwahen). Die Seitel derer, von wielche Petrephone die Sühne alten Unheitig genommen, sendet sie im neunten Jahre wieder zur oberreitlichen Souse empor (Pichalt), als Försten und Weise (dam Herven), in Jungbuntlan fürchten die Fischer, dem Wassermann einen Ertrinkenden en neutessen, das ivo juneam verricht werden nich schlechte Züge machen winden (Grobmann). In Fetzuelber reitet Hel auf derlichtingen Freder in Schlesseig), Die Obers fahrt auf einem September (Schwarze). Derentrichten den Pfich nach dem Dorfe, we die Focken berrachen, nm Jugab Penan abrüahlen (ethon ofe Orang. Land.)

In Dobrawitz (bei Budweis) folgten die Dorfkinder dem auf einer Flöte spielenden Wassermann in das Wasser (Grohmann), wie dem Rattenlänger von Hameln in den Berg. In der Mittagsstunde goht in Böhmen die (weisse oder rothe) Frau Polednie um.

Mit den ethnischen Darstellungen über die abgeschiedene Secle, wie sie unter Variationen als im Allgemeinen gleichartige angetroffen werden, stimmen auch die geschichtlichen überein. Dem Griechen setzte die auf einem (nicht ungefährlichen Wege) in die Unterwelt gelangte Seele dort die Beschäftigungen des Lebens fort, die treilich im Gegensatz zu der Heiterkeit des wirklichen als trube erschienen, wogegen der Indianer sich aus dem mühseligen Umherstreifen nach den glücklichen Jagdgründen des Erdinnern sehnt, trotz der Gefahren, die auf der Strasse dahin drohen, selbst wenn von einem Hunde (wie er den Lasen heilig, der Genita Mana geopfert wurde) geleitet (als Gegenzauber des feindlichen Uerberus). Bei ihrem geschlossenen Familienleben blieben die Römer demgemäss in näherer Verbindung mit den Todten, den verklärten Manen (dii Manes), für die sie schon mit Anlage der Siedelung den Mundus (in umgekehrter Himmelstorm) ausgruben, um sie mit Wegnahme des Lapis manalis bei Ernte und Aussaat hervorsehwärmen zu lassen, zur Allbelebung, die sonst das Besprengen mit mensehlichem Opferblut verlangte bei düsterer gestimmtem Volke.

In den abgesehiedenen Seelen wird das Leben fortwalten dezdetch; is ein die desdahlb, welche die Pflanzen zum Gedeiben bringen und als Schutzgeister derselben in den Ahnen auf melaneischen Inseln angeruften werden (als Kelah des Reis bei den Karen), oder welche Meriah-Opfer der Ghouds (wie andere Mensehenpfer) verlangen, sie sind es aneh, die Boote bewegen (oder bei den Caraiben umstürzen) und Masehinen arbeiten lassen.

Die Abgeschiedenen hüten als Götter die Feldfrüchte (anf Tanna), werden von den Sioux angeruien (für Jagd n. s. w.), von den Zulu (bene Speel-firung, da sie Alles wissen). Die Verehrung der Abnen (bei den Zulu) leitet amf den ersten Uukulunkulu (als Schöpfer) zurück. Tuikilakia (Häupling von Somosomo) versprach Herrn Hunt, wenn ar zuerst stürbe, ihn zu seinem Gott zu machen (Erskine). In Neuseeland nanuten sich die Hanptlinge Shongi und Okira (Seegötter). Die Laren oder (in besonderer Beziehung zum Hauswesen) Penateu (als gütige Manes in der larva oder ψυχή ueheu nmgahenden lemureu) eutsprechen den griechischen Heroen (wie iarth etruskisch dem aras) nnd fielen dann (wie auch die Manes) mit den Geuten zusammen. Sunt etiam qui putent Manes cosdem esse, quos vetustas Geulos appellavit (Servius). Euudem esse geuium et larem (Censoriuus). Divi Maues, als verklärte Geister der Vorfahren. Lar familiaris, als Schutzgeist des Hauses. Lares compitales (viales), grundules, praestites, permarini. Nach Arnoblus beerdigten die Romer früher im Hause, einen Schutzgeist zu gewinnen. Die Muscogee setzen die Todten mit Geräthen im Hause hei (eheuso am Bonny). Der Chao (iu der Kapella oder San-Chao) wird auch zum Chao-Thi (genius loct), das Volk dagegen betet mehr zu den durch Seeien vermehrten Thepharak [devadaraksa]. Die Auiti (in die sich Greise schon beim Lehen verwandeln) treten (als Seeleu oder Abgeschiedene) den bosen Antis gegenüber (auf den Mariaunen). Die Zulu-Propheten werden durch Amatongo oder Ahnen begeistert (Cailaway). Der Pwo-Karen ist von den Vorfahren besessan in Epllepsie (Mason). Zum Veitstanz Neigeude werden in Patagonien zu Priestern bestimmt. Die Shamanen erziehen nervenschwache Kiuder. Der König von Loaugo hiess Samhee und Pango (Gott) mit der Macht, Regen zu geben (Battei). Die Zauberer in Cougo heissen Scingilli (Götter der Erde) unter dem Gauga Chitome, als Gott der ganzen Welt (nach Merolla). Nach Ernennung thres Nachfolgers liessen siz sich durch thre Schüler erdrosseln, Merolia hörta von der Königin Singa (vou Matamba), dass ihre Vorfahren dia Welt geschaffen nud dasa sie gleiche Macht besässe. The worship of the priests (ediomet or thiefs) cousists in prayers and invocations addressed to the spirits (bank or autman) of departed chiefs (on Bonabe or Ascension). Auf den Carolineu worde den abgeschiedenen Seeien (Tahn-tup) Speise in den Wald und an Gräher gesetzt. Auf Lukunor (Carolineu) kouute man durch Anraseu der verstorhenen Kinderseelen in die Götterwelt eingeweiht werden und selbst zum Aublick des Gottes Hanno gelangen. Auf der Glibert-Insel wurden die nnruhig umbertreihenden Seeleu durch die Kindersealan nach dem Paradies Kainakaki (in Westen) geführt. Bei den Bodo und Dhimal wird der besitzeude Gott der Krankheit beschworen. Bei den Veddah dient der Teufelstanz zur Heilung. Bei Besessenheit durch Thevada oder Phi er-kennt der Hausharr den Vorfahr. Der Feldgötzen oder Geister waren zwei Pachespolnjitza, der Geist der den Vormittag regierte, und Doppolnjitza, welcher den Nachmittag zein Wesen hatte. Sie erschienen denen, welche in der Mittagsstunde allein auf den Feldern blieben, nnd well die Wenden davon hieiten, dass diese Geister nnter dem Zarnibogh stünden, so furchten

22\*

eie alch vor beiden, wie sie denn überhaupt dieselben Strozba, ein Schreckenbild, nannten (Knauthen).

Die Chinesen öffnen ein Loch im Dach, in der Todesstunde. Die Irokesen lassen ein Loch im Grabe (Morgau). In Europa wird ein Fenster geöffnet. Das Feuster muss bis zum Begräbniss offen gehalten werden, eonat bieibt die Seele im Hause nud spokt (in Ostpreussen), Die Hottentotten entfernen die Leiche durch ein Loch, die Grönläuder durch ein Feuster (nicht die Thur) und echwingen Fenerbrande hinterher. Die Siamesen laufen mit der Leiche dreimal nm das Hans (die Richtung zu verwirren). Die Tschnwaschen werfen beiese Steine hinter der Leiche her. In Brandenburg wird Wasser hinter der Leiche ausgegossen. In Pommern wird Stroh auf halbem Wege zum Auernhen gelassen. Die Seelen der Zulu biessen Imilozi (Pfeifer) bei Besnch. Die Seelen quaken in Polynesien, die der Algonkin zirpen, wie Grillen [Homer]. In Schiesien gilt das Geschrei der Unken für das Aechzen verdammter Seelen. Die Irrilchter sind Seelen angetaufter Kinder (als Tückebolde). Die Fenermanner sind Seeleu von Grenzverrückern (in der Ober-pfaiz). Die Anetrailer tragen in der Dunkelhelt einen Feuerbrand. Gegeu Geapenster ecbützt man sich durch Fnukenechlagen mit Stahl und Stein (tu Brandenburg). Die Husnka verehrten die Malqui (getrockneten Leichen).

Die abgeschiedenen Seelen wandern ungesehen unter den Lebenden (bei den Aleutiern), Chikasaws, leben in der Ahnentasel (in China), helsen den Kasir in der Seblacht (wie den Loerern als Geist Ajax'), den Zulus, als Amatongo. Die Seelen geben Rath und Hülfe (in Krankheit) bei den Veddah. Die Japaner verehren die Kami, die Siamesen die Theparak. Die Pitris empfangen Opfer (als Manes). Die Chamorri stellten eigen Topf neben den Sterbenden, dass die Seele darin sieh niederliess. In Thöringen werden beim Tode alle Töpfe umgestürzt, damit die Seele sieh nicht darin festsetze. Die Sisa wird in Aera nach dem Geisterland am Voltafluss getrieben (von dem Wongmann), wenn nicht als Kla wieder zur Geburt eingehend. Die Marianen bewahrten die gedörrten Leichen in den Hänsern für Orakel. Die Caraiben bewahren einen Knochen der Todten für Orakelbefragung. Die Bunjia bringen die Seele vom Grabe in einem Blumentopf nach dem Haus zurück, die Binjwar (von Raepore) in einem Wassertopf. Die Chinesen bringen die Seele eines in der Ferne Gestorbenen in einem Hahn znrüek. Die Manes (Divi Manes) sind die durch den Tod und die Weihe der Bestattungsgebräuche geläuterten (und in den stillen Erdtiefen wohnenden) Verstorbenen (s. Preller), als Lares (oder im Hause, als Penates) über die Familie waltend, im Gegensatz zu den (zur Strafe) sehreckhaft spukenden larva (in Verwandlung der anima) und Lemuren. Die versehiedenen Seelen der Caraiben gehen zur See, Böte umzuwerfen. Die Patagonier fürchten die Seelen ihrer Zauberer, die Siberier der Shamanen und opfern, die Chinesen die der Bettler, Leper u. s. w. (denen sie zeitweis Gaben hinsetzen), die Madagesen die Vazimba. Bei den Kaffir mag der Itongo helfen oder sehaden. Die Seelen der Vornehmen (in Congo) können Krankheit und Tod verursachen. Der Kobold ist der Geist eines ungetauft

gestorbenen Kindes (im Voigtland). In war the spirits (or Atua of the New-Zealanders) are supposed to attend the army and direct its movements while on its march, by commnnicating advice or warning, through some one or other of their nearest living kinsmen. In actual conflict, they hover over the combatants, and inspire courage into the hearts of their own tribe (Shortland). Am Grabe eines englischen Officiers in Tinnevelly legten die Eingeborenen (sein Spuken fürchtend) Brandy und Cigaren. Der Brahmane, der sich zur Rache an einem Raja (der sein Land genommen) getödtet nnd als der Dämon Brahmadasyn witthete, whrde znr gewöhnlichsten Dorfgottheit in Kharakphr. Ein um Rupien betrogener Brahmane tödtete seine alte Muttter, die als Geist Rache versprach. Pour être bon il faut faire la guerre tuer les hommes, les manger. Si on ne tue pas pendant la vie l'âme ne goûtera point de repos qu'elle n'ait tné après la mort (à San Christobal). Quasinparéo ayant été bon pendant la vie, devait nécessairement être méchant après sa mort (Verguet).

Bei der Gehurt verjagen die Kalmücken die Damone mit Lärmen und auf den Philippinen läuft der Mann mit einem Schwert nm das Haus. Nehen die Wöchnerin wird ein Stück Stahl in das Bett gelegt (in Ostpreussen). Bei der Enthindung wird eine Axt nuter die Bettstelle gelegt (in der Pfalz). "Die Mütze des Kindes mass an die Wand gehängt werden und die Hobamme hineinhissen. Unfruchtbare Franen hei den Algonkin begehen sich iti' das Sterhebette anderer, um deren Lebensprincip aufznuehmen und sich dachtres zu hefrnehten. Wenn in Plorida eine Mutter im Kindbette starb, so"hielt man das Neugehorene über ihr Gesicht, den entweichenden Geist anfzunehmen (wie der Römer den Gsist des Verwandten aufnahm), In Oregon theilt! der Priester den Geist den Erben zu. Bei den Dacotas flog die Seele als geflügelter Samen zu den Göttern umber, ibre Geheimnisse zn iernen, und korperte sich dann viermal als Priester ein, nm schliesslich zu versehwinden (Pond). Nach den Saes und Foxes-Indianern kann die Seele den Körper nicht eher verlassen, als his sie bei dem Jahresfest durch den Medicin-Mann in Freiheit gesetzt ist (a Stanley), Die Schicksalsrichterinnen (audicky) des Neugehorenen gaiten (in Böhmen) als Altmütterchen der Stare babieky (Grobmaun). Stirht hal den Seminolen eine Fran im Kindhett, wird ein Sangling üher den Mund gehalten, die Seele aufznnehmen. Der nächste Verwandte, über den Sterhenden iehnend (bei den Römern), empfängt unimam ore pio. Die Algonkin begruben Sänglinge im Wege, damit vorheigeliende Matter ihre Seele aufnahmen. Bei den Taculiles greift der Priester die abscheidende Seele, sie dem nächsten Verwandten zuzuwerfen, damit sie in seinen nächst ge-borenen Nachkommen übergehe. Bei den Koloschen sieht die Mutter im Traum den abgeschiedenen Verwaudten, dessen Seele sie aufzunehmen bat. In Vanconver-Island wurde ein Sohn durch Narhen am Beine als Wiedergeburt eines früheren Hänptlings erksnnt (1860). In Alt-Cafabar gebürt die Mutter die Seele eines gestorbenen Kindes im nachsten." Die Wanika sueben die Aehnlichkeit verstorhener Verwandten in Neugeborenen (ebenste im Yoruha und Guinea). Bei den Khond erakeit der Priester mit Reiskornern, das Wiedererscheinen im Kinde zu erfahren. In Dahomey wurde das Kind hawb dem ihm ähnlichen Vorfahren benannt. In Non-Seeland werden die Namen der Vorfahren genannt, nm die im Kinde zu Erfen. In Australien inte Torresstrasse werden Weisse als Wiedergeborene gehalten, ebenso in Guinea (Römer) und bei den Bari (Brnn-Rollet). Im schweizer Prickthal bott die Hehamme die Kinder sus einem Wasser im Felsen, in welches bei Donner

ein zur Seele werdender Stein fällt (Wnttke). Die Europäer (frühere Schwarze) heissen (am Murray) Gringkari oder Todte (s. Meyer). Rei Adelaid heisst Enropa Pindi (Loch) oder das Grah (der Seelenaufenthalt vor und nach dem Tode) und der Enropäer beisst Pindimeyu (a. Teicheimann), Mrs. Thomson (shipwrecked in North Anstralia) was supposed to he the ghost of Giom, daughter of Piaquai (s. Lubbock). Burton hiess (in Afrika) Muzungu Mbaya (der bose weisse Mann) ans Ehrerbietung (die mehr auf Furcht, als auf Liebe beruht). The old man (on the Murray) pressed Mr. Leay (taking him, to have been originally the black Rundi) to show his side and asked him, if he had not received a wound there (Sturt) 1830, Wallak ngwandowin (dwelling apart) der menstrujrenden Franen in West-Australien. After shaking hands with all the party, the old man walked up to the horses, shaking each of them by the bridle (in Gippsiand). The Australians took the horse and rider to be one, until Mc. Millan dismounted. The doctor gazed earnestly in ber face, catching her eye, still uttering a charm (in Australian) to cure the ague (s. Bonwick). Die Enropäer (in Polynesien) heissen Papa-langi (Himmelssprenger). Die ersten Neger in Virginieu (1620) wurden dort Manitu (bose Geister) genannt (Seli). On Sandwich Island (of the New-Hebrides) they think that the ships of the white men (inhabiting the sun) fly off into air, when they disappear beyond the visible horizon (Cheyne). One native (at Port Stephen) firmly believed that his father had come back in the person of either Lee or Connoway (among the run-sway Convicts) 1780 (s. Collins). Davies (a runaway soldier) was adopted by the parents of Darumbay, the recognition of the supposed relationship being attended, first with lamentations mingled with rejoicings, at Moreton Bay (1824). By every tribe, which he visited on his travels, he was uniformly taken for a deceased native (the relatious cutting themselves with shells or stones), and if they could not discover any resemblance, they asked him, what had been his name, when he was a hiack, but he had forgotten it (having died so long). Im Norden Australiens gaiten die gelben Malayen als Revenants, Ilie apud Attinm pastor, qui navem uunquam snte vidisset, ut procul divinum et novum vehiculum Argonautarum e monte conspexisset, primo admirans et perterritus loquitur vom Riesenwerk, durch das Meer hewegt (Cicero). Nach den Bewobnern von Wallis kamen die Geister ans dem fernen Wolkenlande Porstn (Nacht des Gebetes) und die Bewohner des Götterhimmeis (Epoouri) steigen (wie znm Kava-Triuken) in Taura und Atua (Priester und Priesteriuneu) genannte Männer und Frauen nieder (Bataiilon). - Der Todesart gemäss, gestaltet sich die Disposition der Seelen je nach dem Volkscharakter günstig oder ungünstiger, und die Application der geeigneten Todesart lässt sich dann wieder für practische Zwecke, in Gewinnung schreckerregender Schlidwache, verwenden (wie hei der in höchster Verzweiflungswuth ausfahrenden Seele der an Tode Gemarterten). Wenn sich Jemand erhängt hat, entsteht ein Sturmwind, ludem Wodan mit dem wilden Heer die Seelen anfnimmt (s. Manubardt). Aharre (der bose Geist) hindert Verhrecher (in Guinea) einen zweiten glücktichen Lehenslauf zu beginnen, so dass die Seelen als Gespeuster flattern (Oldendorp). Nach Kreon ist die Schuld des Oedipus so gross, dass sein ayos sogar die Erde, Sonne, Licht und Regen verunreinige. Ohwohl Orestes durch die un Japois hürgerlich von vergossenem Blut gereinigt ist, verlangt das Mutterhlut word eine besondere Sühne, bis in der zoious ioonggos (dureb Athene) freigesprochen. Dann kehrt dem durch die Sünde verwirrten Sinne die normale Einsicht in der μετάνοια zurück. Die von Onomacritos geordneten Weihen wurden von den Orpheotelesten auf den Dichter zurückgeführt, Wenn die Ceremonien der Leichenfeier (Tirau) nicht erfüilt (auf den Gamhier-Insein), so gelangten die Seelen, statt uach dem unterweitlichen Paradies Po-porotu (von einem hielchen Mondgestirn erheilt), nach Po-kino oder Hölle (im Vnican oder Pfui) hinabstürzend (nach Cart), gorov govov exvirtesv wird der Mörder durch eines anderen Mannes Dienst mit dem Reinigungsblut eines Ferkels hetröpfelt (vorher masste der von Behausungen ansgeschlossene Ungereinigte schweigen). Anch durch Wasser geschah die zuθαροις αίμάτων (finmines aqua bei Ovid) und καθάροιον πυο Abou

Dhiabare, der den Lebensfaden abschneldende Todesgeist, lat elnängig (bei den Wolof), da ibm eine alte Frau, die vorber zu frühstücken bat, ienes auegedrückt (s. Boilat). "We have an opinion that those who have behaved well are taken under the care of Rasugetuh Emiseee, and assisted, and that those who have behaved ill are left to shift for themselves, and that there is no other punishment," replied Ecan Hajo, speaker for the Creek nation (s. Hawkins). Les Kanaks (de la Nonvelle Calédonie) croient généralement qu'après lenr mort lis se rendrout an-dessons de la terre, dans un tien où is nonrriturs est des plus abondantes, où la pêcha est toujours henrense, les femmes toujonrs jeunes, belles et souriantee. Ou y danse heanconp aossi, lee enfants y devienment hommes et les viellisrds jennes, pendent la nuit on fait quelquafols des corties sor la terre pour venir tourmenter et frapper les ennemis, que l'on avait pendant la vie (Garnier). In der anderen Weit gieht ee (nach den Kamtschadsien) keine Bestrafung der Verbrechen, die schon im gegenwärtigen Leben ihre Vergeitung erhalten (nach Steller). Nach Ibn Batuta war anf den Riättern des Dirakht-aabehadah (Banm des Zengnisses) das mohamedanische Glaubensbekenntniss geschrieben (an der Malabarküste). As decomposition of the dead body (supported against a ladder) commences, the parts, where moisture has appeared are covered with lims (in the Arrn Islands), food being offered and the month filled with estables (until it rune down the body). Under the bler (the friends and relatives being assembled) are placed large dishes of China porcelain to estch the moisture, that may fall from the body (the dishes, which have been put to this purpose, being afterwards much prized). A portion of the moisture that has exaded, is mixed with arrack and drunk by the gnasts (to show their affection). Near the body (carried lu the forest) a tree (usually the Pavetta Indica) la planted, none but women, entirely naked being present at the last ceremony, callad Sudah Buang (e. Kolff). Die Agyllaer, die die Mannschaft phockischer Schiffe getodtet, sühnten diese Sunde (auf Befehl dar Pythia) dorch fährlich wiederholte Todtenopfer und Kampfepiele (Herodot). In Amerika verwundete man sich mit der Tsnzkenie. Ri-fska-oitu is the word for temple and Hanna on aith or land of spirits (aith) is the term for heaven (or residence of the gods) on Rotuma (Hale). As soon as a person dies, bis spirit or shada (Tamone) ascends into the air and is carried about for a time by the winds whithersoever they may chance to blow. At last it is enpposed to arrive at the Kainakaki (or elysinm). If the persons, who die, are old and feeble, their shades are carried to the Kainakski by the spirits of those, who have died before them. The souls of lofants are received by the shades of their female relatives, and unreed till they are able to take care of themselves. Only those, who are tattooed (of free birth), can reach the Kajuakaki, all others being intercepted on their way and devoured by the monstrons giantess Baine (Hale). At Apamama, when a man dies, his body is taken to the Manlapa or council house, where it is washed and laid out on a clean mat (then sewed up and huried). Die Seelen der Kru hielben in Menuke, ehe sie Kwigs Oran (Geisterstadt) betreten. Les Calédoniens vont à Baiabéa (une fia près du tribu de Pouma) et entreut par le trou d'un rocher dans la demeure d'un Dhianooa, où ils trouvent besucoup à manger (d'après Le Comte). Auf den Gesellschaftsinseln gehen die Seelen nach Ralatea, wo die wiedererweckte Köuigin Huahiue vom Jenseits erzählte (e. Cozent). Leute, die sich im Leben tapfar gezeigt haben, warden beim Tode nicht auf Bänme gelagt, sondern ibre Leichusme sollen auf den Boden niedergestellt werden, da man vorauesetzt, dass sie sich selbst zn belfen wiesen (bei den Assiniboins), durch Holz und Steins vor dem Verzehran durch die Wölfe geschützt (s. Neuwied). In one of the Bolotos (places of departed spirits) the spirits eat the pirik yam. but on all of them there are pleuty of yams and an abundance of wives (in Tonga). Rati-mbsti-ndua (sinzahnig) richtet in der Unterweit (anf Meia-nssien). The Dayaks believe in a future etate, considering that the Simangat or spiritual part of man, lives for ever, that they awake shortly after death in Sabayan or the future abode (divided by the Sibnyaos late eeven distinct stories, which are occupied by the sonis of the departed according to their

rank and position in life) in Borneo (St. John). Beim Anssterben der Bewohner Haiti'e heiten die Spanier die Indianer der Babamae unter dem Vorgeben, sie nach der glücklichen Insei ihrer abgeschiedenen Verwandten bringen zn weilen (Brown). La mère irlandaise, accouchant d'un nouveau né du sexe mascuiin, lui aonhaltait de nourrir de mort violente (Stenr). Die Insulaner von Fate (Maui-tikitiki verebrend) gehen beim Tode westlich nach Lakinototo. Nach Prodantins (IV. Jahrhdt, p. d.) geniessen die Verdammten in der Aufaratehungsnacht Ruhe von ihren Qualen (in Spanien). The heat of the sun and the rains soon cause the chiutz, in which the coffin has been enveloped, to decay and fall off, hat it is immediately renewed and another dish placed under the skuil (on the Tenimber islands). Should the body be that of a rich man or of the relative of one of the village chiefs, the skull is removed to the honse, and piaced in a conspicuous sput (s. Koiff). Dans Queensland et le nord de la Nonvalie-Galles, le corps est dépecé, distribué à la famille ast mangé (selon Wake). Damit der Leichnam nicht von dem (bösen) Aynjang verzehrt wird, setzen die Brasilier Esswaaren daneben (Lery). Nach Pansanias lebrten die delpbischen Orakel, dass der böse Gelst Enrinomns das Fleisch der Versterbenen bis auf die Knuchen verschlinge, Nach den Rabbinen kommt der Leichnam des Verstorhenen in die Gewalt des böeen Azazei (dar Staub essenden Schlange).

Die Seelen gehen nach der Unterweit (in Nieuragua), usser den im Kampf Grafiktonen, die von den Gittern des Somenantigunges umpfragen werden. Die Seelen der Errebitgenen gehen (wis die im Kindbett Gestorbauerd) zu den Himmelschaun (estst nach Midlen) oder Unterweit im die Tolsen der Greichtung der Seelen der Servicken der Seelen gestoren der Seelen gewicht der Seelen der Seelen gestoren der Seelen gewicht der Seelen der Seelen gewicht der Seelen get

Die Sasien der Gemordenn geben (von Pulo-Da oder der Frucktungt angesehlossen) nach dem üden Tam-Mera oder Robinal (bei dan Mintra). Bei den Harroen leben eise abseits vom Geisterdorf. In Californien werden sindivt von Nigarya in sehem Brandiss angesommen, aber von deu in der Höhle eltgeschlussenen Wak. Die Serien Gemordeter und von der Peet Weggereffert verwandeln sich im Pla-Tal-Islong (Seeten Geisbagete) in Sian. Nigarya der Serien d

Die Kayau (in Borneo) heanftragen die heim Leichenbegängniss getödteten Sciaven (die von Frauen verwindet und dann von den Männern getödtet werden) mit Botschaften an die Abgeschiedenen. Die Skythen speerten die Selaven, nm Nachricht an Zamolxis zn schicken. In Fiji werden mit der Leiche Frauen und Sclaven erdrosselt. Die Osagen hängen den Scaip des künftigen Dieners auf des Grab. Die Dayak trauarn bie ein Kopf zum Dienet des Todten erbantet ist. Die Cariben opferten Sciaven am Grabe. Die Wadoa tödten einen männlichen Sciaven (mit der Axt für Fanerholz betraut) und weihlichen, den Kopf des Todten im Schoos zu halten. In Dahomay werden mit dem König Fragen, Eunnchen, Musiker und Soldaten getüdtet. Die Galiier opierten Sciaven und Thiere am Grab (bei Caecar). Anf Patroklos Scheiterhanfen werden trojanische Gefangene gelegt. Der Krn nimmt seinen Rang in der Unterweit, je nach der Menge der mitgebrachten Rinder. In Dahomey eendet der Konig hanfig Boten (die getodtet werden) an eeine Ahnen, Nachricht zu geben. In Japan vollziehen die Getreuen das Harikari am Grabe. Die Leibwachen des Königs von Maabar warfen eich auf den Scheiterhaufen. In Gnataro (in Guatemaia) stritt man sich darum, bei dem Tode des Cazikan erschlagen zu werden, da nur die mit ihm Gehenden Anssicht batten, den Weg zum Paradies der Abgeschiedenen zu finden.

Nach dem Todtenfest gingen die Seelen der Huronen in Turteltauben ein (Brebenf). Die Hanptlinge der Tissesier iebten fort als Colibri, die der Powhetan als Weidvögel (Etinton), die der Isaunes els buute Vögel, wenn tapfer, als Schlange, wenn feige. Die Seelen der Abiponer kisgen als Enten. Gute Seele gehen in Jackai, büse in Schlangen über (bei den Moravi). Die Neeleu können in Wespen, Eldechsen und Schlangeu übergaben (bei den Zulu), in Füchse (bei den Chiriquanes), in Weilrosse (bei deu Eskimo), in Affen (in Guinea). Vom Westende Somoa's springen die Seelen vom Springstelu in's Meer und schwimmen zur nachsten Insel, spater zur Grotte Fafe geiengeud, wo sie deu Kokosbaum berühren müssen, um gerettet zu sein. Von Reiuga (wo ein alter Metrosiderosbaum deu Weg bezeichnet) springt die Seele (nach Pessiren des Flusses Waloratene) in's Meer, und wird (den stellen Abhang an Rauken hinabstelgend) vom Riesenvogel bedroht (in Neuseeland). Die nordamerikenischen Indianer passiren den Abgrund auf schlöpfriger Schlaugenbrücke. Auf Tabiti wird die Seele vom Gott gefressen, ehe sie in's Po gelengt. Jenseits des Grabes trifft (bei den Korenas) die Seele zwischen zwei engen Felsenhügeln eine Fran mit einem Kinde auf dem Rückso, die ihr zuruft: "Du bist es, die mein Kind weinen macht," und ihr das liuke Auge noureisst [Aroueo]. Bei den Neuseelandern liegt die Seele im iinken Auge und die Häuptlinge sesen früher das liuke Auge des Feiudes, pflegen es aber jetzt nur in die Hend zu nehmen und zu betrachten, um dadureb Weishelt zu gewinnen (wie der einfingige Odin aus Mimir's Quali).

Die Indlaner legen Mocessin in des Grab. Die Californier zogen ihren Todteu Schuhe en (Baegert). Die Normanner gebeu Heisko für den heivegr. lu schwähischen Gräbern sind Holzschube gefunden. Dem Todten wird ein Liebt in des Greb gelegt (im Erzgebirge) oder (uech Köhler) Regenschirm und Gummischnhe (im Voigtiend), Kindern vergoidete Aepfel znm aplelen auf der Wiese des Paredieses (in Ostpreusseu). Die Eskimo legen einen Hundeschädel in Kindergreber (zur Führnng). Der Genita Meus wurde der den Laren heilige Hund geopfert In Galizien gieht man den Todten Getreidekörner und Bratwürste mit, und in Russlaud stellte man früher Speisen auf die Graber, die mit Wein und Houig begossen wurden (s. Wuttke). In Heraid's Greb (nach der Bravelle-Schlacht) wurde der Streitwagen getrieben. In Bonny wird zum Einschütten von Wein eine Oeffunng im Grabe gelassen. Die Areber benden am Grabe ein Kemeel mit dem Kopf an den Schwenz und gienbten, wenn es vor Durst und Hunger umkem, dess der Todte bei der Auferstehung reiten würde (sonst glug ea frei zor Weide). Die Santai begraben Rupien mit Gefässen für Reis und Wasser. Die Irokesen legten Schminke in das Grah, sich im Jenseits zu schminken. Die Winnebagues legten eine Tabekspfeife in das Greb. Die Esthen begreben Hearbürste, Seife, Nadel u. a. w. In Steinsärgen des XV, Jahrhdt, wurden Silhermilinzen gefunden (bei Trier) und in französischen Grähern ein Goldstück mit der Anfschrift tributum Petri (s. Wuttke). Die Griechen begruben einen Oholos für Charron (ausser beim directen Weg von Hermione in Argolis) und einen Honigkuehen für Kerberos. Die Altprenssen verbraunten Kienen von Bären und Luchsen zum Erklimmen des Berges Anaffelas. Die Fijf gebeu den Todten eine Wallrosskeule, um sie auf dem Wega nach Mhulu gegen den Widereseber am Pandanus-Banm auf den Hügel von Takiveleyawa zu werfen. Den Tasmaulern wurden Waffen in das Grab gegeben, zu feehten (Bonwick)

Wennach (Lebenbarr) engfüngt (in der Felegebigs wahnend) die Serien auf den Jagefreinen (Fring). Des Ferreichs et felan (unt floreno) liegt unf dem Gigleid des Kinn istel (et. John), auf Gunnen Banks (in westlichen Java). We Tiger der Zogans wehren (king). Die Serien (in Chill) gingen wetlich über dem Ser nach Gulebenan (Molina). Das Pandies Talesen lag jeneste der Barge im Mexico, des Pandeles Coslahl ing in den westlichen Thièren (Haitits), des Paradies der Anstruller liegt sof westlichen luseln. Geldich). Die wehnt unf den glücklichen Inseine des Westens (der sphysioken Geldich). Die

Todten werden noch der Insel Brittia geschifft (bei Procop) Plo der Karen liegt jenseits des Horizontes. Auf dem Wege noch den westlichen Insein wanderte die Seele des Aigonquin dorch die Bäume des Geisterlandes (Schoolraft. Die Tongonesen wanderten durch die Baome auf Bolotu, Anf den Merquesas fährt die Seele auf einem Kehn noch Haweiki am Feisen vorbei. wo gute und bose Gotter um sie etreiten. Wie die Erde unter dem Himmei. liegt unter iener die Unterwelt nach den Italmen (Steller). Die Seelen der Tacnitis geben in die Unterwelt. Die Nedowessis brachten die Todten im April nach den Fäilen von St. Anthony, wo die Höhle in die Unterwelt geöffnet, wie bei Hermione in Argolis, bel Cumae oder (nach Clendian) am 3nssersten Geillen (für Ulyeses). Bei Uotergang gebt die Sonne in die Unterweit (nach den Meori). Die Petagonier geben zu den Höblen der Väter. Die Geister schwimmen mit der Seele des Samoer nach dem westlichen Eingeng zur Unterweit auf Savaii. Die Zuin gehen zu den Vorfebren oder Abepansi (Lenten der Unterwelt). Orens (der Römer) lag im Erdmittelpunkt (vom lepis menalls bedeckt), wie Hades (und Amenti der Egypter). Die Sonne blickte beim Untergang anf Popogneso (der Virginier). Die Nicaragner warfen die Leichen in den Vulcen Maseyo. Die Fürsten der Guaycuru gehen nech dem Mond, ebenso die Fürsten der Tekelan (in Polyuesien). Die Saiwäs geben nech dem Mond (wo es keine Mosquito giebt). Dis Fürsten der Netchez gehen nach der Sonne. Die Fürsten der Maori ishen in den Sternen-Die Anstraller erheben sich über die Wolken (Eyre). Die Gnareyos begreben die Todten nach Osten (Tamol zu folgen). Die Grönländer senden die Faulen znm Tenzen in das kalte Jeneelts der Luft.

Pari (als wellbiches Princip des Bösen) erblit (bei den Kbond) perio-dische Shhopfer (Tokki oder Keddi) oder (bei den Oriyahe) Meria (auch bei plütlichem Tod elsos Kindes, durch Tiger u. e. w.). Die belden Kante Panwa (Dombanga) und Gabiuda sind zur Lieferung der Schlachtopfer verpflichtet, die gewöhnlich von den Hindus geranbt (und im Dorf euferzogen) werden (Jeder zor Lieferung verhältnissmässig beltragend). Mit verbnudenen Angen nach dem Dorf (des Festes) geführt, wird das bei dem Aeltesten einquartierte Opfer geehrt und verehrt, anch Franen erhaltend (und wenn mit solchen, die gleichfalle zum Opfer bestimmt aind, Kinder zeogend, blieben dlese für späters Opfer reservirt). Der erste Tog des Festes vergeht in Trunkenhelt und Ansechweifung (nech der Vorbereitung durch die Ceremonie Brings im Waschen und Schminken). Am zweiten wird das Opfer nach dem Pfehl geführt und dert geschmückt. Am Mergen des dritten Teges wird Milch und Sego gegeben ver der Tödtung (mit zerbrochenen Gliedern, mm nicht gebnuden zu eein, in der Erde, nach nächtlicher Ausfindung eines Risses, in einem Banmspalt befestigt oder lengsam verbrannt, de je mehr Thranen vergossen werden, desto reichlichere Ernte Teri schickt) bei den Khond. In der Tari Anrufuog (bei Vorbereitung des Menschenopfers) erzählt (während Jeder aeine Wilnsche vorbringt) der Janni die Legeode von Umhally Bylee, deren Blut (bei Verwundong mit der Sichel) auf die Erde geflossen, obwohl mae später statt des eigenen Stammgenessen einen Fremden (von dessen Vater Dhnij empfangen) geopfert. Durch das Bint der Menechenopfer wurde die Erde gefestigt, dann des Band der Geseilschaft geschioseen und sprossten die Pflenzen. Tari Pennu verlangte denn (durch die orakeinde Sichel des Jenni) Menschenopfer und empfahl denen, die über soich' gransamen Branch klegten, die Schuld auf die zu werfen, die ihr Kind dazu hergegeben. Das Opfer wirft dem Mullicko oder Dorfaltesten vor, dass men ihm sein Schicksal verhehlt bebe, els mit den Kindern des Dorfee auferzogen, in der Antwort wird ober empfohien deu Eltern, die zum Verkanf bereit weren, zu finchen und mit der Anssicht nach dem Tode in die Gemeinschaft der Götter einzugehen, getröstet. Wenn das Opfer dem Janni seine Blutgier vorwirft, weist dieser das Kind auf die Ehre hin, die er thin erzeige in Vorbereitung zu seiner Gottschoft, Nachdem der biutige Körper an den Extremitäten von der Menge zerrissen ist, wird der Rückstand am nächsten Toge verbrangt, um die Asche über die Felder zu streuen. Nachdem das Fleisch in allen Dörfern umhergesandt ist, wird ein Büffel geschlachiet und verzehrt, ansser dam für das Opfer (Tokkl oder Keddi) oder Merlah gelassenen Antheil. - Nach den Khand (östlich und südlich nach Orissa und Telingsna zu) schuf Bura sein feindliches Weib (Tari) und daun die Erda (mit den Meuschen), als Götter zengend: (in arster Klasse) Pidzn Penun (Gott des Regens), Burhi Pennn (Göttlu des Wachsthums), Petterri Pennuthe (Gott des Gewinnes), Klambo Pennu (Gott der Jagd), Loha Pennn (Eisengott des Krieges), Sundi Pannn (Gott der Grenze). Die Seelen sludenloser Menschen bilden die zweito Kiasse der Gotter. Zu der dritten Klasse gehören: Nadzu Peuuu (Dorfgott), Soro Panun (Hügelgott), Jori Pennu (Flussgott), Idan Pennu (Hausgott), Munda Pennu (Bruunangott), Suga Pennu (Quellengott), Gossa Pennu (Waldgott), Kutti Pennn (Höhlengott), Bhora Pennu (Gott der Erstlinge und Früchte), Dinga Pennn (Todtenrichter) jenselts der See auf dem schlüpfrigen Felson Grippa Valli, Eine der vier Seelen stirbt mit dem Körper, eine verbieht bei der Leiche, eine wird im Stamme wiedergehoren und eine wird von Bnra aufgenommen. Die Janul (Priester) zerfallen in geistliche und weltliche. Als Manutieger beisst der Tleger Mleepa (s. Tickell). - Im April 1838 wurde das von den Sieuz gefaugene Madchen Haxta (nach liebevollar Pflege im Dorf) zu einer Platform zwischen zwei Bäume geführt und dort mit Feuer unter deu Füssen oder Schulterhöhlen gequalt, bis durch Pfelle erschossen, nm mit dem Blut des frisch abgeschuittenen Fleisches das nen gepflauzte Korn zu befeuchten. - Von dem Hause des Häuptlings (Tithna) in jeder Ortschaft der Chlbchas führta eine Strasse nach dem Pfeiler, wo das Opfer für den Feldhau arschossen wurde, seln Blut zu sammelu. Dem beimathloseu Kind (Gnesa) wurden die Ohren durchbohrt, um es dem Sounenopfer aufznzleheu (als Quibia oder Thur). - Anf dem Hügel Guagual-Suma (mit dam Tampel des bosen Supay Uren) opferten die Quitus Kinder am Erntefest. Bai deu Römern fielau die Taga, au denen der Mundns geöffnet wurde, in die Zeit der Ernte und der neuen Ausaant (s. Preller). --Wenu die Zeit der Beschneidnug gekommen ist, ancht man überali nach ei-nem Schlachtopfer (an den Wegen lanernd nud im Felde streifeud, um Jemaud zu fluden, der ohne Gefahr getödtet werden kaun). Dem Opfer wird das Fett, die Füsse, ein Arm, ein Auge, ein Ohr n. s. w. entnommen, nnd Alles mit Kräutern und Mediein, sowie dem Fett eines schwarzen Hammels gemischt, in grosser Schüssel lu's Feuer gesetzt. Die juugen Hirten werden in Abthellungen herbeigeführt und dom Rauche ausgesetzt (wer betäubt uiederfällt, wird geschlachtet, nm Theile in die Hexenschüssel zu warfeu). Mit dam übrig gebliebenen Fett wird das Gesicht beschmiert. Das gauze Geschäft des Tödtens, Schlachtens und Babandelns liegt alnem von Niemand besuchten Krasl ob, dessen Wahrzeichen in Gestalt von Todtenköpfen, getrockneten Armen und Beluen aufgehäugt sind. Mitunter sind keine Fremdlinge zu erlaugen, aber nuter dem Volke glebt es Einzelus, die, von Geburt an dem Opfertode geweiht, sich Alles arianben dürfen, das Vieh (selbst der Häuptlinge) schlachten nud nehmen, was ihnen beliebt (s. Merensky) unter Mapochs Matebalan (1870). - Selou Marcet on sacrifieralt (sur la rivière Issac) des jenues filles grasses à l'occasion des fêtes, des enfants seraieut même elevés dans ce but (en Australia) — In ancient times the Dyaks received the Padi from the god Tuppa (s. Low). The Perchaab are the ministers of the God Jerronag, the Jim inhabit the lower regions of the air, the (martisi) Trin the woods and monutains, as enemies of the genii of the hideous Kamang (delighting in war and bloodshed). Tupps or Jerroaug is always iuvoked at the agricultural and other pesceful feasts, and together with the sun, moon and stars; and the sultan of Brunl, and their own Rajah, are requested to shed their beneficent influence over the seed Padl and to render the seasons propitions to its growth (Low). Nach da Bioqueville feieru die Turkomannen fährlich das Caudi-Yoli oder Weg (Yoli) Gottes (Conda) geuaunte Fest, zu Ehren der Gottheit, um gegan Krankheit und Ungiücksfälle bewahrt zu hielbeu. Le Bahrchl (muslcien, artiste de professiou) affecte nne allure plus dagagée que les antres, - Les Siahpoch (habillés du noir) sacrifient des vaches et des chèvres à leurs trois divinités. Chonrongab, Lamani et Pandon (Jondichtira) [Kurus]. - The path heaten (probably by wild

animals) to the peak of Gunong Matang (nevar ascended by the Dyaks) was shown to Low as the road leading to the residence of the Kamang (1847). Der Kinder echlachtende Tyranu Shiribadat, der über die eingebereneu Gaypi von Ghilgit herrschte, wurde von Azru (dem ven seinen beiden Brüdern auf dem Gipfel des Berges Ko nach dem Genlessen irdischer Nahrung zurückgelassenen Peri) getödtet, dem die verliebte Tochter die im Schnee verborgene Seele jbres Vaters verratben hatte (s. Leitner). - Der seines Seelenautheils beraubte Karen kränkelt und stirbt, wird aber, wenn der Wi einen Andern (der dann stirbt) beranbt, wieder belebt (lu neuen Geburten). Neben dem Bukbo (Prophet) beschwört der Wi oder Zauberer. Nebeu dem Alles belebenden Kelah wohnt im Menschen die (moraileche) Denkfähigkeit Thah und auf dem lianpt der schützeude Tse, der Schmuck und Reinlichkeit variangt. Als Geepenster schweisen Kephoo (der Magen eines Zauberers), Theret oder Seelen epenster schweifen Kephon (der magen eines Zausserren, zoeres unter Erussedeter (vom Kelah sich nüberud), Tabusun (verbrecherischen Sesslen in Thierform), Tabkas (rieslg). Sehha, Geister der Kinder oder Uzbernleit (wie eines von Tot Verlassenue), Pin-pob (aus dem von Cootay beherrschten Plauder Hades zurückkibrend), Nah (tab-nah) als schädicher Dämone (ututer dem König Makaull). Die Kallphon erzugens Söttren, die Tab-naut Secilysen. die Cuda und Lauphe wachen über die Jahreszeiten. Die Mukhas (Abneu) sind die Schöpfer der lebenden Generatinu. Lerah (Hülle) zerfällt in zwei Abtheilungen. Phibi Yau sitzt anf einem Holzstnmpf, über das Korn wachend (bel den Karen).

in Accra gilt der Himmel (Njongmo) oder Nanjongme (Grossmutter-Himmel) als Schöpfer (durch Souwenscheln und Regen) nud als Hanpt oder Oberster (Nikpa) aller Beseluugen, in der Höbe vnn den Luftgeisteru (Wong) mugeben, die als Botte anf die Erde herabgesandt werden. Ausser durch Vermittelung der Wong kann sich der Mensch im Gebet direct au Njongmo (als Ounkpa oder Höchsten) wenden (Steinkanser). Die Fetischpriester ertbeilen die durch die Wong von Ata (Vater) Njougmo erbaltenen Medizinen. Nananim (der Fetisch zu Mankasim) gilt als eratgeborener Sohn Njougmo's. Die Wong (Njougmo's Kinder) slud gut oder bose. Der Oberste der Wong (in Accra) ist der Fluss Sakumo-flo. Der Krotbe-Bach (bei Christisneborg) ist Otschamme oder Sprecher, Laka in l.a (sine Kriegstrommel) ist Heerführer (Asafo-atschä). Ein Numo (alter Steln) ist der Sakumo nukpa bei Temma. Der Kell-Bach bei Aecra ist das Weib des Saknme-flo. In der Besessenheit parkt der Wong den Menschen (plötzlich) oder der Mensch den Wong (durch Tanze und Aufregung, wie besonders der darin geübte Fetischmann, nm Arzueleu zn ertheilen). Zn den Wong gehört das Meer und alles dariu (wie Hal, Schildkröte u. s. w.), Plüsse und Seen, eingezäunte Laudflecken (besonders Termitenhanfen). Banme (der Odnmbanm oder Baum des Fetischtrankes, der Seidenbaumwollenbanm u. s. w.), Thiere (Krokedil, Affen, Schlangen u. s. w) und von den Woug geschützte Thiere (Leopard, die Fledermaus oder Wengkind, der Aasgeler oder Sprecher u. s. w.), bei deren Todtung der Wnleme (Priester) bezahlt und das Thier begraben werden muss, die Otufu genannten Erdhügel über Opfer (von Ziege, Hnhu u. e. w.) errichtet (sowie die Trommel einer Asafo, der Unterabtbeilung eines Stadtthells), Amagai oder geschnitzte Bilder (nud mit dem Tung oder Stübchen des Priesters berührte Gegenstände), mysteriösa Zusammeneetzungen (als fünffingrige Weng), der Blitz, Verschieden von den vierfingrigen Wong eind die kräftigeren mit fünf Fingern, oder die Finch-Woug, die mysteriös aus Schuffren, Haaren, Knochelchen von rother oder weisser Farbe u. s. w. hergestellt und verkanft werden (in Acora). Der Wulomo (Mensch odar Bafrager) oder Osofo ist der Diener der Haupt-Wong, für die ihr Zimmer gereinigt werden mass und die Opfergaben dargebracht, deren Seele der Weng isst. Durch Kraft des Wong segnet der Priester mit Wassersprengen denjenigen, der (nach Darbringung von Opfern) langes und glückliches Leben wünscht. Die erbliche Würde gebt auf den altesten Sohn über. Zur Ebe werden Mädchen gewählt; denen man eine Schnnr des Wong umwirft, and sie so dem Lakpo weiht. Die Fetischpriester (Wong-tcha oder Wong-manu) lassen sich vom Wong besitzen, besonders bei Tänzen (dem Wong-Tanz).

Wer sich bei dem obersten Wongmann gemeldet hat, spielt vor dem Volk, da er Jetzt bei Krankheiten befragt werden kann. Die Ga-Wong-Männer thallen alch in drei Bezirke nach dem Schlagen ihrer Trommein, als Kple-, Kpa- nnd Me-Lente. Die Otntn-Lente eind Wong-Männer, die von dam Wong einer Asafo (Unterabthelling eines Stadtviertels) besessen sind, durch die Kriegstrommel. Wenn wegen Krankhalt befragt, schauen sie in das Wasser ihree Tupfes (Kulo) und verkünden dann (nuter Znekungen), ob der Woug krank gemacht hat, oder der Kla des Patienten oder dar Sisa eines Abgeschiedanen. Die Gbalo odar Sprecher genannten Propheten sprechen mit der Stimme des von ihnen gerufenen Wong, Kla oder Sisa und übertragen die Krankbelt auf ein freigelassenes Hubn, das sie dem neuen Besitzer mitthelit, Die Hongkpatschnio (Hungschnur-Diener) verkaufen Schnüre aus dem Bart des Hong-Baums (um Anderen Uebel zuzufügen). Hat der Wong die Krankbelt verursacht, au mins der Patiant (der ein Versprechen nicht erfüllt hatte, oder ee an der Varehrung febien liess) in Wasser getauchte Blätter ansschüttein und dem Otntn-Mann Opfergaben bringen, Hat der Kla des Patienten die Krankhelt vernrsacht, so war er beleidigt, weil das ihm der Person mitgethallte Gnte nicht gehörig durch Dank anerkannt war, uder weil dieselben in ibrer Kleidung dem Kla nicht genügende Achtung bezeigen, weshalb dar Kia mit einem verschnittenen Schaf oder weiseen Huhn oder dnrcb Tragen welsser Kleidning n. s. w. zufrieden zu stellan ist. lst der Sisa eines veretorbenen Verwandten (der ans Rache todten will, einen zurückgelassenen Lieblingsgegenstand, wie Goldschmuck, hulen uder sich über nicht genügend ehrenvolles Begrähniss beklagt) Ursache der Krankheit, so erhält der Patient (neben der Arznei) eine durch Kauf erwerbliche Wungschnur. Wong-Manner bereiten den Odum- oder Wung-Trank. Um Jemandes Schuld oder Unschuld zu erweisen, bereiten die Wong-Männer öffentlich das Oka. - Als Vermittier zu der Gottheit Mawn dienen die im Weitraum (Chrcheme) regierenden Geister (Edru), die beim Opfer durch die Seele des geschischteten Thieres Aufträge an Mawn erhalten (bel den Eweern). Ku edru: tränmen (einen Gott oder Edro erreichen), Drowe: Tranm (Göttertranm). Der Tenfel heisst (bei den Eweern) Abosa (a. Schlegel). Der Vogel (Chevi) oder Kind des (Umberschwebens oder) Che (Checheme oder freier Luftranm) glit als Manifestation der Götter. Das Hubn (der gescheldte Freund des Feuers oder der in dem Fener maitenden Guttheit) wird besunders geopfert. Die den Biltz oder Chebiaso (den als Feuer lenchtenden Vogel) bewegenden Gott Verehrenden tragen einen Eisenring (dem Blitzstrahl nachgeahmt) am Arm (ala Schutzbefühlene). Die Verehrer den Feuers oder Feuergottes tragen Ringe von Perlen oder Stelnehen (auch Schnüre mit rother Erde bestrichen) nm Arm uder Hale, als Deo (Zeichen zum Erkennen für den Fenergott). An der Küste werden die Meeresgötter, in Wbydah die Schlange verehrt. Da der Edro sein Flanptbild in der Gestalt des Menschen (bis zu den Lenden herab) hat, mag elch jede Stadt oder jeder Einzelne ein Legba (oder Götzenbild) verfertigen (s. Schlegel). Der Hauptgötza (in Anlo) steht im dankeln Ranm eines Tempels in der Hauptstadt (Anlo), durch den Erdenprieeter zu hefragen.

In Himmel und Erde sieht der Chinese die verwandtschaftlichen Gegenskitze des Jin und Jang, und mit Himmel und Erde, Uranus und Gaea, beginnt die älteste der Götterreihen. Gleich diesen Urettern halten sich auf Neu-Seeland Rangi und Papa, Himmel und Erde, in enger Umarmung verschingen, bis die in ihrer Zengung belebte Welt sie auseinanderdrängt, die anfestandischen Kinder die Herrschaft der Elteru stützen, wie die jüngern Götter mit Kroos. Trotz Tane-malutäs Bemülungen bei den Maori war indess anf Samoa der Himmel anfangs noch der Erde so nahe, dass es erst eines starken Mannes bedurfte, um ihn so weit in die Höhe zu schieben, dass die Menschen nicht mehr gebütcht (wie in egyptischen Hieroglyphen) zu gehen branchten, und an afrikanischer Westküste stiessen die Franen beim Kukusstossen beständig mit den Mirsern an das Himmelagewölbe an, so dass auch hier Hulfe geschafft werden musste, und sich leider so radikal erwies, dass der Himmel jetzt in Fernen, die üher jede Gebetsweite hinausliegen, emportlog, während er sonst (in Akwapim) Weisbeitssprüche glehrt und am Alt-Calabar traulich mit dem Menschen, der zur Essenszeit der oben geläuteten Speisseglocke folgte, verkehrt batte. Die Vermittelung stellt sich dann in Emanationen her, die zu anthropomorphischen Gottheiten weiter führen.

## Anlage zum ersten Kapitei.

Piedrahita unterscheidet seis naciones principales (im Nuevo Reyno de Granada). La primera de los Pantagoros que habitan de la otra parte del rio granue de la Magdalena y tienen como inferiores a los Camanacis, Guarinocis, Marquetones, Gnascuyas, Pijaos, Gualyes, Gna-guasy Doymas. La segunda de los l'anches desta vanda de dicho Rio grande, a quienes se juntan los Calandaymas, Parryparryes y Amurcas. La tercera de los Sutagaos, que dominan a los Sumapazes, Cundayes y Neybas. La quarta la de los Chitareros, que incluyen a los Tymotos, Barhures, Cayos, Chinatos, Surataës, Motylones, Capaches y otros. La quinta la de los Laches, hermanada en trato y amistad con los Ypures, Caquesios, Tamez y Achaguas. La sexta la de los Mozios que habitan en el centro y corazon de todo el Reyno y es su provincia como el meello de totis la tierra, debaro de la qual comprehendemos la de Guana, que ces en la juradicion de Velez, y la de Minzo y Colymas, que esta eutre ellos y la de los Parches. Von den in der Frovinz Santa Marta einheimischen Indianera (los Gaugiros, Cayaymas, Tupes, Istotos, Motilones, Chimilas, Conchas, Pocabuces, Alcoholodos, Tamalameques, Cipuzzas, Aruscos, Tayromas, dann Gayras, Tagangas und los Bondas) nennt Julian als zu seiner Zeit (1781) ubrig: los Chimilas, Guagiros, Motilones, Coyaymas, Aruacos, Tupes, dann los de Gayra y los de Bonda. Die Aruacos und Tupes wohnten in der Sierra Nevada, die Coyaymas westlich von der Sierra von Maracaybo. Die Uehriben (wie anch die Urabaes zwischon der Provinz Cartagena und Darien) waren den Tayronas (mit der Hauptstadt Pocigueyra) unterworfen. Die Chimilas beunruhigten die Schiffahrt auf dem Magdaleuenfluss. Die Mo-tilones kreuzten die Serrania de Maracaybo, nu Einfalle in die Provinz Santa Marta zn machen. Die Guajiros vermehrten sich durch Mischung mit den als Sclaven gekauften Negern. Uricoecha unterscheidet die Schadel der Caquesios (am Tunjuelo) und die der Chibchas von Fontibon. En una de las Sicrras que rodean la Cindad de Ocaña hay ciertas cavernas donde se hallan Iudios muertos sin corrupcion alguna (Antonio Julian). Die Cojines von Tunja, die Calzada del Llano de Pataqui und die Ruinen von Infiercito sind architectonische Reste der Chibchas oder Myscas (jetzt meist spanisch redend). In wildem Zustande verblieben im Osten die Massyas, Caquetas, Choquees, Mocoas, Omaguas, Enaguas, Amarisanos, Guinapabis, Macucnes, Guahibos, Andiquies, in den Provinzen Rio Hacha, Upar und Santa Maria die Gosjiros, Motilones, Guanetas and Cocinas, an den Utern und Zuflüssen des Atrato und an den Küsten Dariens die Darier, Cayas und Chacoes.

Die Küste des atlantischen Meeres von Chiriqui bis Goajira hat Bewohner earibischer Rasse, die Mocoas, Sebondoyes, Pastuzos, Almagarneuos und Patias. Die der Provinz Tuquerres gehören zur Ando-peruvianischen Rasse, die des Choco, des inneren Antioquia, Cauca, Po-payan und Neiva ähneln am Meisten den Aztequen (die Mesayas in Mocoa fressen ihre F-inde: Die Guagiros in der Provinz Santa Marta waren Nachbarn der Chimilas. - Die Chocoes wohnten in der Provinz Antioquia, Die Urabaes (zwischen den Provinzen von Darien und Cartagena) waren eine Zeitlang den Tayronas von Santa Marta unterworfen. Die Cariben grenzten an Guyana. Die Muzos und Culimas wohnten in der Nahe von Bogota und in den Bogota gegenüberliegenden Bergen die Panches. Die Pijaos wohnten in den Ebenen von Neyba, die Coyaimas und Natagaymas in den Bergen von Neyba und in den Grenzbergen der Provinz Popayan, verwandt mit den Pantagoros am andern Ufer des Magdalenenflusses, wo die Guazquias und Gualyes die gemässigt kalteren, die Tamanaes, Marquetones und Guarinoes die heissen Striche bewohnten. Die Laches (durch den Rio Sogamoso von den Landern Tundama's in den Provinzen von Tunja getrennt) erstreckten sich durch die Paramos und heissen Striche (bis zum Angrenzen mit den Tammez und der Provinz der Chitareros bei Pamplona). Ihnen verwandt waren die Ypuyes und Achaguas. Los Sutagaos y de los Mozcas y Panchez, poblados entre los dos rios de Pazca y Sumapaz (que eniran jintos con el nombre de Busagasaga por la jurisdición de Tocayna, liasta encontrarse con el rio de la Magdalena) son de mediana statura y de prononcion en ellida (a. Fiedralaira). Con los Pijaso tuvieron estre·ha confederación (en sus guerras) y a los Sunpazos, Dona y Candaves dominaron unas con el espanto de sus hechizos y yervas, que con el valor de sus armas. — Als Hoherpriester in Iracs, setzte Idacanzas (Bochica) unter den Mozras (in Tinja) den Fürsten Ilnnçahin als König (Zaque) ein (s. Piedrahita). Von Bogota (Sitz des Zippe) ans, verhreitete sich die Sprache der Moscas oder Chibchas als die allgemeine in den seit der Herrschaft Saguanmachica's eroberten Ländern (1470 p. d.). Unter den Nachfolgern des (vom Idacancaz) in Iraque eingesetzten Zaque (König) Hançahua (in Tunja) verband der (für sein Gebet durch die Luft von Tunja nach Sogamoso alluschtlich reisende) Zaque Thomagata (einängig und vierohrig mit einem Schwanz) die fürstliche und prieserliche Würde (mit der Macht, die Ungehorsamen in Thiere zu verwandeln'. Auf ihn, den die Sonne der Zeugungssamen in Infere au verwandent. An inn. ou evolution in Amerika de Sol) and dann dassen Nelle (s. Picdrahita) (Gotama's Gathas). Lo que los Españoles Ilauraron Ropota se llamó Bacatá, nue quiere dezir remate de labrança (Piedrahita). Da die Idacanzes (in Iraca oder Sogamoso) Macht hatten über die hnenos y malos temporales, erhielten sie bei jedem Mond-wechsel Geschenke vom Gesandten des Zippa. Ihre Wahl geschah durch die Caziquen von Gameza, Busbanca, Pezca und Toca (mit s bliess-liere Entscheidung des Caziquen von Tundama) unschichtig aus den Stämmen von Tobaza und Firabitoba. Als die Usurpation del Bermejo cuanturen von Loudza und Firantiona. Als die Leuripation del Dermejo (ilamando assi en su idiona), Fursten aus Finabitoha (a quien la naturaleza señaló con barba longa y roxa), trotz der Tapferkelt seiner sechs Britier durch die Tobazaer gesturrt war, fogite (auss Tobaza) Nompanim in der Herrschaft und dann (aus Firahitoha) Sugamust, der zur Zeit der spanischen Evoberung regieret (Ficchaftiat). Der znr Ethfolge bestimmte Neffe (in Bogota) warde in einem Tempel aufgezogen, no le consentiau ver el Sol, prohibiendole comer sal, y comu-nicar mugeros con otros obstinencias, und vor der Krönung musste er schworen, keine dieser Entsagungen verletzt zu haben [Piedralität-]. Son herederos de la corona de Bogota los sobrinos, hijos de hermanas. Die Xeques oder Priester (der Muyscas) mussten keusch und enthaltsam leben, denn "las manos con que se hazian las ofrendas y sacrificios a los dioses en sus Templos, dehian ser limpias y no polutas" (Piedrahita').

Llamabanle tambien Quihica (al Guesa o errante), que quiere decir puerta pues su sacrificio anunciaba cada quince anos la apertura de un nnevo ciclo (Uricoecha). Die in dem Sonnentempel aus dem dortigen Dorfe aufgezogenen Knaben wurden durch Kaufleute in die verschiedenen Provinzen (der Muyscas) verhandelt, um dort (nach der Pflege in dem Heiligthum) im Alter von 16 Jahren als Unschuldige geopfert zu werden. Les habitants d'Antioquis faisaient de l'or des bracelets, des colliers, des ceintares, qu'on enfouissait avec les morts (s. Restrepo). En las narices come en las orejas traian dos botoncillos de oro é un clavo con dos cabezas, los de Cali traian en su lugar un alhambre de cavo com dos caocasa, sos de casi tranam en si magar un annamero ve oro, retorcido en forma de tornillo y llamado Caricuria, regolarmente un las narices, pero un tambien en las orejas. En el cuello usaban bollas garganillas de oro y ademas otros adezerecos del ainsem mesta en el resto de cuerpo (los Armas). Llamadosas Maure (la manta) y era sustituda algunas veces par un gran caraccol de oro (Uricoccha). Son los Guatabitas por la mayor porte plateros de oro (Piedrahita) und weil der Furst von Guatabita ihnen Auswanderungen verbot, wurde sein Reich vom Zippa Nemequene (hueso de Leou) in Bogota (Bacata) unterworfen. Die drei Propheten waren unter den Mozcas unter den Namen von Nemquetheba, Bochica and Zuhe erschienen. Die den guten Lehren von Acenquetacoa, Dochica nuo Zuno escanenen. Die den guien Leures Bochica's entigegenwirkende Frau (Yubecayguaya oder Huythaca) Chia wurde in den Mond verwandelt (s. Pietrahita). Die ersten Weissen wurden Zuhe genaant. Uitmanente affram del Bochica, que murió en Sogamoso despues de su predicacion, y que aviendo vivido alli retirado veinte vezas cinco veintes de nio, que por su ceneta hazon dos mais, que se su ceneta hazon dos mais, que trastada ol a ciclo, y que al tiempo de su partida dexó al Cazique de aquella provincia por heredero de su santidad y poderio (Pederahita). Luter der Einwanderung der Tolkeen in Yucasan setzten sich (IX.—X. Jahrbitt, p. d.) die Tutul-Xius (unter Abkuñtok, in Cumalfest und sturgzen das (neben dem Reich Votans's in Palenke) in Itzmal (unter Zamme) begrundete Reich der Maya. Wie bei Quito, faud sich die Fussspur St. Bartholomaeus' (als Bochica) auf einem Felsstein in der Provinz Ubaque (nach Piedrahita) [Burchan]. Die Mozeas setzten auf das Grab der durch Schlangenbiss Gestorbenen la señal de la Cruz (Piedrahita). Die schon vor der spanischen Eroberung unterzogenen Catios im Thale von Cauca (Guaco), wo Robledo (1541) Antioquia (nach der syrischen Stadt, wo zuerst der Name Christen angenommen wurde), grundete, trugeu ihre Gewander mit Hieroglyphen beschrie-ben [wie die Builelhaute im Norden]. Markham naterscheidet in Peru J) das Yuca-Gebiet mit den Yncas (als Chiuchapucyus, Kimac-tampus, Papris, Mascas, Chilliquis, Hanan-Cuzcos, Hurin-Cuzcos, Yuesys, Aya-marcas, Quespicanchis, Muynas, Quehuars, Huarucos, Urcos, Poques, Mayus, Cancus) zwischen Apurimac und Pancartambo; Capas (als Aya-Jaryus, Cancels, Swatschen Apuramae that Inheartathody, Cancels, writes, Canes, Canches, Cavines) zwisclend dem Vileanota-Pass and dem Thal von Vileannaya, Quichuas (als Yanahuaras, Chumpi-vileas, Cotaneras, Cotanumpas, Aymaras, Umassyus, vom Apurimae zu den Pampas, Chancas (als Hancohuallas, Utunsullas, Urumaroas, Vileas, Yquichanos, Morochucos, Taemanas, Quinuallas, Pocras) von Huanta zu den Pampas, Iluancas (als Sausas, Ilmancavilcas, Llacsapalancas, Pumpus, Chucurpus, Ancaras, Iluayilas, Yauyus) im Thal von Sausa und am See Pumpu bis Cerro de Pasco, Rucanas (als Rucanas, Soras, Collahuas, Huamanpalpas) auf den Hohen der Meereskette der Cordilleren; 2) das Collao-Gebiet mit den Collas nordlich, den Lupacas westlich, den Pacasas östlich, den Carangas und Quillacas sudlich vom See Titicaca, den Urus oder Ochozumas auf den Inseln und den Callahuayas in den Bergen Larecaja's; 5) das Chinchamyu-Gebiet mit den Huanucus bei Huanuco, den Conchneus auf der Wasserscheide, den Huamachucus am Marañon, den Casamarcas an den Schneebergen, den Chachaphyns oder Chachas am rechten Ufer des Marañon, den Huacrachucus zu beiden Seiten des Marañon, den Huancapampas bei Jaen de Bracsmoras, den Ayahuacas (Cassas und Calluas) bis Quitu; 4) das Quitu-Gebiet mit Caras oder Cassas unit Carinas, bis Quitar, ') uns Quitar-Georgia de Caras ouer Quitar, Puritacus, Cullakuasus, Linguachis, Cayanose, Utaballus, Caran-gues im Norden, Llactacuneas, Ancamareas, Hambatas, Muchas, Puruhas, Chenblus, Tiquisambis, Lausis, Cañaris, Paltas, Zarasa im Sadea, Huan-cavilcas, Mantas, Caras, Tacamis an der Küste; 'b) das Ynca-Gebiet mit Colanes, Etenes, Catacaos, Scehuras, Morropes, Chimus, Mochicas, Changos. Mit den durch Inca Yupanqui aus den Aymaras (der Que-chua) nach Colla verpflanzten Mitimaes wurde der Name dorthin ubertragen. During a residence of upwards a century in the Collao and especially during the generation after the Spanish conquest, when in-termarriage with native women would be frequent, the descendants of these Aymara colonists insensibly adopted the language of the Collao people (Markham). Vier Meilen von Guaqui am Ufer des Titicaca) liegt Tiaguanaco anf einer kleineu Erhohung, die in einem frühereu See eine Insel gebildet haben muss (nach Weddell).

See eine Insel gebildet haben muss (anch Weddell'.
Zu den nicht den Tupistams angehorigen Indianern Brasilieus ge-hören in der Provins eru Mato Gresso die Faysgoss (am Rio Hars-politeus) and der Brotzen der Brasilieus (Australia (2014)) and der Quiniquinnon'. Pariei, Guachin, Giutos, Chamicoros; die Guupes (von der Wassertrasse des Paraguay entfernt), als Tamaranes, Puchaess, Moqueus, Patilis, Guarieres, Anicorones, Lambys, Caustarox, Pacanora, Itones, Sarumos, Burapais, Xacuruina, Birapacapara, Mueriis, Arimos, Crupiyas, Urpas, Mutaranes. In der Provinz Goyat die Ges, Cayapox, Massecanas. Chavantes, Cherentes, Chierabas, Jeloos, Gogue, Fontas, Aeroas. In der Provinz S. Paulo, Faruna, ito Grapide do Sul die Goyanas, Camis. In der Provinz Rio de Janeiro, Espiritu Santo, Porto Seguro die Goyatacea (Corpos, Parnibas, Cachines, Cauarins, Maxaeris, Capochos, Cumanachos, Patachos, Pathames, Macunis, Monoxol, Creus (Botocudos oder Aymores, Puris, Coroados, Malalis, Ararys, Xumetos, Pittas), Ges (Camacans, Mongoyos, Menieus, Catathoys, Cotoxos), Kiriris, Sabujas (Guck oder Cocos). In der Provinz Bahia, Pernambuco etc. die Cariris, Sabujas, Pimeuteiras, Garanhuns, Ceococes, Hua-mois, Romaris, Accouans, Carapotos, Pannaty, Uman, Itanhas. In der Provinz Maranhao die Canigarus (in den Provinzen von Para und Alto Amazona», sudlich die Bos, Amanius, Pussetis, Guanapus, Pscajaz, Ta-canhope, Tacuhunos, Apinages, Curiares, Cuzaris, Savipujaz, Quaruaras, Arahes, Guapindois, Bacabiris; am Tapajoz die Uarapus, Guaiajaz, Ta-Armane, unappraiota, Dickortera am a spayo un Carquas, uninque, Lus Armane, unappraiota, Dickortera am a spayo un Carquas, uninque, Lus Armos, Jacurias, Mucaria, Matarus, Bacaliria, Cabixy, Coutario, Purchacas, Jacarias, Mamberse, Mundrucus, Manber; am Madeira die Mura, Cunta, Carquas, am Purase die Figio, Pura-Puras oder Pausounis-Cunta, Carquas, am Purase die Figio, Pura-Puras oder Pausounis-Purase deci, am Solimose die Omaguas oder Camperas, Teccuus. In der Provinz Fara und Alto-Amazonas (am Napo) die Aurasa, Goeg, Tapunja etc.; (am Yupura) die Coëruna, Corctus, Jumanus, Uainumas, Juris; (am Rio Negro) die Aanas, Coretu, Manao, Uajura, Barcs, Uaupes. Im Nordlande des nuteren Amazonas: die Tarumas, Aroaquis oder Arowaks, Pariquis, Parentinas, Cetais, Galibis (Calina oder Caribi) am Rio Carassanj (und in Cayenne). Im Gegensatz zu den Caraiben bezeichneten sich die sesshaften Indianer auf den Antillen als Taini (die Edlen). — In den argentinischen Andesthälern wohnten (in Festungen mit Heerdeu von Lamas, und Jagd treibend auf Vigogne und Guanako) Stamme der Calchaquic, von Inca Yupanqui besiegte (1453', vertilgt (1670) durch die Spanier (als Cafayate, Tolombon, Colalao, Capallan, Fiambula, Tinogasta, Tinimuqui, Anguimau ete.), au deu Salinen von Catamarca und in den Thalern von Anillaco und Famatium. In der Bergkette Aconquija gegenüber wohnteu die Quilmez, nach Buenos Ayres deportirt, (1576); au Rande der Salinen die Andalgalas; im Thal vou Auucau die Acalier (vertilgt); bei Tucuman die Lules; östlich vou der Sierra de la Riga die Juris; auf der Ebene der Salinen die Diaguitas uud Escalonis; in der Sierra von Cordova die Comechigones; in der Sierra von San Luis die Michelenguas; bis zum Fluss Mendoza die Calingsatas. Bareo war ge-gründet 1554, Mendoza 1553, San Luis de la Punta 1556. Quant aux Indiens des plateaux supérieurs (dans la province de Jujny), l'apreté de leur pays les fit dédaigner des couquérants, qui se bornérent à en exiger un léger tribut. Les Ilumagnaess et les Tumbayas de la vallée du hant San-Francisco furent les seuls qui firent quelque résistance, bient it écrasée. La ville de Jujuy futbâtie pour les contenir (de Moussy). Après la fondation de Buenos Ayres par Garay (1582), en dépit de la resistance des Quérandis, toutes les tribus guaranies de la côte de la Plata et du Parana furent distribuées en encomiendas, et les actes de foudation de cette ville ne portent pas moins de quinze noms de tribus ainsi réparties, leur cacique en tête, entre les colons. Les Guaranis et les Chanas fournisseut le plus graud nombre de serfe. Quant aux in-domptables Quérandis, ils se retirèrent yers le Sud et se mèlèrent aux stribus d'origine araucane, qui erraient dans le désert. Die Chanas (auf den Insch des Uruguay) mischten sich mit den Spaniern, ebenso die Mbeguas am La Plata, die Timbus und Mocovis (die Abipones vernichtend) wohnten am Parana. Die Minuanes (zwischen Entre Rios und Santa Fé am Parana) vermischten sich mit den Charuas (in der Banda oriental, durch welche Yaros and Bohaues vernichtet waren. In Chaco finden sich südlich von Vermejo: die Guayeurus, Ende des XVIII. Jahrhdt. (durch Abortus) untergegegangen (nach Azara) mit Tobas und Mocovis: die Lenguas (on leur donnait le nom de Lenguas d'une feute horizontale qu'ils se pratiquaient à la lèvre inférieure et dans laquelle ils s'introduissient une petite planchette semblable à une langue, mit Spaniern kampfend, (besouders nach Annahme der Pferde) die Stämme der Enimagas und Gentuses unter ihren Schutz nehmend. Die Machicuys wohnten zwischen Vermejo nnd Pilcomayo. Die Ubayas (Gnayeurus) oder Indios eavalleiros (in Brasilien) kampfen zu Pferde (mit Lanze), nahmen benachbarte Guanas in Schutz (als Leibeigene), vermindert durch Abortus. Die Chiriguanos (am Westende des Chaco) guaranischen Stammes, kamen von den Ufern des Paraguay und vernichteten die dortigeu Indianer (Ende des XV. Jahrhdt., von Incas be-kämpft, in die Missionen der (Jesuiten und Franciscaner) aufgenommen (nusser den Cambas) wie auch Moxos und Chiquitos. Die Stämme an den Flüssen Paraguay, Pilcoruayo und Vermejo hielten sich unabhängig. Im Nordeu des Paraguay fanden sich die Bororos, Trabasicosis, Samacoris, Parexis, Guasarapos, Gnachis, Aquiteqedichagas, Nalicuegas, Nuaras. Am oberen Vermejo und Pilcomayo fanden sieh die Mataguayos, Matagos, Vejoses, Vilelas, Chunnpis. An den Ufern des hohen Parana fandeu sieh Carios (in encomiendas geführt), Itatines, Caracaras, Tucaques, Tilvazas, Mangolas, Tarsis, Bomboïs, Curupaïtis, Curumiais, Caiguas, Tapes, Dagalastes, Ebirayas, Yaunetes, Frentones, Ometes, Manris, Che-Aprice Programses, Lourayas, Taunetes, Prentones, Onicees, mainty Onicerons, Chaguyarquies, Cambales, Sanancosis. Die Arowak (zwischen Orinoco und Marowini) uennen Gott Wacinaci (Vater, Wanurretikwonci unner Schöpfer, Aionum Kondi (der oben Wohnende); der Böse heisst Yauhahu, die Zauberer Semecici. Die Warau (zwischen Pomeron der Schöpfer, Aionum Scholi (der oben Wohnende); der Böse heisst Yauhahu, die Zauberer Semecici. Die Warau (zwischen Pomeron der Schöpfer) und Orinoco) nennen Gott Kororomana, als Kanonatu (unser Schöpfer), die Damone Hebo. Die Cariben nennen Gott Tamosi Kabotano (der Alte oder Captain des Himmels), die Damone Yurokon. Die Acawoios nennen Gott Makonaima, die Damone Imawari. Die Sprache der (wandernden) Acawaio ist der der Cariben verwandt. In Guayana bilden die Macusis (das Wurali-Gift verfertigend) den Hauptstamm, neben den Arowaks (mit Weissen vielfach in Beziehung), den Warans (als Canoe-Verfertiger berühmt), den Cariben und verwandten Accawaios. Die Macusi bewohnen die offenen Savaunen des Innern um den See Amneu (Parima), wo der Eldorado (Bogota's) gesucht wurde. In den Indianern Brasiliens unterscheidet von Martius die Tupis und Guaranis, die Ges (Crans), die Guck oder Coco, die Crens (Guerengs), die Parexis (Poragis), die

Goyatacax, die Arusc oder Aroaquis, die Lengoas oder Gnaycurus. Die Tupis werden getheilt in die Sud-l'Iupis oder Guaranis, die Ost-Tupis (Kachkommen der Tupinsubos), die Nord-Tupis (deren Einwanderung von Millet um 1560 p. d. datirt wird), die Central-Tupis (Apiacas und Verwandte), die West-Tupis (Chriguanos, Sirionos, Guarayos).

Die Omahaws zerfallen in die Hon-ga-sha-no mit den Banden der Wase-ish-ta (kein männliches Reh oder Elenn essend), der En-ka-saba (keinen rothen Mais essend), der Wa-sa-ba-eta-je (keinen Bär essend), der Ka-e-ta-je (keine Schildkröte essend), der Wajinga-eta-je (keine Vogel, ausser dem Konigsadler, esseud), der Hunguh (keine weissen Reiber essend), der Kon-za (nicht mit grünem Lehm malend), der Ts-pa-taj-je (keine Rehkopfe essend) und in die Ishtasunda (mit grauen Augen) mit (keine Rehkopte essent) unu in une ismusunua (inu grauen augen) ini den Banden der Ta-pa-eta-je (keine Bisonkipfe essend), der Mon-eka-goh-ha (in weissem Lehm trauerud), der Ta-sin-da (keine Bisonkiber essend), der Ing-gera-je-da oder rother Koth vom Essen der Frichtedes wilden Kirschbaumes bei Trennnng, der Wash-a-tung (keine Rep-des wilden Kirschbaumes bei Trennnng, der Wash-a-tung (keine Reptilien essend). Die Dacota (sieben Rathsfeuer) oder Sioux begreifen die Isanties, als Mde-wakan-tonwans (das Dorf des Geistersees), als Wahpekutes (Blattschützen), als Wahpe-tonwans (das Volk in den Blättern), als Sisi-tonwans (das Volk des Sumpfes), die Jank-tonwans (das Volk am Ende), die Jautonwannas (mit den Assineboins), die Titonwan Tetons (das Volk der Prairie). Die Banden der Crows wurden gebildet von den Sibrapichte (Bisonstieren), Ileochke (Prairienflichsen), Pahriskichte (Raben), Zohta-śtriokechekke (Ilalbgeschorenou), Padaschiecht, Wih. Wa. U.Jhyake (Kopfzerbechers), Wiske Kahte (krienen Ilunden, und Wishkissah (grossen Ilunden). In Dakota niya si literally breath, ingratuitely life, in Netela piutie is life, breath and soul, silia in Eckimo means air, it means wind, but it is also the word, that conveys the highest idea of the world as a whole and the reasoning freudity. The supreme existence, they call Sillam Innua, Owner of the Air or of the All, or Sillam Nelega, Lord of the Air or Wind. In the Yakama tongue of Oregon Krisha signifies there is wind, wkrishwit, life; with the Aztecs, ehecatl expressed both air, life and the sonl, and personified in their myths is was said to have been born of the breath of Texatti-poca, their highest divinity, who himself is often called Yoslieheesat or Wind of Night (Brinton). Gott hiese Esaugetuh Emissee (Herr des Athems) bei den Creeks, Onawleh Unggi (Aeltester der Winde) bei den Cherokees, Ilushtoli (Sturm) bei den Choctaw. Iluraean (in der Scho-pfung bei den Quiches) bedeutete (auf Ilispaniola) grandissimo vento (nach Oviedo). Les Sioux prétendent qu'il existe des corps matériels, mais invisibles, qui exercent une influence inévitable sur toutes les actions de la vie, et ils attribuent à ce corps des formes et des vêtements conformes à leurs idées soit d'espérance, soit de crainte (l'orage, l'éclair, le tremblement de la terre sont chacna un wah-con ou esprit). Rencontre-t-il, sur sa route un rocher ou un autre corps, dont la forme le frappe comme étant extraordinaire, l'Indien voit de suite en lui un wahcon, lui offre une chique de tabac et passe son chemin (Vail). - Witchi, coa, lui offre une chique de tabac et passe son chemin (van).— Witchi, the hard mon (Januar); Wickata-wi, the raccom mon; Istawickayajan-wi, the sore-eye mon; Magoalaka-wi, the grees live eggs or Watopa-cas-wi, the strawberries are revil; Canapasa-wi, the chocke-theries ripan or Wasunpa-wi, the chocke-theries ripan or Wasunpa-wi, the greese shed their feathers; Wasuton-wi, barvest mon; Paliyuha-wi, deer-ruting mon; Tabrespasu-wi (the deer shed their borns) oder December (bit den Dacota). Bis Montae dershed their borns) oder December (bit den Dacota). Bis Montae dershed their borns) oder December (bit den Dacota). Bis Montae dershed their borns) oder December (bit den Dacota). Bis Montae dershed their borns) oder December (bit den Dacota). Bis Montae dershed their borns) oder December (bit den Dacota). Bis Montae dershed their borns) oder December (bit den Dacota). Bis Montae dershed their borns) oder December (bit den Dacota). Bis Montae dershed their borns) oder December (bit den Dacota). Bis Montae dershed their borns) oder December (bit den Dacota). Bis Montae dershed their borns) oder December (bit den Dacota). Bis Montae dershed their borns) oder December (bit den Dacota). Bis Montae dershed their borns) oder December (bit den Dacota). Bis Montae dershed their borns of the Bis Montae dershed their borns of the Bis Montae dershed their borns. Winnebagoes sind: Me-tow-zhe-raw, Drying the earth; Ma-kaw-we-raw, digging the ground; Maw-o-a-naw, hoeing corn; Maw-hoch-ra-wee-daw, corn tasselling; Wu-toch-aw-he-raw, corn popping; Ho-waw-zho-ze-raw, Elk whistling; Cha-ka-wak-cho-now, deer nunning; Cha-ka-wak-cho-now, deer's horn dripping; Ionch-wu-ho-uo-nick, little bears time; Honch-we-

hutta-raw, big bears time; Mak-hue-e-kee-re-kok, coon running; Ho-adu-noo-kuk, fish running. - Neben der die Erde warmenden und erhaltenden Sonne (Maapi-Widdi) opferu die Monnitarris dem Mond oder der Sonne der Nacht (Wahich-Knhbedih). Venus (Edduwash) war früher in Monitarris (Eukel der Grossmutter, die nicht stirht, oder Makoh). Der Regenbogen heisst Buddi-Apoka oder Charra-Apoka (Mütze des Regens), der Bär das Hermelin (s. Nenwied). Die Todten werden von den Monnitarris auf Gerüste Mahsatti-Oruhselika) gelegt, aber in einem Streit Erschlagene, damit sie vom Herrn des Lebens nicht gesehen werden, in die Erde gegrahen (Neuwied). Die Mandau (Numangkake) wollen von Osten her, aus der Nahe der Küste, gekommen sein (Neuwied). Die Monnitarris leiten sieh von den Crows. Die Monnitarris oder (in der Mandau-Sprache) die über das Wasser Gekommenen nennen sich selhst Biddahatsi-Awatiss. Die (zu den Arrapahoes) gehörigen Fall-Indians oder Grosventres des prairies heissen (bei den Mönnitarris) Ei-richtih-Aruchpahgn. Nehen den Häusern der Mönnitarris (Nachharn der Mandan) fauden sich (zu Neuwied's Zeit) noch die Lederzelte des früheren Wanderlehens. Die Arikkaras (Sahnisch oder Leute), bei denen der Teufel Ochkih-Hadda (der kleine Behaarte) heisst, verehrten früher die Arche des ersten Menschen (Sziritsch oder Wolf) oder Ihkochu (Neuwied). Der flerr des Lebens wird von den Arikkaras, deren Vogelkasten er durch das Okippe (der Mandan) ersetzen wollte. Pachkatsch (Prairieuwolf) genannt. Der Meusch, der nicht stirbt oder der Herr des Lebens (Ebiscka-Wahaiddish oder der Erste Meusch), sendete den Rieseuvogel mit rothem Auge, um durch Tauchen Erde heraufzubringen. Die auf der Erde umherziehende Grossmutter (Makoh), die die Sandratte und die Krote erschuf, schenkte den Monnitarris (zum Gedenken der Fluth) die heilig verehrten Topfe [der Dayak]. Der Herr des Lebens sagte den Arikkaras: "Wenn sie den Armen gäben und sich Lasten nuferlegten, so würden sie allzeit dafür wieder Glück und Segen bei ihren Unternehmungen haben."

Zur Familie der Nahoas (Nahnatlaken oder Tolteken) rechnet Orozco y Berra die Niquiros oder Niquiraus in Nicaragua, zu den Mexicaneru den Culhnas und Azteken) die Pipils in Gnatemala, die Zacateken, die Chinarras and Couchos (in Chihuahua), die Ahualulios (in Tahasco) und cine mundartlich in Jalisco. Selhstständige Glieder der mexicanischeu Sprach-Familien sind das Acaxee und Topia (der Acaxeen, Papudos, Spracu-Faminen sin Baraugo und Sinaloai, dann das Xisine (der Xixines, Hinas, Hunes (in Durango und Sinaloa), weiter das Tehaco (der Tehacos in Sinaloa). Die Wanderselwärine heisene Chichineken. Das Othomi steht isolirt. Die Familie der Mayas (in Yuestan) begreift auch die Quichein in Gautemala und die Hussteken bei Veraeruz und Potosi. Zu den Mixteken und Zapoteken gehören uoch die Tlapaneken, Chochos, Popolocos, Amuehas u. s. w. Die chichimekischen Mazlatzincas gehören mit den Chiehimeken zusammen. Die Tarasken sind iden-tisch mit den Michoacanesen. Die Opata-, Tarahuma- und Pima-Sprache hilden eine Gruppe (mit der Cora-Sprache), dann die Apachen-und die Seri-Sprache. — Die Comanches waren von dem Karmeadtasheno (nicht bewegten Stern) oder Polarstern auf ihren Zugen geleitet. Casos graudes finden sich am Zusammenfluss des Rio Gila und Rio Colorado, an der Mitte des Rio Gila, hei der Quelle des Rio Gila, am oberen Rio Yaqui, beim Gehirge San Bernardo (Quivira), am Rio Bravo (heim Paso del Norte), von Malintzin in Chihunhun, dann Rinien bei San-Miguel de Bahicora, Zape, die von Chalchihuid (bei Durango), sowie der Cerro de los Edificios von Quemada (bei Zacatecas), und Ruinen von Teul bei Juchipila, vou Jalisco hei Tepic, von Tenochtitlan, Tezcuco, und Teotihuacan etc. Als die Sewee-Indianer (1700) von Lawson (in Carolina) besucht wurden, rüsteten sie (mit Pelzen und Fellen) eine Flotte von Canoes für England aus, deren Bemannung theils im Starm untergegaugen, theils von einem englischen Schiff in Westindien als Sclaven ver-

kauft wurden. Die Santee (in Carolina) errichteten Pyramiden (nach Lawson) als Monument des Königs, dessen (auf Gerüst getrocknete) Knochen im Qniogozon (der Berathungshalle) beigesetzt wurden. Die Steinhaufen über einem Erschlagenen werden von jedem Passirenden vermehrt. Die Con-garee zähmten Störche in Carolina (nach Lawson) mit den Cherokee verbanden (1715). Die Tuscaroras (in Nord-Carolina) banten ein Fort (1712) gegen die Colonisten (unter Moore). - Neben den Azteken (mit Tlascalteken) als herrschendem Volk an den Seen in Anahnac, wohnten die Tlatluicas bei Cnernavaca, die Teochichimeken bei Cbolula, die Mallazineas bei Toluca, die Cohuixten bei Acapulco, die Tlapaneken bei Tlapa, die Cuitlahuaeas bei Chalco, die Cuicateken bei Teutila, die Populukeu bei Acayuca, die Mazapilen bei Guadalajra (mit Guachiehilen und Gusmarss', die llisqui in Cinalos, die lluesteken (des Maya) bei Panuco, die Totonaken bei Mizquibuacan, die Otomies bei Xilotepec, die Tarasco oder Quaochpanme (auch bei Queretaro augesiedelt) iu Me-choacan, die Cazeanes bei Zacatecas, die Mecos bei Valles, die Pames bei Cadereita, die Guicbola bei Balaños, die Chicbimeken (Pamos, Capuces, Samues, Mayolias, Guananes, Guachiebiles) in Gnayanuto, die Zoques in Chiapas (mit Mixes), die Mixteken bei Acatlan, die Zapoteken bei Teozapatlan, die Chinanteken bei Chinantla, die Chatino bei Teozaqualoo. — Als Sprachen in Oaxaca führt Remesal auf: die Mexieana, Zapoteca, Misteca, Negieha, Chinanteca, Mixi, Zoque, Guavis, Chontal, Cuyenteca. Die Quiches verehrten in den Häusern zum Schutz derselben die Hausgütter Chahalha. An den Wegen standen die Mu-mah genannten Bethäuser. El que era brujo queusbanlo, era Ilausado en su lengua Balam, que quiere decir tigre (Ximines). Den Versebei-denden wurde (nm seinen letzten Athem zu empfangen) ein Stein in den Mund gelegt und derselbe dann sorgfältig bewahrt. Como la isla Hispañola se poblo de Cartaginenses y de estos se pobló Cuba, so auch Yueatan, meint Lerida, um die Monumente zu orkkiren. Como les falto la communicacion de Carthago en los tiempos los convirtio eliniate en gente barbara y tosca. Die nach Checnonitan (in Yucatan) go-wanderten Tutul-Xiu eroberten Bakhalal (Ziyan-Caan) und während ihrer dortigen Regierung Chichan-Itza, nach dessen Verfall sie sich nach Chanputun begaben, wo die Ytzas, heiligen Manner, ihre Sitze ge-babt hatten (nach Pio Perez) 941 p. d. Die aus Chanputun vetriebenen Ytzas führten ein Wanderleben, bis sie neue Sitze gewannen (981 p. d.). Die Phonizier oder (nach Pseudo-Aristoteles die Cartbager) hatten (nach Diodor) jenseits der Saulen des Herkules ein Gebirgsland entdeckt und verhinderten die Tyrrhenier Colonisten dorthin zu schieken. Ausser von μεγάλη ή πειρος nordöstlich von der Bretagne, spricht Plutarch von der Insel Ogygia und Strabo setzt den Berg Ogygia in den Norden neben die riphnischen Gebirge. Bei den Chinesen heissen die Lieukieu-Insel (eggen die im VIII. Jahrhut. eine Flotte geschiekt wurde) Ogbil. Aus der bötischen Flutb rettete sich Ogyges, Vater der Eleusis, nnd Theben heisst Ogygia (bei Sophoeles), wie Ogygia Name Egyptens war (nach Enstathius). Ogygie Tyros ist Alt-Tyrus (bei Dionysos). Pausaunias macht Ogyges zum Autochthonen. Wie Scylla von dem aus der Saturns-Insel nach Carthago gekonmenen Reisenden horte, wurde die Ueber-fahrt des dieken Meeres an der kronischen Insel (bei Ogygia) verlangsamt. Am Ende des 3 jährigen Cyklus wurden auf den kronischen Inseln die Theoren mit der Festeswiederkehr eingeschifft. Die Azteken feierten das Landesfest am 52jährigen Cyklus. Im lateinischen Roman der altfranzösiseben Karlssage kamen die Helden auf der Wallfahrt au den Hof des Kaisers Ilugo zu Constantinopel, und der dänische Roman uen ton ues Aussers imige al. Osistantinopet, und on tameste rollians berichtet von Hug, König von Constantinopet, und den merkwirdigen Thaten seiner Könlal die hassnischen Königs og vom Völke der Anac. Nach Tabari gehörte Og zu den von Ad stammenden Riesen, die die Stadte Balqua (mit dem Propbetten Balasmi, Arilas oder Jericbo und

IJra bewohnten. Die Insel Meropis (bei Apolledorau) ist von Meropene bewohnt. Nach Theoponyma hetten sich die Meroper zu den Hyperboriern begeben. Das im Nordwesten gelegene Land Meropis eutgericht dem Kreinkehne Continent bei Pittarch). Nach Fassaniss wurde der Wilden bewohnt. Oriedo such til Antilia der Karthagniensen in Chan and Hayti. Eine der Vernauhang Meropis mit einem Sterhiblen shalische Mythe besitzen die ealifornischen Indianer über das Sterhible wirden Pitjaden. Um Egyptischen bezeichnet tusse Bruggehn Mer oder Merri ern Land, besonders ein Bergindu. Die Hochebene Marginach und die alle Cinkelelle Mervis (Shahiljan) wurde auf Tahnurath zurückgeführt. To-Mera ist Egypten das Kennik. Nach Marcollus (bei Product fanden sich im der Aussensene siehen Inseln, die der Persphone heilig seien und drei mehr des Phito, Annau und Poseidon. Quattor insalate (nern qualertidas finden sich bei Merchikas heiligt seien und drei mehr des Phito, Annau und Poseidon. Quattor insalate (nern qualertidas finden sich bei Merchikas heiligt seien und drei mehr des Phito, Annau und Poseidon. Quattor insalate (nern qualertidas finden sich bei Merchikas heiligt der dilz; obsenptze) (hei Strabo) und alter orbis bei Mehla.) Zu Timars Bemerkung (der Pittina, dass die von des Bretagen nach

Thule schiffenden Mictim passirt hatten, erinnert Brasseur an Mictian die in den Norden gesetzte Hölle der Mexicauer.

Mazatzin (dessen Tochter Xochipapalotl sieh mit Tzippantzin vermählte) üherliess Techeatepee oder Chapultepec deu Mexicancra und begah sich nach Otlazpan, von wo er (mit dem Tode Quahuitonal's) auf den Thron Culhuacau's berufen wurde (1199 p. d.). Anf Nopaltzin (König der Chichimekeu in Tenayoean) folgte (1211 p. d.) sein Sohn Tlotzin, der die Residenz nach Tezcuco verlegte (mit den übrigen Acolhnas verhunden, während die die Annahme des Ackerhaues zurück-weisenden Chichimeken von Teunyocan das Jagdlehen beibehalten). Wahrend neu eindringende Chichimeken sich in ihren früher von Icxicohuatl herheigeführten Verwandten vereinigten (von Xilotepec his Tecontain increage that the versation of the department of the contains and described in the potential and quantitian), ging die Hegemonie der Colhasa in Culiunean auf die Tepaneken in Azonpotralou über. Ein Kriegerhind der Chales in Chaleo erneute (1222 p. d.) die Herrschaft (der Tolteken) in Teier. Auf Achtomett folgte Qualantional (in Calhusaun) und dans Mazatzia, worauf über die Nachfolge Azensochitif (Sohn des Achton). mctf) Kriege aushrachen. Acolnahuacatl (König von Azeapotzalco) verband sieh mit den Xalcotameken gegen die Mexicaner in Chapultepec, die (vergebens bei Quinantzin von Tezeuco Hülfe suehend) unterworfen wurden (1240 p. d.). Während die Staaten Coatlychan, Azeatpotzaleo und Culhuacan nach der Oherherrschaft in Anahuac strehten, die Uneinigkeiten der Chiehimeken in Tenayocan henutzend, setzte deren König Toltzin-Poehotl seinen Sohn Quinantzin zum König von Tezeueo ein (in dem zu Lustjagden bestimmten Walde früherer Ansiedlungen der Tolteken). Quinantzin widersteht den neu eindringenden Chichi-meken, und nachdem er (die verhündeten Culhuas und Tepaneken hesiegend) das von Azcapotzalco besetzte Tenayocau wieder erworben hatte, wurde er als Oberherr Anahuac's anerkannt (1227 p. d.). Die Teo-Chi-ehimeken von Poyauhtlan wanderten nach Cholula aus und die von dort nach Tlascallan (zu Resten der Ohucken und Xiealanguen) flüchtenden Anhänger der Quetzalcoatl-Cultur wurden von den (aus Cholula folgenden) Teo-Chichimeken (unter Culhua-Tcuctli) hesiegt (mit Begründung der Republik von Tlascala). Coxeoxtli (König von Culhnaean) befreite Cholula von der Herrschaft der Chiehimeken. Mexico ward als Tenochtitlan gegründet. Achitometl, Sohu des vertriehenen Coxcoxtli (der die Secte des Tezcatlipoca verfolgt hatte), flieht aus Cnlhuaean, das in inneren Unruhen (während der Kämpfe mit Chalco und den Tepancken) zu Grunde geht (1347 p. d.). Acamapiehti II. (Erhprinz von Culhuacan) wurde als Konig nach Mexico-Tenochtitlan berufen (1350 p. d.). Auf Quinantzin (in Tezeuco) folgte Tochotlala (1305 p. d.), der die Menschenopfer verbot und mit seinen Gesetzen die Nahantal-Sprache verbreitetet. Jolithoxehil Olgier seinem Vater Febeloliale (1837 p. d.) and besiegte Tenzenmer von Azapotzaleo, wurde aber dann von diesem ast dem eroberten Terzeuro vertreben, vormaft ander seinem Tode (1419 p. d.) sein gelüschteter Sohn Nezahunleoyodi Truppen in Heutstotzneu und Bernach und der Scharften de

Netzahualcoyatl baute dem unsiehtbaren Schöpfer (ohne Bild) eine neunstockige Pyramide (mit Blumen -und Duftopfer). Titeoyunan wurde als Mutter der Götter, Chihnacohuad (Weib-Schlange) der Meuschen verehrt. Ometeuetli (Gott der Kaufleute) und (weiblich) Omehicuatl lebte jenseits der elf Himmel, die Welt regierend, durch Iztac Mixcoatl (den ersten Mensch) bevolkert (in Chicomoztoc), Mictianteuetli oder Huemae (mit seiner Frau Mictiancihnati) in der Unterwelt. Tlaloc (ineinem weissen Stein auf dem Berge von Tezenco durch die Acolhuas verehrt) war bei den Tlascalteken durch seine Schwester Matlalcueve ersetzt. Camaxtle hatte die Teochichincken auf ihren Wanderungen geleitet. Neben Centcotl (Güttin der Erde und des Mais) wurde das Feuer (in Künhteuctli), das Wasser in Tlaloc und die Luft in Quetzal-coatl (deun Friester Tula's mit rundem Tempel in Cholula) verehrt-Hnitzilopochtlo war Stammgott der Azteken. Mixcoatl (mit Bogen und Pfeil) waltete (bei den Chichimeken) über die Jagd. Yiacateuctli wurde als Gott der Reisenden (mit zusammengebnndenen Wanderstaben), Omacatl, als Gott der Gestirne, Tlazolteotl, als Gottin der Fleischeslust verchrt. Tloque Nahuaque (der Alles in sich hat) oder Ipalneomoani (er, durch den wir leben) weilte als hochster Gott der Tolteken in Ilomeyoca (oder als Tonacateotl, in der Sonne) und manifestirte sich (im Tezcacalli oder Haus des ranchglanzenden Spiegels) in Tezcatlipoca (mit Adlerschmbel, Flügel und Kralleu), zu dessen Ehren im Monat Toxcatl der zum Opfer Geweihte, als sein Repräsentant, die heilige Flöte nach den vier Weltgegenden blies, die Allwissenheit zu bezeichnen.

## Anlage zum zweiten Kapitel.

Als Hottentotten (Koi-Koin) werden aufgezühlt die Choeringaina (Watermen oder Strandloopers) oder Goeringaiqua, die Goringycona oder Caepman, die Chorachouqua, Kochoqua (mit Gonnoma), Charingurina (Griqua), Chayunqua (Sousoa), Heusaqua, Hacumqua (mit Omaqua, Attiqua, Houtunqua, Chauqua; Chirigriqua, Trakonqua, Obiqua, Sauschua) qua, Inqua (Heykom), Kubuqua, Damaqua (am Gauritz-Rivier), Ganumqua, Namunqua, Gonaqua. Die Namaqua zerfallen in die Qgami-vnuka oder Bundel-Zwarts (unter Abraham Christiau), die Afrikaner (Jonkers), die Xhabobika oder Veldschoen-Dragers (unter Hendrick Hendrik's), Cupido Wittboi's Stamm, Paul Goliath's Unterthanen, Jan Booi's Unterthanen, David Christian's Unterthanen, Wilhelm Franzmann's Unterthanen, Xo-Keis, Kei-xhous (unter Cornelius) oder das Roode Volk, Amrasl Lambert's Stamm, Willem Zwartboo's Stammes, Orlams (Jon-ker Afrikaner's), Baunin oder Topnaar (an der Walfisch-Bay). Unter Acc Milasses 3, Dasum Ouer Appuaar (an oer Yanfisch-Bay). Unter den Korana werden die Banditen als Bergenaars bezeichnet. Die Bastaards nahmen den Namen der schou mit ihnen gemengten Griqua an (s. Fritsch). Die Baschmann oder Sana (Saal in Sing.) wurden zuerst als Soaqua (Soaqua oder Souqua oder Vischman bekannt, durch welche die Saldauhier und Kochequa, wie durch die Choringaina bedrängt wurden. Die (den Bechuanen angeschlossenen) Ova-Herero werden als Kamagha-Daman (Vieh-Damara) von deu Berg-Damara (Hau-koin), die einen dem Nama zugehörigen Dialekt reden, unterschieden (s. Fritsch). Die Amaxosa oder (Magossche) Kaffern zerfallen iu die Ama-hahabe (mit den Ama-ngquika, Imi-Dushane, Ama-ndhlambe, Ama-mbalu, Ama-gwali, Imi-dange, Ama-ntinde, Ama-gquuhwebi) und Ama-gcaleka (mit Ama-welolo). Die Ama-baka (südostlich von den Ama-pondumisi) bilden einen Zweig der Ama-mpondo (neben den Ama-tembu). Die Ama-ntombela (verwandt mit den Ama-langa und Uquabi) bildeten (südlich von den Ama-Swazi) den Mutterstamm der Ama-Zulu, Leute des Hauplings Zulu, des Vaters Kemede's, die in Natal die als Ama-lala zusammengefassten des Vaters Komede's, die in Natal die als Anna-lals zusammöngefassten Stamme unterwerfen, während die zu den Annacona gefünlichten als Stamme unterwerfen, während die zu den Annacona gefünlichten als Stamme unterwerfen. Stamme der Stamme der Bernachten stamme der Bernachten Bernachten die Bernachten stamme der Bernachten stamme der Bernachten Belantruten und die Ba-dolwen oder Ba-mantzinis, zu den Ost-Bechausen Balantruten und die Ba-dolwen oder Ba-mantzinis, zu den Ost-Bechausen Belantruten und die Ba-dolwen oder Ba-mantzinis, zu den Ost-Bechausen Belantruten und die Ba-dolwen oder Ba-mantzinis, zu den Ost-Bechausen Belantruten und die Ba-dolwen oder Ba-mantzinis, zu den Ost-Bechausen Belantruten und der Abantzin bei-Are-zulte (Luete usst und en "Abantu Bud-wa-zulte (Luete usst zu den "Abantu Bud-wa-zulte (Luete usst zu den "Abantu Bud-wa-zulte (Luete usst zulter Gebeio) oder Kaffern heissen die Weissen Anna-blung (Fritech). Die Gult nemme nich Abantu bei-Are-zulte (Luete usst zulter Gebeio) oder Kaffern heissen die Weissen Anna-blung (Fritech).

a) "Die Eingeborenen Sod-Afrika", eins grundlegende Monographie, die sich an von Martins" Ethnographie Brstellines anreiht, und den austomischen Standpunkt, wie letztere den philologischen, besonders hervorbebt. Durch beide ist die herbeigewünschte Aera wissenschaftlicher Detailarbeiten in der Ethnologie auf des günstigtes inangurit.

Bakwa-Zulu (Ama-zulu'. Nach Schooter hildeten die Ama-ntombela den ursprünglichen Stamm der Zulu. Die von den Kamagha Daman (Vieh-Damara) oder Ova-herero verschiedenen Han-koin (rechte Menschen) oder Berg-Damara (als Flüchtlinge in dem Grenzdistricte der Kalahari) sprechen einen Dialekt des Namaqua mit Beimischungen der Buschmann-Sprache und des Otyi-hérero (s. Fritsch). Die Sonqua (Souqua oder Soaqua) oder (Saah) Saan plur, heissen (bei den Kafir) Ba-tua oder bei den Bechuana) Ba-roa (Basaroa hei den Makololo), als Buschmann. Chaka (aus dem Stamm der Ama-Zulu) wurde bei den Umtetwa (Vatwah oder Batwa) erzogen. Moshesh verlegte seinen Wohnsitz von Butahuta nach Thaha-Bosigo (1824). Hatten die Frauen Kinder gehoren, so wurden sie (pei den Zulus) getodtet und nur wenn Chaka verdienten Regimentern Verheirathungen erlauhte, verloren die Enkanda (Stadte) ihren Charakter als rein militairische Organisation und wurden zu Ausiedlungen. Dem bösen Kau mam (bei den Koranna) gegenüberstehend, wohnt Cii Koab (von dem am Knie verwundeten Hauptlingssohne, der seinen älteren Bruder besiegte, genannt) im weissen Ilimmel unter den sich der blaue Himmel legt, um üher den Menschen verhängte Strafen zu hindern) und schuf als ersten Menschen den Manu Kamma (Straussfeder oder Majestät) und die Fran Han-na-maos (gelbes Messing oder Schmuck) mit den nothigen Werkzeugen (s. Wanzemann). Der Buschmann verehrt die Ngo (-Raupe), der er das Pfeilgift entnimmt (Arbousset). Die Buschmans tanzen den Makoma (-Tanz) his zur Erschöpfung. Before they dug for water (a pool of water, near the Tans mountain) the Bosehmans presented an arrow or a piece of skin and flesh to a large red man with a white head, who is supposed to inhabit the place (Alexander). Die Streitochsen der Hottentotten hiessen Bakkeleyers (Bakkeley oder Krieg). In manchen Theilen des Kafferhaudeswird das beste Stiek der Jagdbeute von dem Kafferhauptling dem Buschmann (wenn er Theil genommen) zuertheilt, um sein Recht als ursprünglichen Eigenthümer des Landes anzuerkennen. Die hollandischen Bocrs des Cap unterscheiden sich als Menschen von "het zwarte Schepsel." The Hill Damaras or Humi (Hau) -Damap (south and east from Knisik) speak the clickling Namaqua-language, different from the Damaras of the Plains (north and east from the Swakop) or Omotorontorondn (s. Alexander). His hair was long and covered a great part of his face, he had mustachios and a large heard, heschreiht Farewell (1823) das aus dem Innern bei Chaka gesehene Individunm. Abont six generations ago, a white man came to the highlands of Basango (where afterwards Charura was elected chief). His descendants are very light in colour (Livingstone). Indem die alten Berichte die Jugas des Monomuegi mit den Ama-

Das Land der Muizas zwischen der Sierra Chiupire his züm Plass Chambez ist dem (durch den Flass Lualao vom Matianwo getrenuten) Cazenhe durch ihe nordwettlich wohnendeu Muennhas oder Moltanes unter dum Chi-Bneule geaunten Manha (Fursten) nuterworfen. Der der Schreiber und der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Moltanes Menes-callage (Valdez). The name of the Matianto-people is Boloni (Reade). In Reich der Blanda (der Cazenhe von Lauda) nuterwarfen

die Campocolos oder Moluas (des Matiamvo) die einheimischen Messiras, in adlige Quilolos und Mnizas (Mui oder Dorf) zerfallend. Der Erbprinz (Muana-Buto) des Cazembe muss mütterlicherseits von den Campocolos oder Molluas des Matiamvo (Augola) stammen (Valdez). Neben der Sprache der Messira (der der Muizas ähnlich) wird die Sprache der Campocolos (als die der Regierung) geredet. The Su-preme Being (Reza or Mpambe) or Morimo (Molungo) is called Nyampi (by the Barutse) and Zambi (by the Balonda). Der Hauptling Shinte, Onkel der Häuptlingin Manenko (deren Balonda von den Makololo geplandert waren', war in sein Land (von wo Handel mit der Stadt des Cazembe bestand) vom Matiamvo geschiekt (s. Livingstone . Der Matianvo oder Muropua schickte die Campocolos nach Osten, wo (nuch Besiegung der Messiras) die Muizas unterworfen wurden. Die Jaggas oder Kirima (am Kilimandinaro) handeln mit den Dafeta, Ugono, Kahe und entfernteren Stämmen auf Sangarras oder Märkteu (nach Rebmann). In Folge der Gesandtschaft des Matiamvo (der Molluas) nach Loanda (1808), wurde der Pombeiro Pedro Jaoo Baptista und Amare Jose geschickt, (1815 nach Angola znrückkehrend). Joaquim Rodrigues Graça gelangte (1847) nach Matiamvo's Banza. Mom puto, König von Malemba, schickte (1854) eine Gesandtschaft an den Gouverneur von Angola, seine Unterwerfung an Portngal anbietend (s. Valdez) unter den Mani-puto. Die Jagas fielen unter dem Hauptling Zimbo in Batta ein (1542) und siedelten unter der Königin Zingha. Vor dem Feldzug begrüssen die Kimbandas den Fürsten als Lowen, sie zur Schlacht zu führen (wie die Zulus). Zimba heisst Lowe im Somali (singhe in Indien). Versus Septentrionem inter Monemugi regem et Prettegianni, aliquot snnt reguli qui parvo negotio devieti, nune hunc, nnne illum pro domino agnoscunt colore caetero albo et statura reliquis hnjus plagac incolis majores (Pigafetta). Die Gallas der Kuste handeln im Innern nach dem Lande Jingiro und Kaffa (nach Krapf, Sudlich von Inarya (sudlich von Gadjam in Amhara) liegt Kafal mit der Hanptstadt Bonga'. Südlich und südwestlich von Kaffa fanden sich (nach Dilbo) die Länder Daubaro, Bonga, Koolleo, Kooteha, Soosa, Toofte und Doko. Die Gal-las grenzen an die Danakil, Harrar, Somali und die Lander Zendjero, Gurague (sudlich von Schoa) und Kaffa. - Das Reich Monoemugi oder Nimeamage grenzte nordlich an Abyssinien und das Reich des grossen Makoko. Die Makoko handelten in Fangeno and Pombo von Okango. Die Wege von Pombo wurden von den Jager durchstreift. In Okango The Wege von Founds warmen von uen organ variessents in Assanger directions from the format of the first direction and the fir vom Tanganika (Stanley) neben den Basansi oder Wasansi. Nach den Tode des Königs Mwezi in Ukalaganza zerfiel das Reich Unyanwezi Monomoizes (Monemuiges or Monomuizes) was formed from Moiza or Muiza, the singular of the word Babisa or Aiza (a trading tribe). Mo-tapa (Monomotapa) was the chief of the Bambiri, a tribe of the Banyai, represented in the person of Katolosa (1855). Boroua, Nyampungo. Monina, Jira, Kataloso and Susa all acknowledge the supremacy of one called Nystewe, who is reported to decide all disputes respecting land (Livingstone). The wifes are the masters (among the Bambiri. The people north of Unyauyembe (in Unyauwezi) are known as the Wasu-kuma and those to the south as Watakama (Stanley). Les Jagas conservaient une neutralité durant les guerres des Gingas ou Zingas (de la reine Zinga on Gonga-Amena de Mattemba) et des Portugais. Die Jager (oder Galer) nennen sich (nach Battel) Imbangoler, als von den Imbiern (Gallern) zu Serre-Lione oder (nach Davitey) von den Knmbrer zn Serre-Lione stammend (Dapper). Ausser dem Lande Jaga, aus dem die meisten in Galam wohnenden Mandingen abstammen, liegt südwarts von Bambuk das Konigreich Mandinge (s. Denannet). Nach Cavazzi heisen die Hererführer der Jagas Mutas-ai-ao der Haupt des Krieges (Muata oder Konig). Zum Untersebied von dem Unterverfenen oder Kolevan heisen die Friess oder der Alel Sande bei den (Abac-Kel) oder Schwen heisen die Friess oder der Alel Sande bei den (Abac-Kel) oder Einzelne Qabeil (Familien) der Sandé heisen Bila, Bendig, Makrake a. s. w., wihnerd Hambir, Baas, Qerombe, Bermohb, Scheri (Schera), Bambia (oft den Kred) verwaucht Stamme der untervorfenen Neger-asse sind. Die Sande der Ninmainn stehen mit Danakil, Somalen, (fah., Wihama in verwaudtechsflücher Berichung (den Baquira-Arabern (fah.) will bei Schilluk den Sobat linde, die Dilak vom westlichen Ufer des Kil nach dem östlichen treibend (e. Bran-Rollet). Verschielen von den dunkteen Schilluk, Kuchr, Dinka sind Bongo (Dr.), Mittu, Niamaian, Kredj roth tund fast brachvepshal). Die Djur (Laoh) sind ein ausgewanderter Stamm der Schilluk (gruben Bongo und Dilaka). Die wanderter Stamm der Schilluk (gruben Bongo und Dilaka). Die gekommen. Die Galla kannen aus dem Innera Afrika's (nach Bruco) on Jemeste inden grossen Wassers (s. Johnston) und wurden durch

Mischung mit Negern schwarz (Katte).

Der König vom Reiche Monomotspa stammte von den Mocarangas (nach Faria). Die Könige in Monomotapa werden für Muzimos erklart (neben dem Teufel Muziko). Creen en un solo dies a quien llaman Mozimo o Guiguino (in Sofola). Manika lag iut Königreich Bakaranga. Nach dem Tode Bareto's, der vom Zambesi aus eine Gesaudtschaft an den Monomotapa geschickt (1569), unternahm Finental eine Expellition under Sofala. Es plus riches uines der royaume de Mangas taeles des Monomopatal seut celle de Massapa, qui portent le non Heiche des Monomopatal seut celle de Massapa, qui portent le non Monomopatal seut celle de Massapa, qui portent le non Monomopatal seut celle de Massapa, qui portent le non Monomopatal de Massapa, qui portent le non Monomopatal de Massapa, qui portent le non de Massapa de Massapa, qui portent le non de Massapa de Nachfolger des Arue (in Axum) folgte Agedur and, nach Gedur, dessen Tochter Makeda oder Nitocris (Nikaules), als Königin von Saba (Dapper). Das Königreich Butus (und Toroa) wurden von dem Burron beberrscht (uuter dem Benomotapa). Das Reich des Benn Motapa grenzt an die Pangelingos (oder Pangalungos), die Congo unterworfen sind (Marmol). Alle Unternehmungen der Maravi werden von Zanberern (Gagas) ge-leitet [Jagas oder Gangas]. Das Schloss des Benomotapa in der Haupt-stadt Banamatapa (westlieb von Sofala) war von Wachtthürmen umsaari banamanapa (westiteb von Sorian) war von untermen un-geben inach Papper). Neben dem Schöpfergott Maziri (Atumo) wurde eine Magd, Namens Pern, verehrt, und die Madeben in Kloistern ge-balten. Der Konig wurde (1969) durch Gousslves Silveira (später wegen Zauberei hingerichtet) getauft. In der Landschaft Torea oder Butta (westlich von Konigreich Agag und Doro) ligt das viereckige Schloss von Zimbaoe (mit Insebrift) unter dem Fürsten Buro, der vom Mono-tapa abhängt. Die Mucarongas waren (nach Dos Sanctos) Untertbauen des Mouomotapa (oberbalb Senna). Nach Pereira war der Herrseber der Movizas am Nyasse-See (oder Zambre) in Gold und Silber gekleidet. Le Motapa est dans un état florissant, le long de la rive droite du Zambese, il le céde neaumoins à l'Abatoua, qui se prolonge, jusqu'aux confins d'Angola (s. Da Cunha). A promontorio de la Pescaria est regunm Buttuauum, quod a radicibus montium Lunae incipiens, exteuditur versus Aquilonem usque and Magnicen fluvium ad monomotapanam re-giouem et versus Occidentem flumine Braugul clanditur, aurifodiuis abundaus (Lopez). Magnices fluvius Sopholae et Monomotapac reguo-rum terminos versus Meridiem constituit. Fluvius Bagamidrus dividit regnum Matapanum a Monomatapano (Pigafetta). Das Gebaude Simbao liegt in der Landschaft Torea oder Buttus (Dapper). Singularibus prae cunctis caeteris Congi provinciis gaudent immunitatibus et privilegiis (Moscobi in provincis Batta, quae olim Aghirimba. When they go to the wars, they never wash their hands nor faces, till they obtained victory; they have their wives with them (in the empire of Mosconstapal.) And. Botters tells, that the chief warriors are women, but the control of th

Die Vorfahren der Kimbunda sind aus dem Land der Moropue von dem Nordosten nach Westen gewandert. Unter den von Bikola oder Gewohnheitsrechten regierten Kimhunde (mit Kimbanda, als Priester), deren Fürst von dem (auf Beute angewiesenen) Heer der Mukan Djamba oder Elephantensöhne umgeben ist, ist von den zwei Adelsklassen, die aus den Erombe yn Soma (Sprösslingen des fürstlichen Geschlechts) bestehenden erhlich, die der Eromhe yn Sekulu (aus den Aeltesten des Volks) auf Wahl (Kayaya) beruhend (Magyar), Die Kilombola-Meister (der Mundombe) vollziehen die Beschneidung (Fanal) an den der Pubertät nahenden Knaben im Kilombo (rundem Lager) im Walde (Ma-gyar) und nach der Heilung (wahrend welcher Zeit Eltern und vor si-lem Frauen fern gehalten werteln) empfäng das Volk mit Tanzwerguigen oder Dondolo. Bei den Kimbauda konnen Verhrechen durch Bussen gesühnt werden, ausser dem Ondele an Kilulu (geheimer Umgaug mit den Geistern) und On-Ilauka oder Zauberei (durch Verwandluug in Thiergestalt unter Hulfe böser Geister), wofur der Bulongo-Trauk als Gottesurtheil erforderlich ist (Magyar). Bein Intamhi (Todtenschnaus fragen die Mundombe die Todten um die Ursaehe des Sterbens (Magyar). Bei den Kimhunda bewegt der Todtenträger den Kopf des Verstorbeuen zur Antwort. Die Kindambe (Zanherer) der Mundombe sühnen bei Krunkheiten die Kilulu oder Seelen (Magyar. Die Kimbunda todten alle Begegnenden heim Leichenbegängniss eines Fürsten (Magyar). Während der Lunguta (freien Waffenführung) herrschte allgemeine Unordnung im Lande. Zur Tageszeit ist es Nacht und umgekehrt in der jenseitigen Welt (Kalunga) der Seelen, wo ueben den Kilulu Sande (guten Geister), die Kilulu yangolo-apessere (höse Geister) wohnen, die bei znnehmenden Unthaten von der (indifferenten) Gottheit Suku-Vanange mit dem Donner (Dyitemila) geschreckt oder mit dem Donnerkeil (Omberakerum) gestraft werden (bei den Kimhunda). Von den den Hausgöttern (Kilulu ya kula Kondscho) gebrachten Opfern werden Abbilder aufgestellt (Magyar). Die Kilulu Saude werden beim Tanz mit der Puppe Kandundu geehrt. The natives of Bihe worship Ints (an honsehold idol, Candundo (presiding over diseases), Sande (the god of fortune), Goullo (the god of the unfortunate). Die Dougoschnure der Mundomhe werden von den nordlichen Selles-Völkern aus Schalen von Landschnecken (in durchbohrten Scheiben) gefertigt, den Schmack Kirana hildend (s. Magyar). Die Kissama, Mupinda, Mussumbe, Lusseke, Munyemba und Massongo-Völker sprechen nicht die Kimbunda-Spracho (Magyar). Das Hauptland des Kimbunda-Volks (Munano) ist Bailundo (mit der Hauptstadt Kombala-an-Bailundo). Zu den (von den Portu-giesen unterworfenen) Mundombe (zwischen dem Fluss Katumbela und Cap Negro) gehören die Mukobalo (nomadisirend his zum Kunene), die Mn-Knaudo und Mn-Kuissen (in den Höhlen des Kiistengebirges) und

die Mu-Kurokko (mit Heerden bei Mossamedes). In den Kimbunda Ländern reden die Kissanua, Mupinda, Mussambe, Lasseke, Mauyembe und Massongo eine andere Sprache (Magyar- Die von Moropu aus-gewanderten Kimbunda (die sieh nach Gründung des Empakassero-Vereins von den Jagas schieden) liessen sieh (nach Kreuzung des Coanza) im Lande der Malemba und Kissendi Massengo nieder (später Bihé grundend), wie die zuruckgebliebenen Jagas (nach einheimischen Misebungen) in Kassandschi am Kuaugo. Nuch der Thronbesteigung unternimmt (bei den Kimbanda) der Furst (Soba oder Soma) den Kokaimba-Dyipunda (Probe-Feldzug), um die Kriegsgefangenen für die feierlichen Opfer (des Tapfersten als Ouri-Kongo) zu gewinnen Ma-gyar. Der mit Frenndlichkeiten und Ehren überhäufte Ouri-Kongo muss, obne sein Schieksal zu ahnen, wahrend des vor dem Fursten ausgeführten Festtanzes geköpft werden. Für jeden von den für die Fürsten im Jeuseits nothigen oder winschenswerthen Dienste und Handwerke wird ein (oder mehrere) darin Erfabrene (sowie auch Frauen) aus den Kriegsgefaugenen geopfert, damit der Furst bei plotzlichem Tode seine Dienerschaft bereits vorfände, obne dass aus dem eigeuen Volke Meuschenopfer zu liefern wiren. The Bush-king (residing near the eapital) is set over all the farmers and regulates village and commerce, while the City-king rules the cities, makes war and manages the slave trade (in Dahoiney). At Burton's time the City-king was Gelek (son of Gezo) and the Bush-king was Addo-Kpore. Der Koing vou Congo (Man-Congo) berreichte durch Sons (Sobsa oder Beamte vom Cap Lopez bis Cap-Negro (Labat). Die ostliebe Grenze Congo's estreckt sieh vom Zusammenfluss des Vumba und Zaire bis zum See Achelunda und dem Lande Malemba (nach Lopez). Von den (nicht aus Seide, die von den Portugaliern erbalten wird, sonderu) aus Palmblättern ge-webten Zeugen (der dortigen Länder, beisst der Sammt Zaebas, der Damast Jufulas, der Atlas Maricas, der Taffet En-Gombos (während geringere Sorten von den Anzikos gewebt werden). Diego Cam errichtete den Fadron am Porto da Pinda beim Porto do Padraoi an der Mun-dung des Zaire, wo die Portugiesen (18-35) ein Fort befestigten. La langue Bounda (des conquerants), la plus générale du côté d'Angola (Dongo-Angola), a pris naissance dans le Cassanghé et fut ensuite introduite dans l'Ambaca, le Quilouugo, l'Icolo et le Bengo par des hommes qui envahirent ces pays (selon Canuccattim. Les habitants du Congo s'appellent cux-mêmes Moucha-Congo on Acha-Cougo, ce qui signific supersus transmission and control of the control of Froth geredet. Bundo (N'Bundo) im Sing, Mhbando, im Plur. Abundo. Im Gegensatz zu deu Abundos (Schläger oder Sieger) stehen die Congesen (Mucha-Congo oder Aeba-Congo) als Regulatoren oder Schuldner (weil besiegt. Estas palavras "Ngana Mucbino ria Congo" que no sentido dos Conguezes significas "o Senhor Rei da Regra", no sentido dos Abundos expriman, o Senhor Rei da divida" on, o Senhor Rei devedor" (s. Cannecatim. Benguela (na lingua Bunda) quer dizer Defensa. The king of Congo still holdeth the old stile: Don Alvaro, king of Congo and of Abundos, and of Matama, and of Quizame, and of Angola and of Cacongo, and of seven kingdoms of Congese Amolaza and of the Anziquos and Anziquana and of Loango (Purchas . Von dem Siege über die rebellischen Anzikos jenseits des Zaire an den Fallen heimkehrend, wurde der Sohn des Königs (von Congo) als Alfonso gekanft (nach Lopez). Mit Heinrich, der gegen die Anzikos fiel, erlosch die Dynastie, worauf Alvares zum König erwählt wurde, der vor den aus Monemugariz (am Nilsee) einfallenden Gia hes nach der

Pferdeinsel des Zaire flieht. Die Monsohos des Fursten von Batta mit der Stadt Batta oder Agisymba) oder Agbirimha (welches Reich sich beim Aussterben der Dynastie freiwillig an Congo unterwarf) kampften mit den Giagas an den Grenzeu von Monemugi. Ambrizette, Ambriz und Musula liegen in der congesischen Provinz Bamba. Nach Daniell sind die Bewohner von Ambriz (Quitungo) mit den den Ambrizfluss herabsteigenden Eingeborenen gemischt. Der Statthalter der Libatte (Städte) am Dante hiess Makolonte (nach Carli Die (hellfarbigeu-Bati (Bari) oder (am Calabar) Mburiknın gebrauchen Muscheln als Ver-Batt (Rari) ober (am Caisbar; Mburkani gebrauchen Muschen als Verkermittel. La passion des Africaisa intérieurs (de Coago) pour les coquilles marins (Sindow; va jusqu'à les leur faire Enfau de Dieu, Nordestiche und estiche von Batta liegt Konde deer Pombo von Ükango (mit dem Fluss Konnde, der in deu Zaire lauft). Der Lanpala (Farensenbe-Pluss) entatebt (nach Cooley) aux Vereningung des Lairi (Lanbes ensche Arman) entatebt (nach Cooley) aux Vereningung des Lairi (Lanbes ensche Arman) entatel. Der Lanbes fluste in den Judius New-Zanabes (als Nassiba-Nazidale; Der Lanbes fluste in den Judius New-Zaire (Richardes) (oder Ames, Dergilla) Mispenbied. Nech Lorlex Magyary Riambodschi oder (sach Deuville) Ria-salagi. Noch college sit der Luene (bei Texaira) der obere Lanf des Cassaby oder (nach Livingstone) Casai. Merolla erkikrt Zaire aus der Antwort Zevoco (ich kann es nicht sagen) oder Zairo. While den most intelligent Portu-guese travellers and traders state, that the Kassai, the Kwango ani Labliash are the head waters of the Googo, no one has yet started the supposition, that the grand river flowing north and known by the natives as the Lualaba was the Congo (Stanley). Die Factorei Jittaar lag (nach Casseueuve) am Zusammenfluss des Zayri und Congo (1701). L'Ogoway est un fleuve si considérable, le volume de l'eau qu'il dépense est si énorme, qu'il faut admettre en tout évidence, que la source qui l'alimente soit des plus puissants (Aymés). In Wuliya hildet der Serbewel (L'ébersèwemmungen im Jinssgul-lande). Nach Vogel bestebt eine Bifurcation durch den Mayo Kobbi (aus dem See des Binue im Lande der Thurt) mit des Sochward des Schuer Vogel des Binue im Lande der Tuburi) mit dem Serbewel oder Schari. Von den Blättern des Matomba-Baums werden die Poesana und (feineren) Poësampan. Vom Alikonde-Baum kommt (nach Battel) weniger feiner Stoff als von Ensanda-Baum. Nach dem feinsten Zeug (Libongo) kommt die in Kimbas und Sokka getheilte Sorte und dann die gewöhnliche der Mollolevierri oder Panos-sambos. Die in Banmrinde gekleideten Bute, in dercu Land die Kotofo (von Tschamba) getrieben wurden, bearbeiten rothes Kupfer (Barth). Die Wa-Manjema weben schönes Graszeug, das dem indischen Grastuch bester Art gleich kommt, und farben es gelb, schwarz oder purpurroth (nach Livingstone): Nach Pigafetta ist das Reich Mo-neuugi an kostbarem Gewebe reich. Die Ishogo (und Ipingi) sind durch Weben feiner Graszenge berühmt. Nach Loper handeln die Volker, die an dem Fluss Nil wohnen, gegen Niedergang in das Königreiche Congo und die gegen Aufgang reisen durch die Königreiche Moenenungi bis an die See von Mombats und Mozambiche. Der Hauptmarkt des Elfenbein für Loango ist das 300 Meilen (auf dreimonatliche Reise nnd zurück) entfernte Bakkamele. Les chemins de Loango à Bombo, à Sondi, a Mousel, au Grand-Mokokko sont infestés par les Jaggas. Im Osten von Konde oder Pombo vou Okango (im Osten von Batts) liegt das Konigreich Fungeno, und von dort wird mit den Nimesmeaj ejem-seits des Makoko im Suden) gehandelt (s. Dapper). Das Reich Pombo (unter den Makoko) grenzt an Abessinien (Okango liegt iistlich vom Congo, durch Sovas beherrsebt). Die Handler von Pombo d'Ocango reisten (in 69 Tagen) zu dem See jenseits der Nimeameaje (s. La Croix). Die Konige Maluango und Macongo waren dem Arestan Congo nnterworfen (s. Oldendorp). Die Camba wohnen zwischen Loango und Sundi. Die Mandongo (ein Jahr von Loango, das einen Monat von der Küste liegt), in die Stamme Colambo, Cando und Bongolo zerfallend, sind auf den Wangen mit verticalen Schnitten gezeichnet, wie sie die Frauen anf dem Bauche haben (Oldeudorp). Die Mandongo (und Gian-Neger) essen nie von einem Menschen, den Gott getodtet hat (der eines natur-lichen Todes gestorben). Die Mandongoer (an die Moateker greuzend) zerfallen in Kolambo, Kando und Bongolo. Bonga liegt (nach Dilbo) sidwestlich von Kaffa. Die Domges im Osten der (nordlich von den Cachingas begrenzten) Cassangas handeln mit Mombas (Prichard). Jenseits der (an die Mexi-Congos grenzenden) Hocanguas wohnen die Amaluca. Oestlich von den Ambes (östlich von Lovango) liegt das von den Anziko durchschweifte Reich der Monsoler oder Metiker des Gross-Makoko (in Monsol). Nördlich von Makoko liegt Mujako, nordöstlich das Konigreich Giribun oder Giringbomba, südlich Monemngi an Abyssinien und das Reich der Makoko grenzend) oder Nimeamaje. Das Reich Fungeno (zwischen Zaire und Congo) ist vom Makoko (durch Pombo von Loango getrennt) abhängig. Zwischen Loango und Makoko liegt das Reich Pombo (an einem See). Wie im Norden liegt ein Konigreich Ynmba (oder N'Teka) im Osten von Loungo. An Septentrion (de Congo est le Royaume de Benii, au levant l'isle des Azingnes et des Monde-quites (Nundenquetes) qui habitent au dedans du lac de Zembèse, qui confinent avec plusieurs peuples (Pangelinguos, Cuylos etc.), dont les rivières qui y entrent, prennent le nom (Marmol). Duchaillu wurde um Haare, als Talismane, ersucht, als er sie sich schneiden liess. Am Congo ward die Frau dem Gustfreund Nachts angelosten. Die Dongos, Azinkos und N'Tekas wohnen im Innern der Loango-Küste (zwischen Maynmba und Congo). Nach Pignfetta strömt der Umbre durch das Anziko-Land in den Congo und im Nerdosten liegt Wangue. Oestlich von Monsul (3:0 Lienes von der Küste) liegt Gingiro. Der Gross-Makoko oder Mikoko (oder Anziko) herrscht über dreizehr Konigreiche. Von den Mikoko (Makoko) oder N°Teka (Anziko), bis zu den Nuba-Volkern erstreckt (an Funcheno und Buckameale grenzend), war Concobella am Zaire abhängig. Die Sprache der Monsoboer (in Bamba) gleicht der der Mosikougoer. Nach Bruno wohnen die Ambes zwischen Loango und den Ansico.

Die zwerghaften Matintbaer zahlten Tribut an den Mani Kesek (östlich von Mayomba) im Suden. Die (wie die Iveia oder Aviia) mit den Uferbewohnern des Ogoway um Salz handelnden Ivili sind aus der Gegend von Loango eingewandert, nm sich theils am Ogoway, theils am Ngunie niederzulassen (mit der Hauptstadt Buah). Jenseits der Ashango wohnen die huffussigen Sapadi jund dann die geflugelten Meuschen). Unter den (den Benga verwandten) Okota (Bakota) oder Bakuta dringen die (deu Fan verwandten) Osyeba (am Okanda) vor. Die Ba-kalai handeln mit den Okota, die das Elfenbein von den Aping; Okanda, Osyebo, Baduma u. A. u. empfangen. Die mit den Inlega, Igalua (Galoi) und Adjomba handelnden Ivili und Iveia werden durch die Akeli (Bakalai) geplündert. Les Fans ou Pahouins (divisés en deux branches, les Makeis et les Baschis) ont longtemps habité sur le revers oriental des montagnes de Cristal, dans les vallées des rivières tribu-taires de l'Okanda on Ogoway (De Langle). Ausgewandert vom See Tem im Lande N'dous waren die Fan wie die Bakalait dem Matyatubo (Mati-man-voa) tributpflichtig. Jenseits der am Gaban herabdriugenden Fan wohnen Osheba. Jenseits von Mouaou Kombo (im Land der Ashango) findet sich Abombo (und Njavi) und weiter Asbangai (von den Uferu des Flusses Eisenverfertigungen bringend) am Congo. Du Chaillu fand die Obongo (Ashungo) genunnten Zwerge im Lande der Ishogo-Die Apiugi wunschten Du Chaillu's Schuhe ab, um zu sehen, ob er Zehen habe und uicht von den Sapadi (the cloven-footed race) sei (im Innern). An die Laudschaft Krikee (uordlich vom Kalbarien-Fluss) stosst die Laudschaft Moko (Dupper). Das Schloss des Königs von Pongo (einer Iusel im Gaboon) hiess (foliparta. Der König von Pongo oder Gaboon (nach Eroberung des Cap-Lopez) machte Einfalle bis zum Cameron-Pluss (La Croix). La race Galloise (la plus importaute de l'Ogoway) se croit et paraît être en effet différente des antres, tout

Cong

en parlant à peu près la môme langue (Griffon du Bellay). Die Backe-backe genaunten Zwerge (in Loaugo) kamen vom Lande Minos (der Matimhas). Am Hofe des Konigs von Loango wurden Zwerge (Bakke Bakke oder Mimoer) gehalten, sowie Albinos (Dondoer). In den Waldern der Moromhas (von Mayumha) finden sich die wenn gross, Pango, wenn kleiner, Empko genannten Affen (nach Battel) den Menschen gefahrlich. Barbot sah einen menschenähnlichen Affen (mit dem Gesicht einer alten Frau und, wie ein Kind, schreiend) aus dem Innern nach Cabinde gehracht. Nach Battel findet sich das Zebra in Loango. Friedrich Heinrich (Prinz von Orange) erhielt einen der Quojas-Morros (Bewohner der Wälder) genannten Affeu aus Congo zum Geschenk. toevoliner der watery genantieri Andra as Congo zur deschiedz.

Nach Escayrac de Lauture wohnten die geschwanzten Mala-dilagé
(Schwantrager) am See Koei-Daho, aus dem der Schari entspringe.
Schweinfurth fand die Aok unter den Monhutta. Die zwergheite
Mberikimo werden zwischen die Wanikas und Meric Mungoans gesetzt (unch Boteler). In der Nahe des Berges Anko am Boo-See (von den Rendile-Gallas umwohnt) wohnen die kleinen Wa-Berikimo (nach Léon des Avanchers) oder Tschin-tschalle. Die kleinen Doko (sudlich von sies Alvanchers) oder Tachin-dechalle. Die kleinen Duko (inditule) von Kaffa an oberen Diehuh) beteu zu der mit dem Kopf auf den Boden und die Flusse aufrecht (a. Krapf). Quidam et Pygmanorum gentem prodiderum inter platsle, ac, quibus Nilus orietter (finitas). Die Na-samonen trafen (anch Herodot) kleine Menschen jouesis der Wisto-Skatapen, anch Stoden fahrend (anch Umschliftung des Vorgebürger So-losis in Lilyen), traf in Afrika kleine Menschen, in Kleidung von Pal-men (anch Herodot). Etriai erweihat auf der Jane El Kaana bei So-wenden der Stoden fahrend (anch Menschen, in Kleidung von Pal-men (anch Herodot). Etriai erweihat auf der Jane El Kaana bei Sorendib kleiner Wilden. Landeinwarts von den Jagern in Bocke-meale (ostlich von Loango) fanden sich die Mimos oder Backehacke genannten Zwerge (unter den Makoko). Nach Flacourt waren die in das Land der Anossi control ten Jakobo). Natari raterolar water in in das East der Anossi verifallenden Pygmaen unter den Steinen bei Itapère begrahen. Die zwerghaften Quimos wohnten (nach de Commerson) auf den höchsten Bergspitzen Madagascars, (von heller Farbe). Die Sitze der Quimos wurden westlich vom Land der Matatanes begrenzt (1765). Nach den llovas ist die kleine Rasse der eingehorenen Vazimhas unter den Steindenkmälern (auf Madagascar) hegraben (Ellis). Eine kleine Rasse wohnt südlich von der Provinz Betsileo (südlich vou den Hovas). Nach Forster wurden die deu Nilns umgehenden Knahen, als die Ellen (Pi-mahi) des Nilsteigens symbolisirend, in den mit den Kranichen (die zur Zeit der Aussaat heim Ahnehmen des Wassers in Egypten eintreffen) kampfenden Pygmien personificirt. Die Movirier (in Loango) erhandeln aus dem Lande Bucke-meale das von den Jagern von den kleinen Mimos oder Tande Ducke-meas as vin uea agera von der keinen Jonnes duct Barkehacke (unter den Makoko) gebrachte Elfenhein (Dapper). Die zwerghaften Matinhaer zahlten Tribut an Mani-Kesek. Les Inhriz sont tres-petits (nach Douville) in der Nahe von Missel (Itauptated der Ito), wo der Stal residirte. Die zwerghaften Betsan am Flass Riba tim Lande Bayon) verfertigen Rielder von dem Naor-Daam, indem sie ihn flach schlagen und dann trocknen (s. Koelle). Die zwerghaften Kenkoh wohnen am Flusse Liha. Aristoteles setzt die (mit den Kranichen Skythien's kümpfenden) Pygmäen in die Moräste der Nilquellen, οθ χόρ δοτι τούτο μύθος άλλ δοτι κατά την άλήθεων γένος μικόν μέν, ώστες λέγεται, καὶ οἱ Ιπτοι, τρωγλοθέται δείοὶ τον μίον. Βοὶ Homer hausen die Pygmien in den saudigen Regionen Libyens (Buchholtz). Eustathios heschreibt die mit nadelartigen Speeren bewaffneten Pygmäen bei Thuic (βόρειο Πεγγασιο) als kurzleihig und kurzleihig. Indus sta-tim a Prasiorum gente, quorum im montanis Pygmaei tradutur (Pin-nius). Du Chaillu fand die kleinen Obongo (um Ashango-Land) hei Yengné und hei Niembouai (in Grastuch gekleidet). Die Obongo setzen die Todten entweder in einem hohlen Baum bei oder graben ein Loch in ein Flussbett, wohin sie dann das ahgeleitete Wasser zurückführen (Dn Chaillu). Die im Ashango-Gehiet lebenden Ohongo heissen Ohongo der Ashango, die in Njavi heissen Obongo-Njavi u. s. w.

Das Konigreich Loango (au die Reiche Caconda und Angoy greuzend und durch den Zaire von Congo geschieden) erstreckte sich his zu den, Elfenbein verhandelnden, Bukeameala oder Bachameala. Die Mouviri in Piri (neben Loangiri, Kilongo, Kenga in Loango) heissen Moutsi-Piri (Volk von Piri). Cacongo oder Chimfuka (von dem das dann durch den Bele-Fluss getrennte Angoy sich unabhängig machte) grenzte mit Sogno (1726) bei Cap Padron. Der Konig von Angoy trog buehof-liche Tonsur (nach Merolla). Die Dongos, Anzikos und NTekas wohnten im Innern von Loango. Few of the natives (of Loango, Malemba, Cabenda, Congo) are found above the middle stature (Adams). Nach Proyart ist die vom Zaire bis Yomhn oder Mayumha (wo gleiche Sprache mit den Kama und Orungu vom Cap Lopez herrscht) geredete Spracbe dialektisch verschieden von der Congo-Sprache, die mit der (von Cassange aus verhreiteten) Bunda-Sprache (ähulich der der Molua) verwandt ist. Die Bunda-Sprache (von der Benguela's abweichend) wird an der Küste von Coanza his Lifune geredet. Nach Daniel dient die Congo-Sprache als Lingua franca. Der Köuig von Loango, von den Bramas (s. Pigafetta) hewohnt, residirte (s. Dapper) in Bauza Loan-giri Boah) oder Boari (Buri). Usque ad promontorium Lupez Gonzalues habitant populi qui olim quidem Bramas, nunc vero a regno Loanga nomen habent, unde et ipsorum rex Maniloango dicitur (Pigafetta). Der Manibelor oder Gouverneur von Kilongo erkannte den aus der Provinz Longomongo stammenden Konig von Loango an (desseu Gräber sieb in Loangiri fanden). Der Fürst am Cap St. Catherine hat sieh von Konigreich Mayombe unabhängig gemacht (Degrandpré). Le Royaume de Kakongo (Malimbe) est heauconp plus sain, que celui de Loango, paree qu'outre que les pluies y sont mois fréquentes, la disposition du pays favorise davantage leur écoulement (Proyart). Siddlich von Gobbi (Commi) folgt (vor Mayumba oder Yumba des Mani-Xent (am Sette-Fluss), dann (bei Mani-Kesock) Quilombo und des Mani-Seat (am Sette-Flass), dann deir Mani-Kesock Quilombo und weiter Lovango und (bis zum Conqo) Cacoogo (an die Grafichaft Songho grenzend), von dessen Konig sich der mit portugiesischer Ma-latin vermähler Frirst von Auge (in Bonangoy) residirend, mit den Hafen Cabinde) unahhangig machte. Cacoogo (Macongo oder Malenha) der Chimfodos wird durch den Fluss Bele von Ngojo (MGojo oder Angoy) oder Cabenda getrannt. Der Konig der Branass in Losugo re-sidir in Buri (mit dem Liden Kenga). Der Happding (Cheno) von Malende residir in Kinglie (Adams). Der Lotago (unter desse Mar-dorne). Lovanova ist durch undervolutent. Wald type dem Land der dennen. Lovanova ist durch undervolutent. Wald type dem Land der dongo). Lovango ist durch nnbewohnten Wald von dem Land der Elfenbein verhandelnden Zwerge (der Mimos oder Backebake) getrennt. Der frühere Elfenbeinhandel an der Loangoküste begann zu St. Croix's Zeit aufzuhören. Die Portugiesen handeln mit dem Konig von Fungeno und weiter durch das Land der Makoko mit dem König der Nimcamaje (Dapper). Oestlich von Nimeamaje liegt ein grosses Laudworin viele Flusse entspringen. Durch (Konde oder) Pombo (nördlich und nordöstlich von Batta) wird mit den Niameamye gehandelt. Die Mandongo (ein Jahr vou Loango) zerfallen in die Stämme der Colambo, Cando und Bongolo (Oldendorp). L'yvoire (en Lovango) diminue visiblement toutes les années (La Croix) 16-8. Die Portugiesen besetzten Loango 1648. Salvador Correa de la Benevides vertrieb die Holländer aus Loango, Cabinda und Ambriz. Das von den Portugiesen in Cabinda (1783) erhaute Fort wurde von deu Franzosen (1784) zerstört. Nachdem sich beim Untergang der Dynastie Agna Rosada in Congo die Bramas unter dem König von Losingo unabhängig gemacht, erstreckte sich dessen Herrschaft von Congo nach Norden, wo der Fürst am Cap St. Catherine von Mayomba abbel. Das durch den Fluss Bele von Cocongo (mit Malemba) getrennte Königreich Angoy (mit Cabinda) machte sich (als Cacongo) selbststandig auf Anregung des portngiesischen Vaters der Mulattin, die zur Ehe gegeben war. Kalongo (mit Kenga) wurde von Lonigo (unter den aus Longomongo stammeuden Fürsten, deren Graber sich in Loangiri fanden) unterworfen. Das Gebiet des Mani-Seat in Sette (nordlich vom schwarzen Vorgebirge bei Mayumba) erstreckt sich bis Gobbi (an das Vorgebirge Lopez Gon-salvo stossend). Oestlich vom schwarzen Vorgebirge wohnt der Mani Kesek und nordöstlich davon (nach Battel) das Zwergvolk der Matim-Nees and norrowated valvou (and hatter) that 2 week given the state of the bare. Kalongo (nördlich von Quilla), in Sudeu von Mayomba, verlor seine Unabhängigkeit von Loango (im Südeu) mit den Hafen Kenga (der Hauptstadt Loango), von Mourisse oder Maui Loango beherrscht. Dapper nennt als östliches Greuzland von Mousol (38) L. von der Dapper nennt als ostfiches (Areuziand von Monsol (28th L, Von der kuste) Gingiro, Nach Pigafetta strout der Undere durch das Anziko-Land in den Congo und im Nordosten liegt Wangue. Die Anziko (un-die Sonne als Mann, den Mond als Prau. Die Digggs verehren die die Sonne olse Zowos (ande Rebensan). Die (wannerbreiten) Anzike ge-brauschen zum Absehren der Pfelle und im Jufferen Schiffe be-ertigte Streitskt, deren Stell um die Halfte keitzere ill das Eden zin. "Die Anzikos machon und gebrauchen Azen oder Beilen, welche eine seltzame Form und Gestalt haben, dann die Handhabe ist wol das balbe Theil kurtzer, deun das Eysen und hat unden eineu Knopff, ist anch mit Schlangenhäuten überzogen, oben auff ist das gleutzende Byseu, welches mit kupffern Ringen oder Dritte an die Handhabe geheltet<sup>\*</sup> (Cassiodor) nach Lopez (157°). Das Laud der Auziker oder Micoco N'Teka oder Gross-Anzeia) am oberen Zaire soll sich bis zu den NTEka oder (rous-tuzen) am oberen Zarre 2001 men un aunicht (Stabel Villerin erstrecken (Techer) Die Provinzue PouloNulla,
Nola-Villerin erstrecken (Techer) Die Provinzue PouloNulla,
Nulla der Verlage (Nulla der Verlage Verlage Verlage
Die Concobella am Zaire sind abhängig von den Makoko im Monedo,
Die Concobella am Zaire sind abhängig von den Makoko im Monedo,
Die Monemugi. Monedo ist Haupstattel der Meiker oder Monedo
Jaga his Monemugi. Monedo ist Haupstattel der Meiker oder Monedo
Die Monemugi. Monedo ist Haupstattel der Meiker oder Monedo
Die Griffensan, Soffensan der Meiker oder Monedo
Die Griffensan der Meiker oder Monedo
Die Griffensan der Meiker oder Meiker oder Monedo
Die Griffensan der Meiker oder Meiker oder Monedo
Die Griffensan der Meiker oder M Nimeamaje (oder Monenugi) grenzend. Vor der Taufo verlangte der König der Micoco von dem Missionär F. Leonardo da Nardo die Hälfte der Gesichtshaare und dass er ibm einen Sohn zeuge, der die Religion erhalten werde (Merollo), la meta de suoi peli della faccia e lasciarmi natural maemore della sua persona. Nordostlieh von Makoko (uordwestlich von Monemugi mit den Nimeameaje) liegt das Königreich Giribuma oder Giringbomba (s. Dapper). Yem-yem hezeichnet hei den Ilaoussa heiduische Stämme im Süden. Unter den Fali (am obereu Benue) findet sich der Stamm der Yamyam. Der Pullo-Häuptling Adama Diikera herrschte über den (cannibalischen) Stamm der Bakari oder Bakari-Yemyem (Barth) in Tinger. Cannécattim apprit, que dans le pays de Monloua il y avait plusieurs grands lacs et des rivières profondes sur lesquelles naviguait nne nation qui demenrait dans les parties nord-est de ce pays, on lui dit aussi que Monsol, capitale du Makoko, nomnié quelquefois Anziko d'après son roi, est à peu près à ::0 lieues de cote. The Anziches bring slaves of their own unition and out of Nubia to Congo to sell, for which they recarrie salt and shels, which they use for money, silk, linuen, glasses and such like (Purchas). The Anzichi or Bowman-tribes (with cicatrised incisions from the zygomatic arch to the angle of the mouth) kill their parents and relatives, never suffering them to live beyond a certain age (Daniell). Se invicem devorant (Lopez). Das Reich Pombo (an einem See) liegt zwischen Lovango und Makoko. Regunni (Anzicanum) versus Occidentem se extendit usque ad Amboas populos et versus Septeutrionem usque ad Africac et Nubiae deserta, versus Orientem usque ad lacum, ex quo Zairus divuis oriens Anzicanam regionem a regno Congiano insulis re-pletus, partim etiam ab Anzicanis habitatis, quarum incolne cum Conglanis commerciantur, dividit (Pigafetta). Jarrick étend le pays de Ca-congo en Nubie. Das Königreich Ansico grenzt an deu Fluss Umbre (des Zaire) und le Royaume de L'vangua (s. La Croix), Monsol ist Il aupt-

24\*

stadt der Metiker in dem Reiche des (über die Anziko herrscheuden) start der Betitker in dem freiche des Junes des Annico derresentencen). MixAcko, sidiche von dem Reches der Brude der Brude kanne der Brudekerte den Zugenstellen der Brudekerte dem Studekerte dem Studekerte fan See Zambre) begreuzt. The Anrichi are called by the people of Loango Congremondal, because they were subject to Congo Curchas). — Die Batta bewohnen nicht nur alles Laud am mittleren Lauf des Benne und am Farc entlang is weiter hinaus sudielt von Alantuks, sondern und am Farc entlang is weiter hinaus sudielt von Alantuks, sondern auch die ganze Gegend nordlich von diesen Flussen bis zu den sudlichen auch die ganze Gegend nortinen von diesen Fisiesen die Zu den sammenen Gernaren Bernnis, wenn die stammerwanden Marghi elinbegriffen wer-den. Keben den Fall (zwischen dem obeven Laufe des Benne und den stüllichen Provinzen Baghrimit<sup>3</sup>), den Mhun (in Ngaundere), den Yan-gere, Bais, Tschanba (durch welche die Kotofo stüllich getrieben sind) finden sich (in Adamana) die Ilolian, Suumman, Guda, Kilba, Hona, hnuen seen in Adamana; die Holling, Sudmania, Oudor, Klos, Hous, Buss, Ba, Muschelar, Hina, Bala, Mickob (sudwestlich vom Berg Men-dif), und dann weiter die Tikar, Yeten, Dokak, Buti (hellerer Farbe), Doka, Were, Dingding, Mbafu in der Nahe der Kustek, Waga, Yangur, Roba (s. Barth). Zu Barth's Zeit war die Residenz des Sultan (der Fülbe) von Sokoto nach Wurne verlegt. Die Fulbe in Adamana kennen Funcie von Socioli nica vurne verlegt. Die rube ilh Adamana konnoli aus sulliche Idrich Morrone nach Barth. In die Dialekt des Marghi und Sani zerfallend, ist die Battes-Sprache der imit den Dialekten von Koto zasammenhäugenden) Maagne-Sprache verzwalt in sudaffriknischen Beiehungen (a. Barth. Die Bewilkerung von Sango-Satab ist aus Pellata, Kalo. und Kadjo-Segera (den Margo verwantt) gemisebt (Edita, Kalo. der Verlata, XIX. Jahrhdt.) von Jacoba (unter Oberhoheit Socoto's) gegründet. Die Jabu (von Ipara) sind heller als die (dialektisch verwandten) Joruba. In besonderer Hutte wurden (bei den Afo-Negern in Ego) die Götzen Dodo (Thierfigur aus Thon mit zwei Kopfen und vier Antilopenhörnern) 12000 1 hierfigur aus Thom mit zwei Kupfen ünd vier Anülopenhomen) und Harna-Ja-Mussa (als deidrichte Fuhrer der Fellat-Krieger) verehrt. Adamana ist von den (den Marghi verwandten) Batta bewohnt, dann den Eil, Mblum, Yangere, Bian, Tebanka, u. s. w. (nach Barth) an den Grenzen der Vetem, Dokaka, Batt, Daka, Were, Dingding, Die Mangbi bewohnen die Greuze Adamanas (gegen Kukaua). The Manga sind in Rildung der Borna-Nation mit eingegengen. Die Musga hewohnen die Stuppfe an der Wasserscheide des Bennu und Schrir. Ibe (besonders den Logone verwandten) Musgu sind ein Zweig des Volksstammes Ma-ssa, der die Kotoko oder Makari, die Logone, die Mandara oder ar-Wandala mit den Gam-ergbu begreift (Barth). La tribu des oder är-v\u00e4nstala mit den Gam-ergbu begreuft (Bartb). La fribu des Bourbourys (dans Ia Lagune) parte (nins que bestencoup de tribus in-Bourbourys (alban Ia Lagune) parte (nins que bestencoup de tribus in-peu du Kana ou langue des Abbantis, \*\u00e4cendant daus le Nord jumpa's Bourfe (Plenriot de Langle). Les Foulahs tu pays Alert dans le Sa-bara (dependant du sultan d'Agades) ou les Arabes Phelleta (Phaltaija ou, Fellata) demaeurent an milieu des Tourits, Die Sprache der Foulah (Pholeys) oder Poules (Phnlis) begreift die Dialekte der Foulah oder Poule (in Foutatoro, Bondou, Fonta-Djallon, Ouasselon, Fouladou, Bronko), der Foullan des Soudan (von Kasehna) und der Fellata (der Sahara). Der Neger furebtet Krankheit, da er dann als Siecber im Jenseits fortlebt (s. Monrad). Der Handel der Kaufleute von Dieppe, die (1364 p. d.) Factorien in Sierra Leone besessen und (nach Verbindung mit Rouen) das Fort Goldmine (1382) gegründet, ging in den hürgerlichen Kriegen (1392) zu Grunde (s. Demanet). An der Kuste Niederguinea's folgt nach Boal (sudlicb von Loango) Macongo (mit dem Hafen Malemba) und dann N'Goy (mit dem Hafen Cabenda). Der König von Makongo oder Malemba residirt in Chingele. Die Mahungos (nnter Holo IIo) machten Einfalle in die Provinz der Dembos, deren Provinz durch den Fluss Lombige oder Zenza vom Golungo Alto getrennt wird. Nach Josephus erhielt Saba (Hauptstadt von Aethiopien) durch Cambyses den Namen Meroë von seiner Schwester. Die Menschenfresser in

N'dua (Stammland der Fan oder Pahuin) am Quellsee Tem des Okanda handeln mit der Westküste (nicht der Ostküste) in zehn Mouaten (die Reise nach Beugol von den Ländern Ndnm nnd Bendam am Tem-See mit den Bergen Koloke und Mandii und den Flüssen Lomon und Bakul dauerte funf Monate'. Die Fan oder (plur.) Ba-Fanh (Fanli) von Itohongue kamen aus dem im Inneru gelegenen Lande Vinja (mit dem Fluss Wola). Die zum Haussa-Stamm gehörigen Neger des Gora-Gebirges wurden bei der Invasion der Pullo unterjocht. Die Bubis flüchteten als Rest des von den Mpongwe unter dem Sohn Raychow's hesiegten Stammes von dem Orongo (Gabun) nach Fernando-B (s. Reade). Der Hauptgötze der Neger (in Senegambien) ist (nach Demanet) eine kleine Figur, Schina genannt (1764). Gott heisst hei den Uandala (von denen die guten Geister als Ahi, das höse Princip als Leksee bezeichnet werden) Dadamia (Rohlfs). Der Samha oder Pongo (Gott) genaunte König von Loango lässt regnen durch einen zum Himmel geschleuderten Pfeil beim Fest). Neben dem Samhien Pongo (Gott) werden (in Loango) die vou Engangas Mokissos hedienten Mokisso verehrt. Der König von Amhris wird bei Durre abgesetzt. Der Chitome, der von den Congesen die Erstlinge empfängt, verkanft die Kohlen des immerwährenden Feuers, das inge empring, verant det konden des miner waterende reteets, das in seinem Ilause brennt, nnd vollzieht (mit einem Spiegel auf der Brast) die Krönung, darf aber (damit die Welt nicht Schaden nimmt) keines matirili-hen Todes sterben. The Nghombo alwuys walks on his hands with his feet in the air [s. Wood). The rain-makers perform the duties with his feet in the air is, Woods. The rain-makers perform the duties of their office by middleg little mounds of earth and making fetish over them. From the centre of each charmed mound rises a strange meet, when paid the properties of the control of the cont Giotzen (Manipancha), mit denen sieh der Cabinda-Neger durch Beriechung des Hintertheils in Rapport setzt, zeigen andere vorne einen Spiegel, worin das Erwünschte geschaut wird, und ist in dem Harz, das dem Hoize an einem Korpertheile zwischengefügt wird, eine kostbare Substanz (Hanzperle, Ring, Tuchstück u. s. w.) eingeschlossen (s. Tans). An Camma kommt der Mhnitt (Götze) bei Nacht, um Orakel einzugeben (Du Chailln). Die Ouganga vertreiben den Obamhu (Teufel) am Camma. If any one should eat of his kin (unlawful meat), he would die (in Loango) hy the anger of his Mokisso (s. Purchas). So strict is the law of Roonda (forbidden food) that a man will often refuse to eat anything that has been cooked in a kettle, which may once have held the forbildeu food, (among the Bakulai). Die Congos und Bundos mit dem Idol Quibueco in ihren Haissern il assen die Kranken durch die Zauberer Chinghiladores helieu (s. Cannecatiun). Die heisse Quelle in Bambarre in Manjuenna) gehört dem Mulamlu oder in der Tiefe wohnenden Bösen (uteben dem guteen Ngain oder dem Grossen). Die Mponigwe steigen iu die Grube der Teunpelhütte, nm Orakel gleich denen des Trophonius (und Agamedes) aus der Tiefe des Erd-Innern zu vernehmen.

## Zusätze.

Mit Schreibung der Eigennamen ist es eine missliche Sache für die Ethnologie, in der es so vielfach mit Worten zu thun giebt, die uur durch das Ohr aufgefasst sind und häufig geung von einem solchen, das mit der Sprache selbst, in der sie wiedergegeben wurden, nicht vertraut war. Bei den Geschichtsvölkern lassen sich in Folge der Schrift mit Leichtigkeit durchgehende Regeln der Wiedergabe aufstellen, obwohl auch dann noch Raum genug bleibt, über die Vorzüge der versehiedenen Systeme zu streiten. Wird in der erhofften, aber noch in weitem Felde liegenden Detailhearheitung der Ethnologie jeder Stamm genugsam bekannt seiu, um von ihm wissen zu können, wie er sieh selbst, als eigentlichen, und warum er sich selbst so neunt, dann wird sensit, als eigenmeiet, nut war unt er sein eisens si neunt, dann wir er allerdings so am Besten geuannt werden, dass jedoch beides zu wissen selbst in unserem Europa nicht allzu leicht ist, davon mag sich jeder überzeugen, wenn er bei seiner eigenen Heinanth beginnen will. In der Zwischenzeit bleiben für den, der nicht beabsichtigt in Specialuntersnehungen des hesonderen Falles einzugehen, die Namen einfacher in der durch die Citate gegebenen Form, und ist selbst die Reduction der englischen, französischen, russischen und anderer Schreihweisen auf die Sprache des Buches keineswegs immer rathsam, wenn nicht zugleich in begleitenden Excursen die befolgte Methode auseinandergesetzt wird. Wenn ein in Europa reiseuder Ethnologe aus China, der sieh ein Ge-wissen daraus machen wollte, die populären Formen der Länder- und Völkernamen wiederzugeben, gewissenhaft bemiiht ware, sieh Rechenschaft darüber zu geben, ob er Hispania oder Spania, España, Espagne, Spain oder Spanien zu schreihen habe, und ob dies hebräisch oder pho-nizisch, und wenn letzteres, oh nach Bochart's oder Maltebrun's Ermizien, und wenn letzteres, oh mach isochart's oder Maltebrui's Er-klärmigsweise, oder oh vielmehr (uneh W. von Humboldt) haskisch, herzuleiten wäre, und wenn er dann ähnliche Untersuchungen uber England oder Britannien, über Gallien, Fraucia, France oder Francho-land, über die Germanen oder Guerremanen oder Wohrmanen oder Allemanen oder Alemannen oder Allemannen oder die Deutschen oder Teutschen, eit (wenigstens für uns) "leutliches" "Volk", wenn er alle diese und einige Dutzend andere Fragen in deu verhaltuissmässig so einfachen Europa einer Betrachtung unterwirk, so wird er mit Hulfe unserer Bibliotheken nach einigen Jahren methodischen Studiums vielleicht zu einer bestimmten Fornulirung seiner Ansieht über diese ver-schiedenen Punkte gekommen sein, aber schliesslich doch immer nur eine Ansicht geben können, über welche noch Controversen bestehen. Ein Reisender wird seine so oft karg zugemessene Zeit gewohnlich besser anzuwenden wissen, da es schliesslich mehr auf die Sache, als auf Namen anzukonnen plegt. Läset sieh indese eine Gleichfürnigkeit aus wissenschaftlichen Gründen nicht allgemein herstellen, so bleibt sie dech conventionell immer erwünecht, und vielleicht wäre es rathsau, sieh 180 oft keine striete Contradiactaios vorliegt an die von Waitz adoptirte nazuschliessen, da sie in seinem Musterwerk, als bereits befolgte, vorliegt.

Chrockee (teat Chirokee), the proposal of the Chrockee (teat Chirokee), Chepowyan (statt Chirokee), Chipowyan (batter Chipoway, Chipoway, Chipoway), Meniarce (statt Monitaries II. s. w.), oder (in Seneganihen): Mandingo (statt Mandingo, Mandengo, obwold Mundle richtiger für Völk statt Land an empfehlen sch, oder vieder Malinkie); Mandinara (statt Mandarra); rawalli (statt Serawoullis, Serawillia); Sonnike (statt Seniara); Seniari, Sasaninki); Pitus (statt Feroullis); Sonnike (statt Seniara) (statt Serawoullis, Serawillia); Sonnike (statt Seniara); Dolor, Sonnike (statt Seniara); Picho (statt Palup, Pilara); Golor); Sonnike (statt Seniara); Picho (statt Palup, Pilara); Chipolic, Singel (statt Palup, Pilara); Pilara, Pila

Da der Name der vergleichenden Mythologie bereits für die comparitive Erforschung der Mythen innerhalb des inde-enropsikench Guiterriebeverwardt und anerkannt int, liesen sich für die ethandigsiche Vergleichung
[Blüte siblet, als nu die darum abedeulillern Mythen handelt, der Ausdruckvergleichender Psychologie bewabern, da ale auf diesem Felde das weitsetsneutge übergebt, nuch solchen im Bresndern berichnut werden wird, niezwiege übergebt, nuch solchen im Bresndern berichnut werden wird, im
undirtidaritien Psychologie ausgedrücke. Enhalvier um Untershied von der
individualien Psychologie ausgedrück.

## Inhaltsverzeichniss zum I. Bande.

| ·                                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| forwork                                                                       | _        |
| West- und Ost-Asien, Sibirlen, China, Tataren, Indoskythen, Kirgi             | SOR      |
| Nomaden, Kleinasien, Thracien, Geten, Gothen                                  |          |
| Cimmerier, Illyrier, Skythen, Esthen                                          | -        |
| Slawen, Sarmaten, Sneven, Ligier                                              | _        |
| Nordmannen, Sachsen, Wenden, Serben                                           | _        |
| Nordmannen, Sachsen, Wenden, Serben                                           | _        |
| Schwarzes Meer, Amazonen, Donauländer                                         |          |
| Pelasger, Achaeer, Argiver, Hellenen, Troja, Odhin                            | - 1      |
| Briten, Kymren, Vlachen                                                       |          |
| Ingaevonen, Preussen, Tschuden, Wognlen, Umbrer, Skythen, Mon                 | rolet    |
| Türken, lichan                                                                |          |
| Uighur, Sianpl, Dungenen, Hiongnu                                             |          |
| Mudgala, Pandu, Usiun, Kaschmir, Balkh                                        | _        |
| Brahmanen, Vedas, Dasyus, Indien, Kasten                                      | •        |
| Mussageten, Abler, Bulgaren, Anten, Albanen, Hernier, Wilten                  |          |
| Tuatha-de-danan, Kelten, Galater, Thuie                                       | •        |
| Ligurer, Pannonier, Inglinger, Schotten, Skoloten, Lithaner, Daci             |          |
| Araber, Jima, Alexander Temudschin                                            |          |
| Lappen, Karelen, Knren, Liven, Usen, Walen                                    |          |
| Agathyrsen, Russen, Joten, Asen, Angeln, Dänen                                |          |
| Warager, Polen, Magyaren                                                      |          |
| Artael, Arier, Perser, Parther, Arsaciden                                     | _        |
| Olbia, Skandinavien, Fir-Bolg, Cimbern, Servitier                             | -        |
| Kutu, Veneder, Vessen, Kvånen                                                 | <u> </u> |
| Gallier, Marsen, Wanen, Quaden, Vandalen                                      |          |
| Belgier, Volcae, Bituriger, Osier, Gothinen Gottonen, Friesen                 |          |
| Character, tolcae, Dituriger, Osler, Gothinen Gnttonen, Friesen               | •        |
| Chasaren, Alanen, Armenier                                                    |          |
| Vorgeschichte                                                                 | _        |
| Barden, Heneter, Thyrageten, Gelonen, Titanen, Iudra                          |          |
|                                                                               |          |
| Molua, Makua, Galla, Zulu, Basuto, Hottentotten, Umgehung, Gesc<br>gestaltung | bicht    |

5831121

## Berlag von Bermann Coftenoble in Jena.

- Bastlan, Dr. Adolf, Ethnologische Forschungen. Erster Band: Ethnologische Forschungen nebst Sammlung von Material für dieselben. gr. 8. Eleg. broch. 32/3 Thir.
- Bastlan, Dr. Adolf, Reisen in Siam im Jahre 1863. (Die Völker des östlichen Asien. Studien und Reisen, 111. Bd.) Nebst einer Karte von Hinter-Indien von Professor Dr. Kiepert. gr. 8. Eleg. broch. 3 Thlr. 18 Sgr.
- Bastlan, Dr. Adolf, Reise durch Kambodja nach Cochinchina. (Die Völker des östlichen Asien, IV. Bd.) gr. 8. Eleg. broch. 3 Thlr.
- Bastian, Dr. Adolf, Reisen im indischen Archipel, Singapore, Batavia, Manilla und Japan. (Die Völker des östlichen Asier, V. Bd.) gr. 8. Eleg. broch. 3 1/2 Thir.
- Bastlan, Dr. Adolf, Reisen in China von Peking zur mongolischen Gienze und Rückkehr nach Europa. (Die Völker des östlichen Asion, VI. Bd. Schluss des ganzen Werkes.) gr. S. Eleg. broch. D Thir.
- Bastlan, Dr. Adolf, Geographische und ethnologische Bilder. gr. S. Eleg. broch, 4% Thir.
- Schlagintweit-Sakintlunski, germann von, Reifen in Indien und Sochafien. In ben Jahren 1854—1858.
- Hochaffen II. Mis 8 Mifichen in Tenbrud, 3 Tafeln tepegr. Gebirgeprofile und 1 Karte. Leer. S. Eleg, broch. 41/3 Thir., cleg. geb. in Beimsans 5 Thir.
- Friter Band: Indien. Mit 2 Marten, 7 fanbidaftliden Anfichten und 2 Gruppenbiftern in Tonbrud, Ver-8. Eleganteste Ansistatung, 4 Thr. 24 Sgr., etg., geb. 5 Thr. 14 Sgr.
- 3weiler Band: Hochaffen. (I. Ter Himálaha.) Mit 7 tanbfdaft liden Anfidien in Tendrud und 3 Tafelu topogr. Gebirgs-profile. Ver. 8. Elegante Ausstatung, Broch. 5.1, Thir., eleg. ach. 6 Thir.
- Appin, Carl Fed., Unite den Tropen. Erster Band: Benegnela. Wit 6 Augle. ver. 8. Brech. 5 The, eleg. geb. in reimond 5% The. Awelier Band: Britistischungun. Wit 6 Alluse. in Helpschaft und 8 Tassen. ver. 8. Cleg. brech. 5 The., gebunden in keimond 5% Thie.
- Morelet, Arthur, Reifen in Central Amerita. In bentider Bearbeitung von Dr. Heinr. Dern. Dit eingebrucken Delgichmitten und 7 Illuftrat. in Tenbruch nebit einer Karte. gr. 8.
  Eleg. brech. 3 Thir. 18 Spr., eleg. in Veinwand geb. 4 Thir. 8 Spr.
- Sham, Kobert, Reife nach ber haben Satarei, Pafrand ind Rash abar und Midreife über den Karaforum Kaß. Aus dem Englicken von 3. E. A. Wartin. Mit 10 Auftrationen in Polischnitt und 4 Auftritationen in Karbenderud und Varten. gr. S. Efg. bred. 37. Ohr., etg. ged. 44. Thir.

Andree, Dr. Richard, Bom Tweed jur Bentlandföhrbe. Reifen in Schottlane. 8. Brod. 1%, Thir. Baker, Samuel White, Der Albert-Ahanga, das große Beden des Ril und Die Erforidung ber Milauellen. Dentich ren 3. C. M. Dartin. Rebit 33 3Huitr., I Chromolithographie und 2 Rarten. 2 Banbe. gr. 8. Eleg. broch. 5 1/2 Thir., eleg. geb. 6 % Thir. Boofifeile Bolks - Musg. Ein Bant. (Bibl. geogr. Reifen III. Bant.) gr. 8. Gleg. brech. 12/3 Thir., cleg. geb. 21/3 Thir.

Berlepfch, A. fl., Die Ratur in Ratur: und Lebenebilbern. Dit 22 Illuftrationen und 1 Titelbilte in Tenbrud nach Originalzeichnungen von Emil Rittmeber. Pracht - Musgabe. Bierte febr vermehrte und verbefferte Auflage, Per.-8. 1 ftarfer Band. broch. 3 Thir., eleg. geb. 33/4 Thir., eleg. geb. mit Golbichnitt 4 Thir. Galdien-Musgabe fur ben Reifegebrand mit 6 3Unftrationen. Eleg. geb. mit Golebruditel 1 Thir., brech. 27 Ggr.

Bickmore, Albert S., Reifen im oftindifchen Archipel. Aus bem Englifden von 3. G. M. Dartin. (Bibliothet geogr. Reifen IV. Banb.) Rebit 36 3lluftr. und 2 Rarten. gr. 8. Gleg.

broch. 22/a Thir., eleg. geb. 31/3 Thir.

Browne, J. Roft. Reifen und Abentener im Abachenland, Arizona und Conorg. Mus tem Englischen bon Dr. Beinr bert. Mit 155 3fluftr. (Bibliothet geogr. Reifen VI. Baut.) gr. 8. Eleg. broch. 2 Thir., eleg. geb. 29/3 Thir. Diron, W. Hepworth, Das beilige Land. Aus dem Englischen von

3. G. M. Dartin. Dii 14 3fluftr. gr. 8. Cleg. broch. 21/3 Thir. Diren, W. fepworth, Den : Amerifa. Mus bem Englifden ven Ridare Cherlanber. Mit Illuftrationen. gr. 8. Gleg.

brod. 2% Thir., eleg. geb. 31/3 Thir.

Berfläcker, Eriedr., Rene Reifen burch Die Bereiniaten Staaten. Merico, Cenador, Weftindien und Benegnela. 6 Theile in brei ftarfen Ben. 8. broch. 51/3 Thir.

ganes, Dr. 3. 3., Das offene Polarmer. Entbedungereife nach bem Rorbvol. Aus bem Englischen von 3. E. A. Martin. (Bibliothet geogr. Reifen I. Bant.) Rebft 3 Karten und 6 Bligfir. gr. 8. Gleg broch. 12/4 Thir., eleg. geb. 21/4 Thir.

Benglin, M. Ch. von, Reife nach Abeffinien, ben Gala-Landern, Dit Endan nud Chartnm. Dit 10 3lluftr. nebft Originaltarte. Ver. 8. Gleg. broch. 5 Thir, eleg. geb. 52/a Thir.

fintb, Dr. Dh. f., Gernand Mendes Bintos' abentenerliche Reife Durch China, die Tartarci, Siam, Pegu und aubere Lander bes öftlichen Affen 1537 bis 1558. (Bibliothet geogr. Reifen II. Band) gr. s. Eleg. brech. 11/3. Thir., eleg. geb. 21/3 Thir.

Livingftone, David und Ch., Rene Miffionereifen in Gut Mfrita. Rorfchungen am Bambefi und feinen Rebenfluffen nebft Entbedung ber Geen Schirma und Ithaffa. Rebit einer Rarte und 40 3lluftr. in Bolgidnitt. 3mei Bante. gr. 8. bred. 5% Thir., eleg. geb. 7 Thir. 21/2 Ggr.

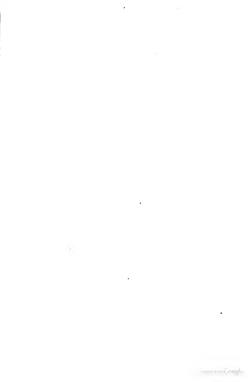







